

Ro.angl.

Marryat



<36634144730019

<36634144730019

Bayer. Staatsbibliothek

A COMPANY OF A STREET

(10 mod 22)

## LIGHALTOCK OF WINDLIF 1966

The state of the s

### Janglis:

अन्तर्भवत्त्वोत्तरभाग्यः । पूर्वाष्ट्री तः अनुहोत्तरभाग्यः । स्थापः

## Kapitän Marryat's fämmtliche Werke,

in

surgfältigen und unliständigen Webertragungen.



Der fliegende Sollander.

3meite Auflage.

Stuttgart.

Hoffmann'fche Berlags-Buchhandlung. 1860.

Lux ausg. 00

ODer

# fliegende Bollander.

Ben

### Kapitan Marryat.

Ren au's bem Englischen

von

Dr. Carl Rolb.

3meite Auflage.

Suttgart.

Hoffmann'fde Berlags: Buchhandlung. 1860.

g.n. 1251

Congle

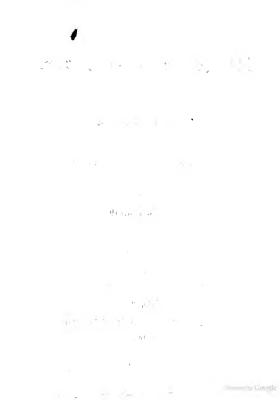



#### Erftes Rapitel.

- Am rechten Ufer ber Schelbe und faft ber Infel Balcheren gegenüber liegt die fleine, befestigte Stadt Terneuse, an beren außerftem Rande um die Mitte bes fiebengehnten Jahrhunderts, neben ein paar anderen, noch bescheibeneren Wohnungen, ein nettes, nach bem vorherrichenden Beichmade ber Beit erbautes Bauschen ftand. Die Borderfeite beffelben mar por einigen Jahren tief orangegelb angeftrichen worden, mabrend die Genfterrahmen und gaden eine lebhaft grune Farbe zeigten. Etwa drei guß über ber Erbflache mar es abmechfelnd mit blauen und weißen Biegeln befleibet. Die Gutte umgab ein zwei Ruthen großer Garten, ber von einer niedrigen Bartriegelhede und einem giemlich breiten Baffergraben umfaßt murbe, über welchen man nicht fo leicht hinüberfpringen tonnte. Bu bem Gingange ber Bobnung führte eine fcmale, fleine Brude, Die jur Sicherheit Derjenigen, welche barüber gingen, mit einem eifernen Gelander geziert mar. Farben der Butte maren jedoch, fo bell fie auch urfprunglich fein mochten, verblichen; an ben Renfterfimfen, ben Thurpfoften und andern bolgernen Theilen des Sauschens liegen fich Mertmale eines fcnellen Bertommens unterfcheiden, und viele ber beruntergefallenen Biegel waren nicht wieder erfett worden. Es war flar, bag man in fruberer Beit viel Sorgfalt auf die fleine Bohnung verwendet batte, obicon fie in der letten Beit febr vernachläffigt wurde.

3m Innern war bas Erdgefcos fomobl, ale ber erfte Stod in zwei großere Borbergimmer und in zwei fleinere Bintergemacher abgetheilt - Die porderen naturlich nur in Bergleichung mit ben beiben anderen groß zu nennen, ba jedes nur ein einziges Renfter befag und wenig mehr als zwolf Rug in's Geviert mag. Der obere Boden murbe, wie gewöhnlich, jum Schlafen benütt, mabrend Die zwei fleineren Gemacher bes Erdgeschoffes als Bafchfuche und Rumpelfammer bienten. Gines ber großeren functionirte in ber . Gigenicaft einer Ruche und mar mit Tifchen und Simfen verfeben, auf welchen bie metallenen Rochgerathe fo icon wie Gilber blinften. Der Raum felbft mar bochft reinlich gehalten, aber nur fparlich moblirt. Die Dielen bes Bodens erschienen fo weiß, baß man Alles batte barauf nieberlegen fonnen, ohne befürchten gu muffen, es zu befudeln. Gin farter Tannentifch, zwei bolgerne Stuble und ein fleines Ranapee, bas aus einem ber oberen Schlafgemacher beruntergebolt worden, waren bas gange Ameublement. Das andere Bordergemach hatte man jum Befuchezimmer ausgeftattet; über die Art ber Ginrichtung mußte aber Riemand Musfunft zu geben, ba es feit faft fiebengebn Jahren bermetifch verfoloffen gemefen und nicht einmal von den Ginwohnern ber Butte befucht worden mar.

In der vorgenannten Ruche befanden fich zwei Bersonen. Die eine war eine Frau von etwa Bierzig, aber durch Gram und Leide ganz abgrzehrt. Wie man aus ihren regelmäßigen Umriffen, aus ber eblen Stirne und bem großen, dunkeln Auge entnehmen konnte, mußte fie früher sehr schon gewesen sein; jeht aber war ihr Gesicht so schwaftig, daß das Fleisch beinahe durchsichtig erschien. Wenn sie sinnen dasaß, überzog sich ihre Stirne mit tiesen Runzeln, und bei dem gelegentlichen Aufbligen ihrer Augen konnte man sich des Gedankens, daß bier ein irrer Geift brüte, nicht erwehren. Es schien eine tiefe, nicht entfernbare, hoffnungslose

Leibensursache vorhanden zu sein, die keinen Augenblid aus ihrem Gebächniß wich — ein bleibender Druck, fest in's Innere gegraben, der bloß im Tode Erleichterung fand. Sie trug die Wittwentracht ihrer Zeit, die zwar nett und reinlich, aber doch vom langen Gebrauche sehr verschoffen war, und soß auf dem kleinen Kanapee, das augenscheinlich um ihres leidenden Zustandes willen heruntergebracht worben war.

Auf bem Tannentische in ber Mitte bes Gemachs saß die anbere Person, ein träftiger, bloubhaariger, blühenber Jängling von neunzehn oder zwanzig Jahren. Seine Züge waren schön und ked, sein Körperbau salt sam Uebermaße muskulös und sein Auge voll muthiger Entschlossendert. Bährend er so dasaß, sorglos seine Beine schlenkernd und laut ein Liebchen vor sich himpseisend, konnte man sich unmöglich des Gedankens erwehren, daß er ein kühner, wagehalsger Mensch fet.

"Geb' nicht gur See, Philipp. Dh, verfprich mir bies, mein liebes, theures Rind," fagte bie Frau, ihre Sanbe gusammen-

fcblagend.

"Und warum soll ich nicht zur See gehen, Mutter?" versetze Philipp. "Was nütt mich's, wenn ich hier bleibe und versunger?" — benn beim himmel, wir haben wenig Besses in Aussicht. Ich muß für mich und für Euch etwas thun — und mit was sonst bennte ich mich abgeben? Der Onkel Ban Brennen hat mir angebeten, er wole mich mitnehmen und mir guten Lehn zahlen. An Borb ist dann für mich gesorgt, und mein Berdienst wird wohl zureichen, auch Euch zu Dause zu ernähren."

"Bhilipp — Philipp , hore mich. Ich fterbe, wenn bu mich verläffest. Ben habe ich auch in der Belt, außer dir? Oh, mein Kind — wenn du mich liebst — und ich weiß, du liebst mich, Philipp — so verlaß mich nicht; oder wenn du ja fort mußt, so

geh' in feinem Falle auf bie Gee."

Bhilipp pfiff eine Beile fort, mahrend feine Mutter in Thranen ausbrach.

"Dringt 3hr beghalb fo in mich," fagte ber Cohn endlich,

"Oh, nein — nein!" rief die schluchzende Frau. "Wollte Gott — "

"Bas follte Gott wollen, Mutter?"

"Nichts — nichts. Sei barmherzig — fet barmherzig! Oh Gott!" entgegnete die Mutter, von ihrem Sige heruntergleitend, und an ber Seite bes Kanapee's niederfnieend — eine haltung, welche fie einige Zeit in brunftigem Gebete beibehielt. Endlich nahm fie ihren Plat wieder ein und ihr Antlig zeigte einen gefaßetern Ausdruck.

Philipp, ber inzwischen fill und gedankenvoll geblieben mar, redete feine Mutter an.

"Ja, seht Mutter — Ihr verlangt, ich solle bei Euch am Lande bleiben und hungern; das ist eine etwas harte Ausgade. Doch hört, was ich euch sagen will. Seit ich mich erinnern kann, ist das Zimmer nebenan immer verschlossen — warum dies geschieht, wollt Ihr mir nie mittheilen; aber ich habe Euch einmal sagen hören, als wir ohne Brod waren und nicht auf die baldige Rückstehre Buttels rechnen dursten — Ihr wart damals etwas verwirrt, Mutter, und Ihr wist, daß dies öfters bei Euch vorkömmt — "

"Run, Philipp, was hörteft Du mich fagen?" fragte die

Mutter in bebender Angft.

"Ihr sagtet, Mutter, daß in jenem Zimmer Geld sei, das uns helsen könnte, und dann schrie't Ihr und rastet und sagtet, daß Ihr lieber fterben wolltet, als es angreisen. Nun, Mutter, was ist in jenem Gemach, und warum baltet Ihr es so lange verschlossen? Entweder gebt Ihr mir Auskunst ober ich gebe zur See."

Bei bem Beginne biefer Unrebe ichien die Frau gang ver-

fteinert zu sein, benn fie war so regungesos wie eine Statue; allmabsig aber trennten fich ihre Lippen und ihre Augen sunkelten. Sie schien das Bermögen, zu antworten, versoren zu haben, und brudte ihre Sanbe in die rechte Seite, als wolle fie fich Erleichserung gegen eine qualende Folter verschaffen, bis fie endich, mit bem Ropfe voran niebersant. Aus ihrem Munde ftromte Blut.

Philipp fprang von dem Tifche auf, um ihr Beiftand gu leiften, und legte fich noch zu gelegener Zeit in's Mittel, daß fie nicht zu Boden flurgte. Er brachte fie auf bas Kanapee und sah mit ftummer Angst dem fortmabrenben Bluterguffe zu.

"Oh! Mutter - Mutter, mas ift bas?" rief er endlich ver-

zweifelt.

Eine Zeitlang vermochte die Frau nicht zu antworten. Sie legte sich mehr auf die Seite, um durch die Entierung des geborstenen Blutgefässe nicht erftidt zu werben, und die schneeigen Planten bes Bodens waren bald purpurroth gestedt.

"So redet doch, theuerfte Mufter, wenn 3hr fonnt," verfeste Philipp in Todesangft; "was foll ich thun? Bas fann ich Euch

geben? Allmächtiger Gott! mas ift bas?"

"Der Tob, mein Rind, ber Tod!" versette endlich die arme Frau, und versant bann in einen Buftand von Befinnungelofigkeit.

Bhilipp eilte in seinem Schreden aus ber hutte und rief die Rachbarinnen jum Beiftande feiner Mutter berbei. Einige tamen bergu, und sobald fie Bhilipp um feine Mutter beschäftigt sab, jagte er aus Leibestraften nach dem hause eines Urztes, der eine Meile entfernt wohnte — eines Mynheer Boots, der eben so gut wegen seiner Geschilchichteit, als wegen seines erbarmlichen Geiges bekannt war. Bhilipp sand Boots zu hause, und bat ihn, augenbildlich mitzusommen.

"Ich will tommen — ja, gang gewiß," verfette Boots, der das hollandifche nur unvolltommen fprach; aber, Monbeer Banderbeden, wer wird mich begablen?"

Describe Congle

"Ber Euch bezahlen wird? Run, mein Ontel, fobald er nach Saufe tommt."

"Guer Onkel, der Soiffer Ban Brennen? Rein, der foulbet mir felbst foon feit langer Zeit vier Gulben. Außerdem kann fein Soiff finken."

"Er wird Euch Eure vier Gulden und auch diefen Besuch bes gablen," versette Philipp in Buth. "Rommt augenbiidlich — während Ihr hier disputirt, ift meine Mutter vielleicht todt."

"Nein, Gerr Philipp, ich erinnere mich jest, daß es nicht angeht. 3ch habe das Kind des Burgermeisters von Terneuse zu besuchen,"

verfette Munheer Boots.

"Laft Cuch mas fagen, Monheer Boots," rief Philipp mit gornglubendem Gesichte; "Ihr babt die Bahl — wollt 3hr gutwillig mit mir geben, oder muß ich Cuch hindringen? Ich laffe nicht mit mir pielen."

Munheer Boots gerieth jest in betrachtliche Unruhe, denn Phi-

lipp Banderdedene Charafter mar befannt.

"3d will gelegentlich tommen, Mynheer Philipp, wenn ich fann. "

"Ihr geht jest, Ihr vermunichter alter Geizhals!" rief Philipp, indem er den kleinen Mann am Kragen pacte und zur Thure hinausgerrte.

"Mordio! Mordio!" rief Boots, der den Gebrauch feiner Beine gang verloren hatte, mahrend ihn der ungestume junge Mann weiter ichtevote.

Philipp machte Salt, denn er bemerkte, daß Boots gang fcmarg

im Gefichte mar.

"Muß ich Cuch erdroffeln, oder wollt Ihr ruhig mitgeben? — Denn mit mußt Ihr — bort Ihr? — lebendig oder todt!"

"Bohlan denn," versetzte Poots, fich sammeind, "ich will gehen; aber 3hr sollt mit heute Nacht noch in's Gesangnis wandern. Und was Eure Mutter betrifft — ich will nicht — nein, ich will nicht — versatzt Euch darauf, Mynheer Philipp."

Trestarts Congle

"Merkt auf meine Worte, Mynheer Boots," erwiederte Philipp. "So mahr ein Gott im himmel ift — wenn Ihr nicht mittommt, erschröße ich Euch auf der Stelle. Und wenn Ihr in unfrem hause anlangt und nicht Guer Bestes thut, um meine arme Mutter zu retten, so ift's auch dort um Guer Leben geschehen. Ihr wist, daß ich stels Wort halte; laßt Guch daher rathen und tommt ruhig mit. Ihr sollt gewiß bezahlt werden — und noch obendrein gut bezahlt — sogar, wenn ich den Rock vom Leibe vertausen mußte."

Diese lettere Bemerkung that vielleicht bessere Birkung, als sogar bie Orohungen. Poots war ein erbarmliches kleines Bichtlein und in der gewoltigen Faust des jungen Mannes wie ein Kind. Seine Bohnung ftand einsam und er konnte erst etwa hundert Schritte von Banderdecken hute Beiftand erhalten. Mynheer Poots beschloß daber, zu geben, einmal weil ihm Philipp Bezahlung versprochen batte

und bann, weil er mußte.

Sobald dieser Bunkt bereinigt mar, eilten Philipp und Monbeer Boots ber hutte zu. Dort angelangt, fanden sie die Kranke noch immer in den Armen zweier Rachbarinnen, welche ihr die Schläsen mit Beinessig rieben. Sie war wieder zu sich gekommen, konnaber nicht sprechen. Boots ließ sie nach ibrem Splasgemach hinauf und zu Bette bringen, reichte ihr einen sauerlichen Trank und begab sich mit Philipp fort, um die nöthigen Arzneien zu besorgen.

"Ihr mußt dies Curer Mutter fogleich geben, Monbeer Bhilipp," fagte Poots, indem er feinem Begleiter ein Flaschen reichte. "Ich will jest zu bem Kind des Burgermeifters gehen und nacher wieder

in Gure Butte fommen."

"Aber taufcht mich nicht," verfette Philipp mit einem droben= ben Blide.

"Rein, nein, Mynheer Philipp. Eurem Ontel Ban Brennen möchte ich nicht trauen, aber Ihr habt mir versprochen, mich zu begablen, und ich weiß, daß Ihr flets Euer Wort haltet. In einer Stunde bin ich wieder bei Eurer Mutter — aber jetzt sputet Euch." Bhilipp eilte nach Saufe. Nach Anwendung des Trankes hörte bie Blutung vollig auf, und eine halbe Stunde fpater konnte seine Mutter flufternd ihre Bufde ausdruden. Als der Dottor anlangte, untersuchte er sorgfältig die Kranke und ging dann mit ihrem Sohne in die Küche binunter.

"Monbeer Bbilipp," begann Boots; "beim Allah, ich habe mein Beftes gethan, muß Guch aber fagen, baß ich nur wenig hoffnung habe, Cure Mutter wieder auffieben zu feben. Sie kann vielleicht noch einen Cag ober zwei feben, aber weiter nicht, 's ift nicht meine Schuld, Monbeer Philipp, "fügte Poots in entschuldigendem Tone bei.

"Rein, nein, es ift der Bille des himmels," verfeste Bhilipp

in wehmuthigem Zone.

"Und Ihr wollt mich bezahlen, Monheer Banderbeden ?" fuhr ber Dottor nach einer turgen Baufe fort.

"Ja," entgegnete Bhilipp mit einer Donnerftimme, jest aus einer Traumerei ermachenb.

Rach einer furgen Paufe nahm ber Dottor wieber auf.

"Soll ich morgen wieder fommen, Monheer Phillipp? 36r wißt, bas macht abermals einen Gulben. Es führt übrigens ju Richts, fein Gelb oder feine Zeit wegzuwerfen."

"Rommt morgen — fommt alle Stunden — und rechnet mir an, was 3hr wollt. Ihr follt guverläffig bezahlt werden," verfette

Philipp, verächtlich feine Lippe aufwerfend.

"Gut; wie Ihr wollt. Sobald fie todt ift, gehören hutte und Möbelwert Euch; ihr werdet das Legtere natürlich verkaufen. Za, ich will kommen. Ihr werdet Geld in Fülle haben. Mynheer Khilipp, ich wurde das erfte Ungebot auf das Hauschen thun, wenn es zu vers miethen ift."

Philipp erhob feinen Urm, als wolle er herrn Boots nieder=

fdmettern, der fich fofort in eine Ede gurudjog.

"Ich meine, erft wenn eure Mutter begraben ift," fagte Boots in einschmeichelnbem Cone.

"Geht! elender Bicht, geht!" fagte Philipp, fein Geficht mit ben Sanden bededend, mahrend er auf das blutbefiedte Ranapee niedersant.

Rach einer Beile fehrte Philipp Banderbeden an das Bett seiner Mutter zurüch, die er viel besser fand. Die Rachbarinnen, welche durch ibre eigenen Saushaltungsgeschäfte abgerusen worden, hatten ste allein gelassen. Bon dem Blutverlust erschöpft, schlummerte die arme Frau viele Stunden, ohne die Jand ihres Sohnes loszulassen, der in wehmuthigen Gedanten auf ihre Athenause lauschte.

Gegen Morgen um ein Uhr erwachte die Wittwe. Sie hatte fo ziemlich den Gebrauch ihrer Stimme wieder gewonnen und redete

Bhilipp folgendermaßen an:

"Rein lieber, mein wilder Rnabe, und ich habe bich fo lange als einen Gefangenen bier behalten."

"Meine eigene Reigung hielt mich gurud, Mutter. 3ch will Cuch nicht Anderen überlaffen, bis 3hr wieder auf und wohl feid."

"Das wird nie geschehen, Bhilipp. Ich fühle, daß der Tod seine Ansprüche an mich geltend macht, und würde auch mit Freuden diese Belt verlassen, ware es nicht um deinetwillen, mein Sohn! Ich trage schon längst den Tod im Gerzen, Philipp — und habe lange, lange um meine Auflösung gebetet."

"Aber warum das, Mutter?" verfeste Philipp mit Derbheit.

"36 babe bod mein beftes gethan."

"Ja, mein Kind, das haft du — und möge Gott dich dafür fegnen. Wie off war ich nicht Zeuge, daß du den ungeftümes Temperament zigesteft und Deinen gerechten Unwillen niedertämpfest, um die Gesühle deiner Mutter zu schonen. Erst vor einigen Tagen ließ dich nicht einmal der Hunger deiner Mutter ungehorsam werden. Und, Philipp, du mußt mich sür wahnsinnig gehalten haben, daß ich so lange darauf bestand, dich hier zu behalten, ohne dir einen Grund anzugeben. Ich will dir bald das Weitere sagen. "

Die Bittme brehte ben Ropf auf bem Riffen und blieb einige

Minuten ruhig. Nachdem fie auf's Reue ihre Krafte gesammelt batte, nabm fle wieder auf:

"Ich glaube, ich bin ju Zeiten verwirrt gewesen — ift's nicht so, Khilipp? Ach, Gott weiß, ich trage ein Seheimniß in meinem Berzen, das wohl im Stande ift, ein Beib in Bahnsinn zu heben. Es hat mir weder bei Tag noch bei Racht Ruhe gefassen, meine Bernunst verftort und jest endlich, dem himmel sei Dant! diese kerbliche Hule zusammen gebrochen. Der Schlag ift gefallen, Philipp — ich weiße of gewiß. Du sollft jest Alles ersahren — und doch möchte ich lieber schweigen — es wird dir das Gehirn verkehren, wie es das meinige verkehrt hat, Philipp."

"Mutter," versette Philipp angelegentlich, "ich beschwöre Guch, laßt mich dieses tobbringende Geheimnis vernehmen. Mag himmel oder holle dabei betheiligt sein, ich fürchte es nicht. Der himmel

fann mir nicht ichaden, und dem Bojen biete ich Eros."

"Ich kenne beine fuhne, ftolge Seele, Philipp — und beine Beiftestraft. Wenn Jemand im Stande ift, die Baft einer fo fdredlichen Kunde gut tragen, so bift du's. Mein Gehirn war leider gu ichwach bafur; aber ich febe, es ift meine Pflicht, dich davon gu unterrichten."

Die Bittwe hielt für eine Beile inne, um ihre Gedanten für das, was fic ju eröffnen hatte, ju sammeln. Einige Minuten rannen Thranen über ihre eingesuntenen Bangen nieder; dann aber schien fie die erforderliche Kraft und Entichloffenheit gewonnen zu haben.

"Philipp, ich will von beinem Bater mit dir fprechen. Man

glaubt - er fei - auf ber Gee ertrunten."

"Bie - und das mare nicht fo, Mutter?" verfeste Philipp mit der Miene der Ueberrafchung.

"Dh nein !"

"Aber er ift doch icon lange todt, Mutter?"

"Rein — ja — und doch — nein," fagte die Wittwe, ihre Augen bededend.

"Sie redet irre," bachte Philipp, nahm-aber wieder auf:

"Bohlan benn, Mutter, mo ift er?"

Die Wittwe erhob fich und ein Bittern lief über ihren gangen Rorper, ale fie entgegnete:

"Er erleibet im Leben bas Gericht."

Die arme Frau sank bann wieder auf das Kiffen zurud und barg ihren Kopf unter den Bettuchern, als suche sie Schutz gegen den Stachel ihrer eigenen Erinnerungen. Bhilipp war so verwirrt und erstaunt, daß er nicht antworten konnte. Einige Minuten schwieg er; dann aber konnte er die Qual der Ungewißheit nicht langer ertragen und flüsterte leise:

"Das Geheimniß, Mutter, bas Geheimniß! Geschwind, lagt

mich's boren."

"3ch fann dir jest Alles fagen," verfeste die Mutter mit feierlicher Stimme. "Bore mich, mein Gobn. Der Charafter beines Batere mar bem beinigen nur ju abnlich - ach, moge fein fchredliches Loos eine Lehre fur bich fein, mein theures Rind! Er mar fubn, magebalfig und, wie man fagt, ein Geemann erften Rangs. Er ift nicht von bier, fondern von Amfterdam geburtig, wo er ubrigens nicht leben mochte, weil er noch ber tatholifden Religion anbing. Du weißt, Philipp, daß, unferem Glaubenebetenntnig gufolge, Die Bollander Reger find. Es find jest flebengebn Sabre oder mehr, baß er in feinem iconen Schiffe, bem Umfterbamer, mit einer werthvollen Ladung nach Indien ausfuhr. Es war feine britte Indienreife, Philipp, und hatte, wenn es Gottes Bille gemefen mare, auch feine lette fein follen, benn er batte auf ben Untauf jenes auten Schiffs nur einen Theil feiner Erfparniffe verwendet und bedurfte nur noch einer einzigen Nabrt, um fich ein icones Bermogen zu machen. Ich! wie oft fprachen mir mit einander über bas, mas mir thun wollten nach feiner Rudfehr; und wie trofteten mich biefe Blane fur die Butunft über feine Abmefenheit - benn ich liebte ibn gartlich, Philipp, ba er ftets gutig und freundlich gegen mich gemefen mar. Db, wie zählte ich die Stunden bis zu seiner heimtehe! Das Beib eines Seemanns hat kein beneidenswerthes Coos. Me viele Wonate sigt sie eines am und allein, in den langen Docht der Kerze schauend und das hos heulen des Windes lauschend, der ihr schliemme Ahnungen über Schissbruch und Wittwenschaft zuslächert. Er war bereits sechs Monate sort, Phillipp, und ich sollte noch ein langes, trauriges Jahr harren, ehe er wieder zurädkehrte. Eines Abends, mein Kind, warft du sest eingeschlassen du, dahrend du schließter Du lächelteft und sprachen halb den Ammen der Mutter aus. Endlich füßte ich deine nichts ahnenden Lippen, kniete nieder und betete um Gottes Segen sür dich, mein Kind, und auch sür ihn — mir damals noch nicht träumen lassen, daß ein so schredlicher, so fürchterlicher Fluch über ihn eraangen war. "

Die Bittwe haschte nach Luft und nahm bann wieder auf. Philipp tonnte nicht sprechen. Seine Lippen öffneten fich und seine Augen hafteten an der Mutter, als wollte er ihre Worte verschlingen.

"Ich verließ dich und ging die Treppe hinunter in das Zimmer, welches seit jener schrecklichen Racht nicht wieder geöffinet wurde. Ich seiter mich nieder und las, denn der Wind heulte, und wenn ein Sturm weht, kann das Beib eines Seemanns selten schlasen. Nitternacht war vorüber und der Regen schoß in Strömen nieder. Gine ungewöhnliche Furcht wandelte mich an, ohne daß ich mir den Brund zu erklären vermochte. Ich fannd von dem Kanapee auf, tauchte meine Finger in das Beihwasser und bekreuzte mich. Ein hestiger Windhog brauste um das Saus und beunruhigte mich noch mehr. Ich beitger lichter eine schwerzsliche, surchtbare Uhnung. Da wurden plößlich Fenster und Fensterläden hereingeweht. Das Licht erlost und in völliger Kinsterniß. Im Schreden schre ich aut hinaus, erholte mich aber endlich wieder und war eben im Begriff, an das Fenster zu geben, um es wieder zu schließen — da sah ich langsam — beinen

Bater - jum Fenfterrahmen hereinkommen! - Ja, Philipp - es mar bein Bater?"

"Barmherziger Gott!" murmelte Philipp in dumpfem, faft erflidtem Fluftertone.

"Ich wußte nicht, was ich benken sollte — er war im Zimmer und trog ber dichten Finfternis ftand doch seine Gestalt so klar und beutlich vor mit, wie am hellen Mittage. Die Furcht schredte mich gurud — seine theure Gegenwart zog mich zu ihm hin. Ich blieb an der Stelle, wo ich war, vor Angst fast ersickt. Sobald er sich im Zimmer besand, schlossen sich genker und Löden von selbst und die Kerze entzündete sich wieder. Zest dachte ich, daß es eine Ersschung sei, und sant ohnmächtig zu Boden.

"Als ich wieder zu mir tam, lag ich auf dem Kanapee, und eine eifig tatte, feuchte hand hielt die meinige umfaßt. Dere ermuthigte mich wieder und ich vergaß die übernatürlichen Zeichen, welche seine Erscheinung begleiteten. Ich öffinete meine Augen und wieder nach Sause zurückgefehrt. Ich öffinete meine Augen und erblidte meinen theuren Gatten, dem ich mich in die Urme warf. Seine Kleider waren vom Regen durchnäßt, und es duntte mich, als ob ich einen Cistorper umfaßt hätte — aber nichts ift im Stande, die glübende Liebe einer Frau zu zugugen, Philipp. Er nahm meine Liebtosungen hin, ohne sie jedoch zu erwiedern, oder auch nur zu sprechen; dabei sabe fah er gedankenvoll und traurig aus.

"Billiam - Billiam," rief ich, "rede Banderdeden; fprich

mit beiner armen Catharine. "

",3ch will," verfeste er feierlich, ",denn meine Beit ift furg." ",Rein , nein , bu barfft nicht wieder auf die See geben. Du

haft zwar bein Schiff verloren, bift aber boch gerettet. Billft du nicht wieder bei mir bleiben?"

",Ad, nein — bod erschrid nicht, sondern hore, denn meine Beit ift turg. Mein Schiff ift nicht ju Grunde gegangen, Catharine, aber Marryat. Der fliegenbe Sollander. 2

ich habe verloren — !!! Untworte mir nicht, sondern bore; ich bin nicht todt, aber auch nicht am Leben. Ich sowebe zwischen bieser Belt und der Belt ber Geifter. Merke aus, was ich dir fage.

"Neun Bochen lang verfuchte ich, an bem fturmifden Rap gegen die Macht ber Binde angutampfen, aber ohne Erfolg, und ich fluchte furchterlich. Reun weitere Bochen führte ich meine Segel gegen die widrigen Binde und Stromungen, ohne jedoch Raum geminnen ju tonnen, und bann brach ich - ach, in fchredliche Gottesläfterungen aus. Dennoch blieb ich bemabrt; Die Schiffemannichaft, von ben langen Unftrengungen ericopft, verlangte, bag ich nach ber Tafelban gurudfebre, aber ich meigerte mich; ja, ich wurde fogar ein Morder, - unabsichtlich gwar, aber boch ein Morber. - Der Bilot ftand gegen mich auf und überrebete Die Leute, mich zu binden. 3m Uebermaße meiner Buth faßte ich ibn am Rragen und ichlug ibn. Er taumelte und bei einem plot= lichen Schwanten bee Schiffe fiel er uber Bord, um nicht wieder gum Borichein gu tommen. Gelbft Diefer ichredliche Tob gugelte mich nicht, und ich fcwor bei ber Reliquie bes beiligen Rreuges, Die jest um beinen Sale hangt, bag ich vorwarte bringen wolle trop Ungewittern und milber Gee, trop Blig und Donner, trop Simmel ober Bolle, und wenn ich bis jum Tage bes Gerichts mich abmuben mußte.

"Mein Fluch wurde unter Donnerschlägen und in Strömen schwefeligen Feuers aufgezeichnet. Der Orfan tobte auf bas Schiff bos und bie Segel flogen in Fegen davon. Berge von Wogen fegten über uns hin, und in der Mitte einer tief niederhängenden Wolke, welche Alles in äußerste Finfterniß bulte, ftanden mit bolte, welche Alles in äußerste Finfterniß bulte, ftanden mit bereichten Klammen die Worte geschrieben — bis zum Tage des Gerichts.

"Bore mich nun, Catharine, benn meine Beit ift furg. Rur Gine hoffnung bleibt mir noch, und um Diefer willen ift es mir ge-ftattet, hieber gu tommen. Rimm Diefen Brief. Er legte ein ver-

flegeltes Papier auf ben Tifd. "Lies ihn, theuerfle Catharine und versuche, ob du mir beifteben kannft — lies ihn, und nun lebe wohl, meine Zeit ift gekommen."

"Abermals flog das Fenster und der Fensterladen auf — das Licht erlosch auf's Reue und die Gestalt meines Gatten ichien das Dunkel hinaus zu schwimmen. Ich sprang auf und holgete ihn mit ausgebreiteten Armen. Ein Ruf des Wahnsinns rang sich aus meiner Bruft, während er durch das Fenster segelte — meine flarren Augen erblicken die Umrisse, wie fie, dem Blige gleich, auf den Schwingen des wilden Sturmes dabin getragen wurden, bis sie sich in einen einzigen lichten Punkt zusammendrängten und dann verschwanden. Abermals schossen fich die Fenster, das Licht brannte, und ich war allein!"

"himmel habe Erbarmen! mein Gehirn! — mein Gehirn! — Philipp! — Philipp!" [drie die arme Frau; "verlaß mich nicht — bitte — verlaß mich nicht."

Bahrend dieser Ausrusungen hatte sich die Wittwe ungestum von ihrem Bette aufgerichtet, bis fle zulett in die Arme ihres Sohnes sant. Da blieb fle einige Minuten regungslos liegen. Rach einer Weile ängstigte sich Philipp uber ihre lange Rube; er legte sie sant das Bette nieder, und mahrend er dies that, sant ihr Kopf zurud. 3hre Augen hatten sich verdreht — die Wittwe Vanderbeden war nicht mehr.

#### 3meites Rapitel.

Philipp Banderdeden fuhlte fich troß feiner Seelenstärke doch fast gelähmt, als er entdedte, daß der Geist feiner Mutter entwichen war. Gine Beile blieb er an der Seite des Bettes, keines Gedankens fäbig und das Auge nur auf die Leiche geheftet. Aber allmählig faßte er sich wieder. Er fand auf, legte das Kissen zwecht, ichloß der Berschiedenen die Augenlider und faltete dann seine Hande, während die Thränen über seine Bangen niederträuselten. Er drudte einen seierlichen Ruß auf die blasse, weiße Stirne der Todten und zog die Borsfange um das Bette.

"Arme Mutter!" fagte er betummert, ale er fein Geschäft beendigt hatte; "endlich ift bir Rube geworden — aber beinem

Cobne haft bu ein bitteres Bermachtniß binterlaffen."

Und als Philipps Gedanken zu dem, was vorgegangen war, zurüdkehrten, bemächtigte sich die furchtbare Erzählung seiner Einbilbungskraft und verwirrte ihm beinahr das Gehirn. Er erhob die honde zu seinen Schläfen und drüdte sie mit Macht zusammt, abei über den Maßregeln brütend, die er einschlagen sollte. Er fühlte, daß er keine Zeit hatte, seinem Grame nachzuhängen. Seine Mutter war im Frieden — aber sein Bater — wo war dieser?

Er rief sich die Borte seiner Mutter in's Gedächniß. Ruc Gine hoffnung bleibt mir noch. Doffnung war also vorhanden. Sein Bater batte ein Papier auf ben Tisch gelegt — war es wohl noch zu sinden? Ja, es mußte so sein; seine Mutter hatte nicht ben Nuth befessen, es auszunehmen. Der Brief, der mehr als siebenzehn Jahre unerbrochen da gelegen hatte, gab eine Aussicht an die Hand.

Philipp Banderdeden beichloß, das verhangnigvolle Gemach ju untersuchen, um mit einem Dale bas Schlimmfte gu erfahren.

neum Google

Sollte er es unverweilt thun, oder bis jum Morgen marten aber, wo mar ber Schluffel? Seine Mugen rubten auf einem alten, ladirten Schreine in bem Bimmer; feine Mutter hatte ibn nie in feiner Gegenwart geöffnet - er mar alfo ber einzige Ort, mo bas; was er fuchte, mabricheinlicherweise verborgen fein fonnte. Rafc in allen feinen Entschließungen, griff er nach ber Rerge und fchicte fich an, feine Untersuchung vorzunehmen. Der Schrein mar nicht verfchloffen; Die Thuren gingen leicht auf und Philipp durchfvabete alle Schubladen, ohne den Gegenstand feiner Nachforfdung ju fin= ben; wieder und wieder öffnete er bie Laben, aber fie maren leer. Da tam Bhilipp auf ben Bedanten, daß vielleicht gebeime Schubfacher porbanden maren, und untersuchte bas Gerathe geraume Beit ohne Erfolg. Endlich nahm er fammtliche Laden beraus, legte fie auf ben Boden, erhob bann ben Schrant und ruttelte ibn. Gin raffelndes Betofe in einer Ede fagte ibm, daß der Schluffel mabrfceinlich bier verborgen mar. Er erneuerte feine Berfuche, um gu entbeden, wie er ibn berausfriegen fonne, aber vergeblich. Das Tageelicht ftromte jest jum Genfter berein und Bhilipp batte feine Bemubungen noch immer nicht eingefiellt. Ermattet beichloß er enblich, Die hintere Blatte bes Schreins berauszunehmen; er flieg nach der Ruche binunter, tehrte mit einem fleinen Stemmeisen und einem Sammer gurud, und lag eben auf feinen Rnieen, emfig bamit beschäftigt, bas Binderbrett auszubrechen, als fich eine Band auf feine Schulter leate.

Philipp fuhr gujammen. Gein Spaben und feine wild jagenben Gedanten batten ibn bermaßen in Unfpruch genommen, bag er ben Schall nabender Ruftritte nicht vernahm. Er fab auf und erblidte ben Bater Genfen, ben Beiftlichen bes fleinen Sprengels, beffen Augen ernft auf ibm hafteten. Der gute Dann batte Runde erhalten von dem gefährlichen Buftande der Bittme Banderbeden und mar mit bem Grauen bes Tages aufgebrochen, um fie gu befuchen und ihr geiftigen Eroft gu bringen.

"Bas foll bas, mein Sohn?" fragte ber Briefter. "Fürchteft bu nicht, bie Rube beiner Mutter ju fforen, und willft bu maufen

und ftipigen, noch ehe fie unter bem Boben liegt?"

"Die Rube meiner Mutter furchte ich nicht ju ftoren, guter Bater, "verfeste Bhilipp fich aufrichtend, "benn fie ist bereits unter ben Seligen. Auch ift est nicht meine Abficht, etwas zu maufen, benn ich fpage nicht nach Gold, obgleich ich mir es mit Recht zueignen könnte, wenn welches vorhanden ware. Mein Suchen gilt bloß einem Schluffel, welcher, wie ich glaube, fett lange in diefem geheimen Schubfache verborgen liegt, das ich nicht zu öffnen verftebe."

"Deine Mutter ift nicht mehr, fagst du, mein Sohn? Und todt, ohne die heiligen Sterbsakramente empfangen zu haben?

Barum haft du nicht nach mir gefchidt?"

"Sie ftarb ploglich guter Pater — gang ploglich — erft vor ein paar Stunden in diesen meinen Armen. Für ihre Seele bin ich unbekummert, obgleich es mir sehr leid thut, daß Ihr nicht an ihrer Seite wart."

Der Priefter öffnete sachte bie Borbange und blidte auf die Leiche bin. Dann fprengte er etwas Beihmaffer auf das Bette und verharrte eine geraume Zeit in flummem Gebete. Endlich

mandte er fich gegen Philipp um.

"Barum sehe ich dich aber so beschäftigt, und was ist der Grund, daß du so ängstich nach diesem Schüffel sucht? Der Tob einer Mutter sollte doch wohl geeignet sein, kindliche Thränen und Gebete sur ihre ewige Rube hervorzurusen. Und doch find deine Augen troden. Du bemuhst dich, einen gleichgultigen Gegenstand ausguschen, während die Hille noch warm ist, aus der vor Kurzem der Geist entwich. Das ist durchaus nicht schiftigh, Bhilipp. Was ist mit dem Schüffel, den du sucht?

"Bater, ich habe feine Beit ju Thranen — feine Beit fur Schmerg ober Bebeflagen. Es bleibt mir viel ju thun, und ich

habe mehr zu denken, ale vielleicht mein Gehirn zu faffen vermag. Daß ich meine Mutter liebte, ift Guch nicht unbekannt."

"Aber ber Schluffel, ben bu fuchft, Bhilipp?"

"Bater, es ift der Schluffel zu dem Gemach, das seit Jahren verschloffen blieb — und das ich — öffnen will — selbstwenn — — " "Benn was, mein Sobn?"

"3ch wollte etwas fagen, was ich verschweigen muß. Bergebt mir, Bater: ich meinte, daß ich jenes Gemach untersuchen muffe."

"Ich habe langst auch von jener verschoffenen Stube gehört und weiß wohl, daß deine Mutter keine Auskunft barüber geben mochte, denn sie wollte sogar auf meine Fragen nie Rede steben. Deine Pflicht veranlaste mich, in sie zu dringen, aber als ich sand, daß mein Eifer ihr Gesahr drohte, gab ich jeden weiteren Bersuch auf. Auf das herz deiner Mutter nuß eine schwere Last gedrückt haben, mein Sohn, obgleich sie mir nie darüber beichten oder dieselbe vertrauen mochte. Sage mir, hat sie dir vor ihrem Tode das Geheimnis mitgetbeilt?"

"Ja, mein frommer Bater."

"Burde es dir nicht jum Trofte gereichen, wenn du es mir ansvertrauteft? Ich fonnte dir mit meinem Rathe, mit meinem Belsftande -----

"Gewiß murde das der Fall fein, Bater, denn ich könnte auf Euren Beiftand bauen und weiß recht wohl, daß Euch nicht bloße und nicht bloße eine beiter beiter Beweggrund leitet. Aber aus dem, was meine arme Mutter sagte, ift mir noch nicht flar, ob sie die Wahrheit sprach, oder ob ihr nur irgend ein Phantom das Gehirn verwirtt hatte. Hat es mit der Sache seine Richtigkeit, so will ich gerne die Last mit Euch theilen — wie wenig Ihr mir es auch gerne die Last mit Euch theilen — wie wenig Ihr mir es auch Dank wissen werde; vorderhand aber muß ich schweigen und mein Wert erfüllen — ich muß allein das versaßte Zimmer betreten."

"Fürchteft bu dich nicht?"

"Bater, ich furchte nichts. 3ch habe eine Pflicht zu erfullen — eine ichredliche zwar, aber ich bitte, fragt mich nicht weiter, benn gleich meiner Mutter, ift's mir, als ob eine Untersuchung der Bunde faft meine Bernunft über den haufen werfen tonnte."

"Ich will nicht weiter in dich bringen. Bielleicht fommt die Beit, in der ich dir Dienste leisten kann. Lebewohl, mein Kind; aber ich bitte dich, von dieser unziemenden Arbeit abzulaffen, denn ich muß zu den Nachbarn schieden, damit sie deiner hingeschiedenen Mutter, deren Seele hossenlich bei Gott ift, den letten Dienst erweifen."

Der Briefter fah Philipp an und bemerkte aus der ftarren und betrubten Diene deffelben, daß feine Gedanken anderswo ma-

ren; er entfernte fich mit Ropficutteln.

"Er hat Recht," sagte Philipp ju fich selbst, als er wieder ausein war, indem er ben Schrein aufnahm und ihn wieder an seinen vorigen Plat rudte. "Ein paar Stunden mehr oder weniger können keinen Uunterschied ausmachen. Ich will mich niederlegen, benn mein Kopf ift schwindelig."

Er begab fich in das anftogende Gemach, warf fich auf fein Bette und lag nach ein paar Minuten in einem fo tiefen Schlafe, als derzenige ift, der ein paar Stunden vor der hinrichtung die

Augen eines Berurtheilten gubrudt.

Bahrend seines Schlummers tamen die Nachbarn herbei und trasen alle Borkehrungen sur die Beerdigung der Bittwe, ohne jedoch den Sohn zu weden, weil sie es sur ein seilige Pflicht hielten, den Schlaf zu schonen, dem nur ein schmerzliches Erwachen solgen konnte. Bald nach Dittag langte unter Anderen auch Mynheer Boots an. Er hatte zwar bereits Kunde von dem Tode der Bittwe erhalten, konnte aber über ein freies Stunden verfügen und meinte, er könne recht wohl einen Besuch machen, da derselbe seine Rechung um einen weitern Gülden erhöhen würde. Zuerst begab er sich nach dem Gemache, wo die Leiche lag, dann

Designation Complete

aber nach ber Rammer Philipps, welchen er an ber Schulter ruttelte.

Philipp ermachte, richtete fich auf und fah ben Dottor neben

feinem Lager fteben.

"Run, Mynheer Banderdeden," begann der gefühliofe kleine Mann, "so ift also Alles vorüber. Ich wußte wohl daß es so kommen wurde; aber wohlgemerkt, ihr schuldet mir jest einen weitern Gulben und Ihr habt mir versprochen, Alles redlich zu bezahlen. Mit dem Trank macht Alles zusammen vierthalb Gulden, vorausgesetzt, daß Ihr mir das Klaschen zurückgebt."

Philipp erholte fich mahrend diefer Unrede aus feiner Schlaf-

truntenheit, ftand von feinem Bette auf und erwiederte:

"Ihr follt Gure vierthalb Gulden und die Flafche obendrein

haben, Berr Boots."

"Ja, ja; ich weiß, Ihr habt die Absicht, mich zu bezahlen — wenn Ihr könnt. Aber schaut, Monseer Bhilipp, es wird wielleicht einige Zeit anstehen, ebe Ihr die hatte vertausen könnt. Ihr werdet nicht viele Liebhaber sinden. Run, ich möchte nie gerne hart mit Leuten umgeben, die kein Geld haben, und will Cuch daher sagen, was meine Ansicht ift. Eure Mutter hat da etwas um den hals. Es besigt für Niemand einen Berth, als — für einen guten Katholiken. Um Cuch aus Eurer Noth zu helsen, will ich dieses Ding nehmen, und dann mit Euch quitt sein. Ich die bacht and bie Sache hat ein Ende."

Bhilipp horte rubig ju; er wußte, was der kleine Seighals mittet — die Reliquie am halfe feiner Mutter — diefelbe Reliquie, auf welche fein Bater den verbangnigvollen Gid geschworen hatte. Er fühlte, daß eine Million Gulben ihn nicht veranlaffen konnte,

fich davon zu trennen.

"Berlagt das Saus," antwortete er; "verlagt es augenblidlich. Guer Geld foll bezahlt werden."

Run mußte Mynheer Boots fur's erfte, daß die gaffung ber

Reliquie, eine vieredige Kapfel von reinem Golde, mehr werth war, als die ihm schuldige Summe. Defgleichen war ihm nicht unbekannt, daß für das heiligthum selbst ein großer Preis bezahlt worden war, und da in sener Zeit derartige Reliquien sehr werth gehalten wurden, so zweiselte er nicht, etwas Erkleckliches daraus zu lösen. Alls er in die Leichenkaumer trat, hatte der Anblick soerführerisch auf sin gewirkt, daß er die Kapsel wegnahm und sie in seiner Rocklasche verbang; er entgegnete daber —

"Dein Unerhieten ift nicht unrecht, Monheer Philipp, und Ihr wurdet gut thun, es anzunehmen. Wozu ift auch ein folder

Zand nute ?"

"3d fage Guch nochmal , nein," rief Philipp ergrimmt.

"Bohlan denn, so laßt mir es wenigstens, bis ich bezahlt bin, Munfeer Banderbeden — das ift nicht mehr wie billig. Ich mag mein Geld nicht verlieren. Benn Ihr mir die vierthalb Gulden und die Flasche bringt, so will ich es Euch zuruckgeben.

Philipps Entrufung fannte jest keine Grenzen mehr. Er ergriff Munbeer Boots am Rragen und warf ihn zur Thure hinaus. "hinweg mit Euch, augenblidlich," rief er, "ober bei — — "

Philipp hatte keine Gelegenheit, seine Berwunschung zu beendigen. Der Doktor war so erschrocken fortgeeilt, daß er die
Balfte der Treppen hinunterstürzte und hintend sich über die Brüde
hinüberheisen mußte. Er wünschte fast, die Reliquie nicht an sich
genommen zu haben; aber seine plögliche Flucht hinderte ihn, sie
der Leiche wieder anzulegen, selbst wenn er gewollt hätte. De
Kreschniß diese Gespräche lenten aufürlich Philipps Gedanken auf
die Reliquie; er begab sich in das Zimmer seiner Mutter, um sie
zu polen. Wie er die Vorpänge öffnete, lag die Leiche ausgestreckt

er wollte das schwarze Band losknüpsen, aber es war nicht
mehr zugegen.

"Es ift fort!" rief Philipp. "Die Nachbarn werden es wohl nicht entfernt haben — nein, nimmermehr. — Es muß jener Sourte, der Boots gewesen fein. Aber ich will es wieder haben, selbst wenn er es verschludt hatte — oder wenn ich ihm Glied für Glied vom Leibe reißen mußte."

"Philipp flürzte die Treppe hinunter, eilte aus dem Saufe, feste mit Einem Sprunge über ben Graden und eilte ohne Rod ober hut in ber Richtung, wo bes Doctors einsame Wohnung ftand. Die Nachbarn sahen ihn mit der Schnelligkeit des Windes vorbeieilen, blidten ihm verwundert nach und schüttelten die Köpse. Mynheer Boots hatte den Weg noch nicht zur Hasse zurüdgelegt, da sein Knöchel verrentt war. Aus Furcht vor den Folgen, wenn sein Diebstahl entbedt werden sollte, sah er hin und wieder zurüd, bis er endlich zu seinem Entspen Philipp Banderdeden aus der Entsfernung ibm nachturen sab.

Bor Schreden gang außer fich, wußte ber armfelige Dieb faum, was er thun follte. Datt zu machen und bas geftohiene Gigenthum wieder gurudzugeben, war fein erfter Gedante; aber die Furcht vor Banderbedens Ungestum that Einsprache, weshalb er beschloß, nach Kraften zu eilen, um fein Saus zu erreichen. Dort tonnte er sich verschangen und so das entwendete Gut bergen oder wenigstens feine Bedingungen machen, ebe er es berausgad.

Monheer Boots hatte wohl nothig, schnell zu laufen, und that es auch nach Kraften; seine welke Gefalt huschte raich auf den Spindelbeinen über den Boden hin. Sobald jedoch Philipp bemerkte, daß der Doktor zu entstiehen versuchte, sühlte er sich völlig überzeugt, daß dieser der Schuldige war und verdoppelkt deshalb seine Anstrengungen. hundert schritte von seiner Thuren botte Mynheer Boots Philipps raschen Tritt immer näher tommen, und die Todesangt bescheldeunigte feine Eile. Näher und näher vernahm er seinen Bersolger, bis er zulest bessen Athenuaguse unterscheiden konnte; er schrie dershalb in seiner Furcht laut auf, wie der Hage im Rachen des Windspiels. Philipp besand sich nur noch eine Elle hinter ihm: sein Arm war bereits ausgestrecht, als der

Doctor, vor Schreden völlig gelähmt, jusammensant. Banderbeden schof in seinem Ungeftüm über ihn weg, ibat einen Kehltritt und sant, während er sein Gleichgewicht zu erhalten bemüht war, rollend auf ben Boben. Dief rettete ben Geighals — er war ganz das Seitenstüd eines Hasen. Im Ru befand er sich wieder auf ben Beinen, und noch ehe sich Philipp erseben tonnte, hatte Poots bereits seine Thur erreicht und sie von innen verriegelt. Der junge Mann war jedoch entschlossen, leinen wichtigen Schap nicht aufzugeben, und warf keuchen seine Blide umber, um zu sehen, welche Mittel sich darboten, um einen Eingang in das Haus zu sehen, war zed Borschaftschlossen bei Wohnung des Doctors abgelegen fand, war zed Borschtsmaßregel getrossen worden, um den Eigenthümer gegen Beraubung zu sichern; die untern Fenster hatten farke Gitter und die bes obern Stock waren zu boch, als daß sie hätten erritommen werden Konnen werden Konnen werden Konnen werden Konnen werden Konnen

Bir muffen bier bemerten, daß Monbeer Boots, ber feiner anerkannten Tuchtigkeit eine gute Bragie verdantte, boch allgemein im Rufe eines bartbergigen , gefühllofen Beighalfes fand. Durfte je uber feine Schwelle tommen, ober batte überhaupt nur Luft bagu. Er mar fo abgefdieden von feinen Rebenmenfchen, wie feine Bobnung, und ließ fich überhaupt nur in Rranten- und Leichenftuben bliden. Bie es in feinem Sausmefen ausfah, mußte Diemand au fagen. Ale er fich in ber Begend niederließ, zeigte fich bin und wieder auf bas Rlopfen Derjenigen, welche Die Dienfte bes Doctors verlangten, ein altes, abgelebtes Beib; aber fie mar bereits feit einiger Beit begraben, und feitdem antwortete Munbeer Boots in Berfon, mabrend die judringlichen Gulfebedurftigen in feiner 21b= mefenbeit gar teinen Beideid erhielten. Daraus folgerte man, bag ber alte Dann gang allein lebe, benn er mar gu filgig, um einen Dienftbo= ten zu bezahlen. Auch Bhilipp mar diefer Unficht, und fobald er mieber ju Athem gefommen mar, fann er auf einen Blan, burch ben er fich in den Stand fegen tonnte, nicht nur bas gestohlene

usa m Gorgh

Eigenthum wieder an fich zu bringen, fondern auch derbe Rache zu üben.

Die Thure war ftart und ließ fic durch die hulfsmittel, welche fanderbedens Augen darboten, nicht erbrechen. Ginige Minuten bielt er inne, um zu überlegen, und da fic in diefer Zeit fein Zorn kubel, beschloß er, sich mit Zurudgabe der Reliquie zu begnügen, ohne Gewalttbat anzuwenden. Er rief daher mit lauter Stimme: —

"Mynheer Boots, ich weiß, daß Ihr mich hören könnt. Gebt mir gurud, was Ihr mir genommen babt, und ich will Euch kein Leibes zufügen. Sabt Ihr übrigens keine Luft dazu, so mußt Ihr die Folgen auf Euch nehmen, denn Ihr sollt mir den Diebftahl mit

Eurem Leben bezahlen, ebe ich von der Stelle meiche."

Diese Worte waren in der That vernehmlich genug, um von Mynheer Poots gehört zu werden; der kleine Geigbals hatte fich jedoch von seinem Schreden wieder erholt, und da er jest sicher zu sein wähnte, konnteer sich nicht entschließen, die Reliquie so leichten Kauf's aufzugeben. Er antwortete dehhalb nicht, in der Hoffnung, Philipps Geduld werde sich erschöpfen, und sann auf ein Absinden, etwa auf das Opfer einiger Gulden, die für einen armen Teufel wie Philipp feine Kleinigkeit waren, um sich so die Reliquie zu sichern, die ihm einen hohen Preis einzubringen versprach.

Als Banderdeden bemerkte, daß keine Antwort folgte, brach er in heftige Schimpfreden aus und entschied fich für Mabregeln, die ihrer Natur nach keineswegs unentschieden genannt werden konnten.

Richt weit von bem Sause ftand ein fleiner Schober burren Gutters und unter ber Sauswand ein Saufen Brennholg. Rit ber artigen Gulfsmitteln gedachte Banderbeden das Saus in Brand zu fteden und so, wenn er auch seine Reliquie nicht erhielt, wenigstens volle Rache zu nehmen. Er brachte mehrere Arme voll hen herbei, legte fie an die Thure voll haufes und schickter Reifbundel und Obligheite auf, bis von der Thure nichts mehr zu sehen war. Dann griff er zu Stein, Stahl und Junder, die jeden war. Dann griff er zu Stein, Stahl und Junder, bie jeder Dollander ftets bei

fich führt und hatte bald ben Stoß jur Flamme angesacht. Der Rauch flieg in bichten Bolten ju den Dadfparren empor, mahrend das Feuer unten wüthete. Auch die Thure entzündete fich und versnehrte die Buth der Flamme. Phillipp jubelte in wilder Freude über den gludlichen Erfolg seines Berjudes.

"Da, du erbarmlicher Leichenberauber — bu armseliger Dieb, jest solft du meine Rache fühlen," rief Philipp mit lauter Stimme. "Wenn du brinnen bleicht, wirft du von den Klammen verzehrt, und versucht du herauszukommen, so solft du von meinen handen flerben.

- Bort 3hr's, Donheer Boots - bort 3hr's?"

Philipp hatte feine Unrebe taum beendigt, als bas Fenfter bes oberen Stods, bas von der brennenden Thure am weiteften entfernt war, aufgeriffen wurde.

"Ba - jest tommft bu, um gu bitten und gu betteln: aber ba wird nichte baraus," rief Philipp, machte aber ploglich Salt, ba fich an bem Renfter etwas zeigte, mas ibm wie eine überirbifde Erfcbeinung portam, benn ftatt ber Jammerfigur bes Beighalfes erblidte er eine ber lieblichften Gestalten, welche bie Ratur je gu icaffen beliebt batte, ein mabres Engelmefen von ungefahr fechezebn ober fiebengebn Sabren, bas in der Mitte ber Gefahr, pon melder es bedroht mar, die größte Rube und Entichloffenheit behauptete. Das lange haar des Daddens mar in Rlechten gelegt und zweimal um den icongebildeten Ropf gefchlungen; aus ihren großen bunteln Mugen leuchtete eine fanfte Gluth, und ihre bobe meiße Stirne, ibr Grubchen-Rinn, die feingeschnittenen und gewolbten rubinrothen Lippen fachen allerliebft, bezaubernd gegen Die fleine, gerade Dafe ab. Gin lieblicheres Untlig fann man fich nicht leicht benten; es erinnerte an das, mas die beften Daler in ibren gludlicheren Mugenbliden biemeilen zu verforpern vermogen, wenn fie eine fone Beilige barguftellen munichen. Dagu noch bie ledende Rlamme und ber Rauch, ber an dem Kenfter porbeignalmte - man batte fie in ihrer

Democratic Grayle

ruhigen Saltung fur eine Martyrerin auf bem Scheiterhaufen nehmen mogen.

"Bas beginnft du, ungeftumer junger Mann? Barum follen bie Bewohner Diefes Saufes durch dich ben Tod erleiden?" rief die

Jungfrau mit Faffung.

Bhilipp farrte die Gestalt einen Augenblid an und vermochte nicht zu antworten; dann erfaste ihn der Gedante, daß er im Begriffe sei, seiner Rache ein so liebliches Besen zum Opfer zu bringen. In ihrer Gesahr alles Andere vergessend, ergriff er einen der großen Pfable, die er zur Nahrung für die Flamme herbeigebracht hatte, und warf die brennende Wasse nach allen Richtungen auseinander, die nichts mehr zurücklieb, was das Gebäude hatte beschadtgen sinnen, als die lodernde Thure, welche gleichfalls noch keine sehr wesentliche Beeinträchtigung erlitten hatte, da sie aus einer tiden, eichenen Bohle bestand. Aber auch hier wurde die Klamme bald gelöscht, indem Philipp dem verzehrenden Clement durch Erdsie ein Ziel sieht. Während dieser thätigen Maßregsen von Seiten des jungen Mannes sah du glussend da.

"Alles ift jest ficher, junge Dame," jagte Philipp. "Gott bergeib' mir, daß ich ein fo toftbares Leben in Gefahr feten konnte. 3ch hatte jedoch nur die Abficht, an Mynheer Boots meine Rache

au fühlen."

"Und welchen Grund kann Mynheer Boots zu einer fo ichred-

lichen Rache gegeben haben ?" verfette das Dadden rubig.

"Belchen Grund, junge Dame? Er tam in mein Saus und beraubte die Todten, indem er der Leiche meiner Mutter eine unichabbare Reliquie abnahm."

"Er beraubte die Todten? - Rein, gewiß, das tann nicht

fein - 3hr thut ihm Unrecht, junger Dann."

"Nein, nein. Es ift Thatface, meine Dame — und diefe Reliquie — verzeiht mir — aber diefe Reliquie muß ich haben. Ihr wißt nicht, was davon abhangt." "Geduldet Guch, junger Dann," erwiederte die Jungfrau.

"3d merbe bald wieder gurudfebren."

Bhilipp wartete mehrere Minuten in Gebanken und Bewunberung verloren. Gin so fcones Besen im Sause von Mynber Boots! Ber mochte sie sein? Während er seine Betrachtungen über diese Frage anstellte, wurde er durch eine Silberstimme aus seinen Träumen geweckt. Der Gegenstand berselben iehnte im Kenster und hielt in der Hand das schwarze Band, an welchem der so sehnlich werlangte Gegenstand befestigt war.

"Sier ift Gure Reliquie, herr," fagte bas Mabden. "Ich bedaure recht febr, bag mein Bater eine That beging, welche wohl geeignet war, Guren Born zu rechtfertigen. Aber hier ift Guer Cigenthum," fubr fie fort, die Rapfel auf ben Boden nieber-

fallen laffend, "und jest fonnt 3br Guch entfernen."

"Guer Bater, Jungfrau? Rann Diefer Menfc Cuer Bater fein?" entgegnete Bhilipp mit einer Angelegentlichfeit, baß er bogar bie Reliquie aufzunehmen vergaß, welche zu feinen Fugen lag. Sie wurde fich ohne Antwort von dem Fenfter gurudgezogen

haben , aber Bhilipp fuhr fort :

"Saltet, Jungfrau! baltet einen Augenblid, bis ich Euch um Bergebung gebeten habe für meine wilde, thörichte hanblung. Ich wöre Euch's bei dieser geheiligten Reliquie," sügte er bei, indem er sie vom Boben ausbob und an seine Livven sübrte "daß ich nicht so gehandelt haben würde, wenn ich gewußt hatte, daß sich nicht sarmlose Berson in diesem hause besinde; um so mehr freut mich's aber jetzt, daß kein Schaden geschehen ist. Dennoch ist die Gesahr noch nicht vorüber, Jungfrau. Die Thüre muß ausgeriegelt und die Pfosten, welche noch immerglimmen, mussen mit Wasser begossen werden, da das haus sonk don noch in Brand gerathen könnte. Kürchtet nichts sur Euren Bater, Jungfrau, denn hätte er mit auch tausendmal mehr Unrecht gethan, so wäret Ihr boch im Stande, jedes Haar auf seinem Haupte zu schüten. Er kennt mich

gut genug, um zu wiffen, daß ich mein Bort halte. Erlaubt mir, bas Unrecht, bas ich verübt habe, wieder gut zu machen, und bann will ich mich entfernen."

"Rein, nein; traue ihm nicht," fagte Mynheer Boots aus

bem Inneren bes Gemachs.

"Ja, ich will ihm trauen, " versette die Tochter. " Seine Dienste find febr von Röthen, benn was könnte ein armes, ichwaches Mabechen, wie ich, und ein noch ichwacherer Bater, in einer so beangstigenden Lage ausrichten? Definet die Thure, damit wir das haus in Sicherheit bringen können.

Die Jungfrau redete fodann Bhilipp an: "Er wird die Thure offnen. Ich danke Guch fur den jugefagten freundlichen Dienft und

baue unbedingt auf Guer Beriprechen."

"Niemand tann mir nachsagen, daß ich je mein Wort gebrochen hatte," erwiederte Bhilipp; "aber er muß fich beeilen, denn die

Flammen brechen bereits wieder los."

Mynherr Boots öffnete nun die Thure mit zitternden Sanden und flüchtete fich haftig wieder die Teppen hinauf. Die Wahrheit besten, mas Philipp gesagt hatte, war augenscheinlich. Es bedurste vieler Eimer Wasser, bis das Feuer ganz gedampft war; aber masrend des Löschgeschäftes ließen sich weder Tochter noch Bater bliden.

Sobald alle Gefahr beseitigt war, schloß Philipp die Thure und blidte wieder nach dem Fenfter hinauf. Dos schone Madden trat vor, und Philipp versicherte ihr mit einer tiesen Berbeugung,

bağ fest nichte mehr zu fürchten fei.

"Ich bante Cuch," verfeste fie — "ich dante Guch recht fehr. Ihr habt Cuch anfangs zwar übereilt, aber doch zulest noch mit großer Umficht benommen."

"Bemerkt Gurem Bater, Jungfrau, daß ich teinen Groll mehr gegen ihn hege und daß ich nach einigen Tagen tommen werde, um feine Forderung zu befriedigen."

Marrnat. Der fliegende Sollander.

Das Fenfter ichloß fich. Philipp fat in großer Aufregung, anberen Gefühlen, als bei feiner Ankunft, eine Minute lang darnach binauf und lenkte bann feine Schritte nach ber eigenen Wohnung.

#### Drittes Rapitel.

Die Erscheinung von Mynheer Boots schöner Tochter hatte einen lebhasten Eindruck auf Khilipp Banderdeken gemacht, desen Brust jest außer der früheren Last eine neue Aufregung bedrückte. Ju Haufe angelangt, ging er die Treppe hinauf und warf sich auf das Bett, aus welchem ihn Mynheer Poots geweckt hatte. Unfangs rief er sich die im vorigen Kapitel geschildberten Seenen wieder in's Gedäckniss und sührte seiner Eindilungskraft die Jüge des holden Mädchens, ihre Augen, den Ausdruck ihres Intiliges, ihrer Silberstimme und die Worte, welche sie gesprochen hatte, vor; aber die liebliche Gestalt wurde bald durch den Gedanten verscheucht, daß die Leiche seiner Mutter im ansosenden Semache liege und seines Baters Geheimnis im unteren Gemache verborgen sei.

Die Beerdigung sollte am andern Morgen ftatifinden, und Philipp, der seit seinem Jusammentreffen mit der Tochter von Mundeer Boots nicht mehr so dringend verlangte, das Jimmer alebald zu öffinen, beschloß, dieses Wert erft nach Bollziehung der Bestattung vorzumehmen. Mit diesem Entschusse schließer, torverslich und geistig sehr erschöpft, ein und erwachte erst am andern Morgen, als er von dem Briefter geweckt wurde, um dem Keidengottesdienste anzuwohnen. Nach einer Stunde war Alles vorüber;

das Leichengefolge gerstreute fich, und Philipp tehrte nach der hutte gurud; er verriegelte die Thure, um sich gegen alle Störung gu schüten, und fühlte sich gludlich, daß er allein sein konnte.

In unferem Befen liegt ein Gefühl, bas fich ftete zeigt, wenn wir uns wieder in der Behaufung finden, wo der Tod geweilt bat, nachdem alle feine Spuren entfernt find. Es ift ein Gefühl ber Beruhigung und ber Erleichterung, daß wir die Erinnerungezeichen Der Sterblichfeit fortgeschafft haben - bas ftumme Beugnig von ber Rludtigfeit unferes Treibens und unferer Entwurfe. Bir miffen. bağ wir eines Tages fterben muffen, mogen aber nie baran benten. Die fortwährende Erinnerung daran murbe ein ju großer Bugel fur unfere Erbenwuniche fein, und obgleich man une predigt, mir follen ftete die Bufunft im Muge baben, fo finden wir boch, bag Das Leben fein fonderlich beiteres fein fonnte, wenn es une nicht bin und wieder geftattet mare, ju vergeffen; benn mer murbe Blane entwerfen, Die Der Denich nur felten in Ausführung bringen tonnte, wenn er jeden Augenblid bes Tages an ben Tob bachte? Bir hoffen entweder, daß mir langer leben werben, als Unbere ober vergeffen wenigstens, daß bas Gegentheil fo leicht moglich ift.

Bare diese Spannkraft nicht unserer Natur eingepflangt, wie wenig hatte die Welt sogar durch die Sinbfluth verbessert werden fonnen! Philipp ging in das Zimmer, wo seine Mutter noch vor einer kurgen Stunde gelegen hatte, und subste fich unwillkuslich er-leichtert. Er nahm den Schrein wieder vor und begann abermals sein Geschäft, Das hinterbrett war jest bald beseitigt und er entseckte ein geheimes Schubsach, das er herauszog. Wie er vermuthet hatte, enthielt es den Gegenstand seines Suchens — einen großen Schlüfel mit einem leichten Rostüberzuge, der sich durch die Berührung abwische. Unter demselben lag ein Papier, dessen Schrift etwas verblichen war. Der Indalt war von der hand seiner Mutter geschrieben und lautete solgendermaßen:

"Es find nun zwei Rachte, feit ein fcredliches Ereigniß ftattfand, das mich veranlagte, die untere Stube gu ichließen, und boch verfolgt mich ber Schreden noch immer in einem Grade, daß mir bei bem Gedanten baran ber Ropf fpringen mochte. Gollte ich mabrend meiner Lebzeiten nicht enthullen, mas vorgefallen ift, fo mird boch biefer Schluffel nothig fein, um nach meinem Tobe bas Bimmer gu öffnen. Mle ich aus bemfelben fortfturgte, eilte ich die Treppe binauf und blieb iene Racht bei meinem Rinde, Am andern Morgen nabm ich allen meinen Duth gufammen, um binunterzugeben, ben Schluffel umzubreben und ibn nach meinem Bemache gu bringen. Bene Stube foll verichloffen bleiben, bie ich meine Augen im Tode foliege. Reine Roth, feine Entbebrung foll mich veranlaffen, fie je wieder zu öffnen, obgleich in der Gifentifte unten im Schrante, ber am weiteften vom Renfter abftebt, Gelb genug fur alle meine Bedurfniffe lieat. Benes Geld foll bort bleiben fur mein Rind, bem ich vielleicht . Das verbananifpolle Gebeimnif nicht mittbeilen fann : es mirb jedoch bieraus die Uebergeugung geminnen, baf es ein Bebeimniß ift, meldes beffer verborgen bleibt, ba es ichredlich genug mar, mich zu berartigen Schritten zu veranlaffen. Die Schluffel zu ber Rifte und zu ben Schranten lagen, glaube ich, auf dem Tifche ober in meinem Arbeitetorben, ale ich bas Bimmer verließ. Auch befindet fich auf bem Tifch ein Brief - wenigftens meine ich fo. Er ift verfiegelt. Riemand foll bas Siegel erbrechen, ale mein Cobn, und auch Diefer nicht, wenn er nicht bereits von dem Gebeimniffe Runde bat. Der Briefter moge ibn verbrennen - benn er ift verflucht; und felbft wenn mein Gobn Alles miffen follte - mas mir be= tannt ift - ob! fo moge er inne balten und fich mobl bebenten, ebe er bas Siegel öffnet, benn es mare beffer, bag er nichts Beiteres erführe !"

"Richts Weiteres?" Dachte Philipp, mahrend feine Augen immer noch auf dem Papiere hafteten. "Ja, aber ich muß und will mehr erfahren! Berzeif' mir daher, theuerste Mutter, wenn ich teine Zett mit Erwägungen verschwende; es ware doch nur vergeblich, wenn man so entschlossen ist, wie ich."

Bhilipp prefte die Unterschrift feiner Mutter an die Lippen, legte bas Bapier gusammen und ftedte es in feine Tafche; dann ergriff er

ben Schluffel und begab fich die Treppe binunter.

Es mar gegen Mittag, als Bhilipp fic anicidte, bas Gemach au öffnen. Die Sonne fchien bell, ber himmel mar tlar und Alles in der Ratur draugen athmete Grobfinn und Leben. Die Sausthure war verichloffen, folglich nicht viel Licht in ber Alur, ale Bbilipp ben Schluffel in bas Schlog ftedte und ibn mit einiger Dube umbrebte. Es mare unrichtig, wenn ich fagen wollte, daß er nicht Unrube fühlte, als er die Thure öffnete. Gein Berg flopfte, aber feine Entichloffenheit mar traftig genug, um bas Bangen feines Innern ju übermaltigen und auch weitere Bewegungen ju beflegen, Die aus bem, mas ibm bevorftand, entfpringen mochten. Er trat nicht augenblidlich in bas Bemach, fondern blieb eine Beile auf ber Schwelle fteben, benn es mar ibm, ale brange er in ben Aufenthaltsort eines forperlichen Beiftes, beffen Schattengeftalt mit jedem Momente vor feinen Bliden auftauchen tonnte, Rachdem er eine Minute gewartet batte, um fich ju fammeln, ba ibm bas Deffnen ber Thure ben Athem benommen batte, blidte er binein.

Er konnte die Gegenstände in dem Gemach nur unvollkommen unterschetben; durch die Ladenrigen drangen jedoch drei helle Sonnenkrablen herein, die ihn anfangs veranlasten, wie vor etwas liebernatürlichem zurüczubeben. Rach kurzer Erwägung ermannte er sich jedoch wieder. Er verweilte eine Minute, ging dann in die Küche, zindete ein Licht an, seufzte einigemal schwer, um sein perz zu erleichtern, und kehrte dann entschossenen ach der verhängnisvollen Stude zurück. Auf der Schwelle fieben bleibend, mufterte er zuerfichten beim Scheine bes Lichtes bas Innere. Alles mar ftill. Den Tifch, auf welchem ber Brief liegen follte, tonnte er nicht feben. ba er binter ber Thure ftand. "Es muß geschehen," bachte Philipp: "und warum bann nicht ichnell?" fubr er fort, indem er, allen feinen Muth jufammennehmend, in's Bimmer trat und auf das Genfter juging, um die Laben ju öffnen. Dag feine Sand babei ein wenig gitterte, wenn er fich in's Gedachtniß rief, wie übernaturlich fie fich fruber aufgethan hatten, barf mohl nicht überrafchen. Bir find nur fterbliche Beicopfe und ichreden gurud por einem Bufammentreffen mit Allem, mas einem anderen Leben angebort. Rachdem Die Riegel gurudgefchoben und die Laden aufgeworfen maren, ftromte ein fo leb= haftes Licht in bas Gemach; bag Philipps Mugen geblendet murben. Seltsamerweise erschutterte ber Unblid bes bellen Tages feine Entichloffenheit mehr, ale bas frubere Dunkel, und, die Rerge in ber Sand fehrte er haftig wieder in die Ruche gurud, um feinen Duth ju fammeln. Dort weilte er einige Minuten in tiefen Gedanten, bas Benicht mit feinen Sanden bededenb.

Es ift feltfam, daß feine Traumereien zuletzt zu Mynheer Boot's sobier Tochter und ihrem erften Erscheine an dem Fenfter zurüdketten, es war ibm, als ob der Lichtftrom, der ihn eben erft verideucht hatte, nicht nachbrüdlicher und ergreisender sei, als jene bezaubernde Gestalt. Die Bergegenwärtigung jenes Gesichtes schien Bhilipps Entschlossenbeit wiederherzustellen. Er erhob fich und schritt ked in das Gemach. Bir wollen nicht die Gegenstände schildern, wie sie Bhilipps Augen entgegentraten, sondern sie dem Lefer in klarer Ordnung vorzuschere versuchen.

Die Stube hatte etwa zwölf ober vierzehn Fuß im Geviert und nur ein einziges Fenfter. Der Thure gegenüber fand ber Kamin und zu jeder Seite deffelben ein bober Glasschrant von duntelm Bolze. Der Boben des Gemaches war nicht schmutzig, obgleich an den Decken die Spinnen allenthalben ihre Gewebe ausgebreitet hatten. In der Mitte hing eine Quedfilbertugel herunter, eine gewöhnliche Married Street

Bierde in jenen Tagen; fie batte jedoch ihren Glang großentheils verloren, und Spinnengewebe bullten fie wie ein Leichentuch ein. Heber bem Raminmantel bingen einige Beidnungen in Glas und Rahmen, aber ein faubiger Dehlthau befledte bas Glas, fo baß fich bie Begenftanbe nicht gut unterscheiben ließen. Mitte bes Raminfimfes fand ein Bilb ber Daria von reinem Gilber in einem Tabernatel von dem gleichen Metalle, bas aber eine Brongeoder Gifenfarbe angenommen batte; ju beiden Seiten befanden fic einige indianifche Riguren. Die Glastburen ber Schrante neben bem Ramin maren gleichfalls getrubt, fo bag fich bas Innere nicht ertennen ließ; das Licht und die Sige, welche nur erft feit fo turger Beit in bas Gemach ftromten, hatten bereits die Dunfte vieler Jahre aufgejagt und bildeten mit bem Staube auf ben Glasicheiben einen matten Duft, der nur bin und wieder bas Blinten filberner Gefage unterscheiden ließ. Lettere maren burch ben Berichlug ber Schreine gegen Schwarzung geschutt worden, obgleich auch fie viel . von ihrem Glange verloren hatten.

An der Band, welche bem Fenster gegenüber lag, befanden sich andere eingerahmte Bilber, welche ebenfalls von Dunft und Spinngeweben verschleiert waren; besgleichen auch zwei Bogeltäsichte. Philipp naherte sich den Lethteren und sah sinet. Ihr Bewohner waren natürlich längft todt, aber auf dem Boden der Käsichte besand sich ein Daussein gelber Febern, durch welche die kleinen, weißen Anoden der Geletett sichtar wurden — also die lieberrefte von Kanariemogeln, die in jener Beriode sehr theuer bezahlt wurden. Philipp schien geneigt zu sein, vorerst alles andere zu untersuchen, ehe er nach dem
phäbte, was er am meisten zu finden fürchtete und boch zugleich wünschete. Es standen mehrere Stuble umber, auf deren nehm etwas
Leinwand lag. Er nahm sie auf — es war ein Aleidungsstud, das ihm angehört haben mußte, als er noch ein Kind war. Endlich richette er seine Wick- auf die noch nicht untersuchte Band dem Kamine
gegenüber, in welcher sich die Thier befand. Dinter der Ehüre mußte

er ben Tifch , bas Arbeitetorbchen und ben verhangnigvollen Brief finden. Gein Bule hatte allmählig ben regelmäßigen Schlag wieber gewonnen, aber ale er fich umwandte, begann er beftiger gu pochen; es mußte jedoch gescheben und mar fonell poruber. Anfange mufterte er benjenigen Theil ber Band, an welcher verschiedenartige Schwerter und Biftolen, hauptfachlich aber affatifche Bogen und Bfeile nebft anderen Berftorungewertzeugen bingen. Dann fentten fich feine Augen allmählig gegen ben Tifch und bas fleine Ranapee binter bemfelben, mo feine Mutter, ihrer Angabe gufolge, gefeffen batte, als ber Batte ibr feinen foredlichen Befuch gemacht. Das Arbeites forboben fammt feinem Inhalte fand auf bem Tifch, wie fie es verlaffen hatte; auch die ermabnten Schluffel lagen dabei, aber Philipp fab und fab - ein Brief mar nicht porbanden. Er trat nun naber und untersuchte genauer, ob er ibn nicht auf bem Ranavee, auf dem Tifch ober auf bem Boden entbede. - Er erhob bas Arbeitsforbden, um fich ju überzeugen, ob er nicht unter bemfelben liege aber nein. Gin Duftern bes Arbeitsgeratbes, wie auch ein Umbreben ber Ranapeetiffen blieb gleichfalls erfolglos. Bbilipp fublte eine fdwere Baft feiner betlemmten Bruft entnommen.

"In der That," dachte er, während er sich an die Wand lehnte, "das Gange war nichts, als das Gestät einer erhigten Einbildungskraft. Meine arme Mutter ift wohl eingeschlummert und träumte die schreckliche Geschichte. Dachte mir's doch, daß es unmöglich sei, oder hosste wenigstens. Es muß sich wohl so verhalten haben; der Traum war zu gewaltig, zu sehr einer fürchterlichen Wirklichkeit abnlich, daß er zum Theil die Bernunft meiner armen Mutter verwirrte."

Philipp fiellte abermals Erwägungen an und gewann bann die

Ueberzeugung , daß feine Unnahme richtig fei.

"Ja, es ift nicht anders möglich. Sute, theure Mutter! wie viel haft du gelitten — aber ber Lohn ift bir geworden im Ange-ficht beines Gottes!"

Roch einige Minuten mufterte er bas Gemach mit größerer Rube und vielleicht einiger Gleichgultigkeit, ba er jest die übernaturliche Geschichte für unwahr hielt. Endlich nahm er das geschriebene Blatt, das er bei ben Schluffeln gesunden, aus seiner Tasche und überlas es.

"Die eiferne Rifte unten im Schrant, welcher vom Renfter am

weiteften abftebt - gut fo."

Er nahm die Schluffel von dem Tijde und fand bald benjenigen, welcher in die Glasthure bes Schankes pafte, ber die eiferne Trube verbarg. Ein zweiter Schluffel öffnete den Dedel, und Philipp fab fich nun im Befige einer beträchtlichen Geldsumme, die in kleinen gelben Saden baftand und seiner Schägung nach gegen zehntausend Gulben betragen mochte.

"Meine arme Mutter!" bachte er. "So mußte benn ein bloger Traum bich in Mangel und Armuth begen, mabrend bir biefer

gange Reichthum ju Gebote fand!"

Er legte die Sade wieder zurud und schloß die Kiste, nachdem er aus einem bereits halbgeleerten nur einige Mangstüde für seine nächsten Bedürfnisse genommen hatte. Seine Ausmerksamteit lenkte sich nun zunächt nach dem oberen Schranke, den er mit einem anderen Schlüssel öffnete, und sand darin Borcellan, kiberne Flaschen und Tassen von beträchtlichem Werthe. Nachdem er Alles verwahrt batte, warf er den Schlüsseln auf den Tisch.

Der plogliche Befig eines so großen Reichthums nehft ber llebergeugung, baß feine übernatürliche Erscheinung flattgesunden, wie die Dingeschiedene geglaubt hatte, belebte und beruhigte natürlich Bhilipps Geift; er fühlte jest eine Gegenwirtung, die fich fast dis zur heiterfeit fleigerte. Er seite fich auf das Kanapee, verlor sich in Traumereien und fehrte, wie zuwor, zu Mynheer Boots liebenswürdiger Tochter zurud, allerlet Luftschlöfter bauend, die, wie es bei solchen Gegenheiten zu geben pflegt, flets mit Glud und Wohlfand endigten. In dieser angenehmen Beschäftigung verbrachte er mehr als zwei

Stunden, bift fich endlich feine Gedanten wieder mit feiner armen Mutter und ihrem furchtbaren Tode beichaftigten.

"Theuerfte, Gutigfte ber Mutter!" rief Bhilipp laut, indem er fich aus feiner gurudgelehnten Lage erhob; "bier weilteft bu, ermudet vom Bachen bei bem ichlummernden Rinde, gedachteft bes abmefenden Batere und feiner Gefahren, und qualteft beinen Beift mit ichlimmen Borahnungen; bis bein fieberifcher Schlaf jene Ericheinung beraufbeichmor. Sa, fo muß es gemefen fein, benn bier liegt noch die Stiderei auf bem Boben, wie fie beinen ermatteten Sanben entfant, und mit Diefer Arbeit fcwand bas Glud beines Liebe . theure Mutter!" fuhr er fort, und eine Lebens babin. Thrane rollte über feine Bangen nieder, als et fich niederbeugte, um bas Stud Mouffelin aufzulefen, "wieviel haft bu gelitten, als - Gutiger Simmel!" rief Philipp, ploglich mit Ungeftum gurudfahrend und ben Tijd umfturgend - gerechter Gott - ba ift - ba ift wirtlich," und Philipp folug Die Bande aufammen. voll Angft und Entjegen das Saupt niederbeugend, als er in gang verandertem und ichredlichem Tone murmelnd beifugte - "ber Brief!"

Es war nur zu wahr — unter der Stiederei am Boden hatte Banberdedens verhängnisvolles Schreiben gelegen. Sätte ihn Bhilipp beim Eintritt in das Zimmer, als er vorbereitet war, auf dem Tifche bemertt, so würde er ihn mit einem gewisen Grad von Fassung aufgenommen haben — aber ihn so zu sinden, nachdem er sich schon der rich schon der er ich schon, nachdem er sich schon der er fich schon bette seiner Mutter, ohne daß irgend eine übernatürschie Einwirtung flattgesunden hätte — nachdem er bereis geschweigt in Träumen fünstigen Glüdes und fünstiger Ruhe! Die Erschutterung hielt ihn geraume Zeit voll Schreden und Erstaumen an seine Stelle gebannt. Mit einemmale waren alle Luftschösser der legten zwei Stunden dahn, und wie er sich allmählig von seiner Bestürzung erholte, sulle sich sein herz mit traurigen

Ahnungen. Endlich trat er vor, nahm den Brief auf und verließ in voller Saft das verbananifivolle Gemach.

"Jo bin außer Stande — mage es nicht, ihn hier zu lefen!" rief er. "Rein, nein, ich muß die Runde unter dem Gewölbe

bes freien, beleidigten Simmels empfangen."

Philipp nahm feinen but, verließ die Sutte, folog mit der Rube der Bergweiflung die Thure, ftedte ben Schluffel ein und ging fort, ohne zu miffen, wohin.

#### Biertes Rapitel.

Wenn ein Mensch, der zum Tode verurtheilt war, und sich bereits in sein Schidsal ergeben hatte, unerwartet Begnadigung erhält — wenn er sich erholt hat von der Ausregung, die aus einem Biederausseben aller verlorenen Hoffnungen erwuchs, und abermals schreigt im hinblide auf eine frobe Zukunst — dann aber ploglich sinden muß, der Begnadigungsbrief sei widerrusen worden, und er habe dennoch den Tod zu erleiden; salls sich der Leser die Gestüble eines sofden Menschen zu vergegenwärtigen vermag, so ift er etwa im Stande, sich eine Borstellung von den Empsindungen zu machen, in welchen Bhilipp die hutte verließ.

Sleichguittig gegen den Weg, den er einschlug, ging er lange Beit fort, den Brief in der zusammengeballten hand und die Sähne fest gescholfen. Nachgerade wurde er ruhiger und seite fich athemlos von der hast seiner Bewegungen, auf eine Bant, wo er sitzen blieb, die Augen auf das gesurchtete Bapier geheftet, das er

mit beiden Sanden auf feinen Rnieen bielt.

Mechanifd brehte er den Brief um. Das Siegel war fcmarg. Bhilipp feufate.

"3ch fann ihn jest nicht lefen," bachte er, indem er aufftand,

um feine unftate Banderung wieder aufzunehmen.

Rach einer halben Stunde weiterer Bewegung machte Philipp Salt und blidte nach der niedergebenden Sonne, bis ihm fein Ge-ficht verging.

"Ich fonnte mir vorftellen, fie fei das Auge Gottes," dachte Philipp, "und vielleicht ift's fo. Aber warum, barmherziger Schöpfer, bin ich unter so vielen Millionen auserlesen, eine fo

furchtbare Aufgabe gu erfullen?"

Er fah fich nach einer Stelle um, wo er gegen Beobachtung gefichert war, wo er das Siegel erbrechen und die Botichaft aus der Geisterwelt lefen konnte. Richt weit von der Stelle, wo er Anab, befand fich ein kleines Gebufch am Saume eines Balbes. Er ging darauf zu und setzte fich nieder, um von keinem Borübergehenden bemerft zu werben. Abermals blidte er nach der niedergehenden Scheibe des Tages und wurde ruhiger.

"Es ift bein Bille!" rief er: "es ift mein Gefchid, und

Beibes muß erfüllt merden."

Philipp legte die Sand an das Siegel — das Blut zudte ibm eistalt durch die Abern, wenn er seinem Geifte vergegenwärtigte, das ber Brief von teinen sterblichen Sanden übertiferte wurche, und daß er das Geheimniß eines Gerichteten enthielt. Aber dieser Gerichtete war sein Bater, der nur in diesem Schreiben noch hoffen ung batte! Es war die einzige hoffnung seines armen Baters — deffen Andenten er lieben gelernt hatt, — der ihn um hulfe ansichte.

"Memme, die ich bin, daß ich so viele Stunden verliere!" rief Philipp. "Jene Sonne bort scheint über dem Berge ju gogern,

um mir beim Befen gu leuchten."

Für eine turge Beile versant er in Gedanten und nahm dann feinen gangen Muth gusammen. Rubig erbrach er bas Siegel, bas

Die Anfangebuchstaben von dem Ramen feines Baters trug, und las, wie folgt:

## Un Catharine.

"Einem jener mitleibigen Geifter, beren Thranen ftromen fur die Berbrechen ber Sterblichen, ift es gestattet worben, mir zu eröffnen, durch welches Mittel einzig mein furchterliches Urtheil abgewendet werben tann.

Burbe es mir nur möglich, an Bord meines Schiffes bie heilige Reliquie qu empfangen, auf welche ich ben verbangnisvollen Gib ichwor, um fie in Demuth zu tuffen und über dem geheiligten Solge eine Thrane tiefer Zerknirschung gu vergießen, jo wurde ich Rube finden.

"Bie dieß bewerffieligt werden tann, oder wer eine so verhängnigvolle Aufgabe vollziehen wird, weiß ich nicht. Oh Catharine, wir haben einen Sohn — Doch nein — nein, lag ihn nichts von mir horen, bete fur mich — und nun, lebe wohl.

## 3. Banberbeden."

"Dann ift's also Wahrheit, surchterliche Wahrheit," dachte Philipp, "und über meinem Bater ift im Leben das Gericht ergangen. Und er deutet auf mich hin — auf wen anders sollte er auch? Bin ich nicht sein Sohn und ist es nicht meine Pflicht?"

"Ja, Bater," rief Philipp laut, indem er auf feine Kniee niederfiel; "Du follft diese Beilen nicht vergeblich geschrieben haben.

3ch will fie noch einmal lefen."

Bhilipv erhob feine Sand; aber obgleich es ihn dunkte, als halte er den Brief noch immer fest, war er boch nicht mehr vorshanden — er hielt ein Nichts umfast. Er blidte auf das Gras, um zu sehen, ob er ihn habe fallen lassen — aber nein: der Brief war verschwarven. War es ein Gesicht? — Rein, nein; er hatte jedes Bort gelesen.

"Dann galt bie Botichaft mir, und Niemand anders, als mir.

"Hore mich, theurer Bater — wenn es dir geflattet ift — und bu, barmbergiger himmel, vernimm gnadig mein Gelübbe — who bu, barmbergiger himmel, vernimm gnadig mein Gelübbe — bere den Sobn auf die beilige Reliquie schwören, daß er das Urstheil abwenden will, und wenn er darüber in den Tod gehen müßte. Dieser heiligen Pflicht will er seine Tag weihen, und wenn er sterfüllt hat, voll Hoffmung und im Frieden hinsahren. Oh himmel, der du den übereilten Eid meines Baters aufgezeichnet haft, thue nun ein Gleiches mit dem Angelöbniß, das der Sohn auf daffelbe geheiligte Kreuz seistet, und möge mein Meineid mit einer graussameren Strase heimgesucht werden, als die seinige ist! Hore meinen Schwur, ohnmust, der du in beinem Erbarmen zulest noch den Bater und den Sohn aufnehmen wirst — und wenn ich zu kluh bin, ob so beraib meiner Anmasuna!"

Bhilipp warf fic auf fein Antlig nieber und berührte mit seinen Lippen bas geheiligte Symbol. Die Sonne ging unter, und auch die Dammerung wich der Nacht, die Alles in ihr Leichentuch hülte; aber immer noch verhartte Philipp abwechselnd in Ge-

beten und Betrachtungen!

Da wurde er ploglich durch die Stimmen einiger Menschen ausgeschreckt, welche fich einige Schritte von seinem Berftede auf ben Rasen niederließen. Er achtete wenig auf ihr Gesprach; aber bennoch hatte es ihn geftort, und fein erfter Gedante war, nach ber hutte zuruckzutehren, um seine Plane weiter zu überlegen. Die Manner sprachen in gedamptem Enen, fesselten übrigenes bensch balb seine Aussmertjenteit durch den Gegenfand ihrer Unterhaltung, benn sie berührten Montheer Boots Namen. Er lauschte angelegentlich und entbedte, daß die Sprecher vier entlassen Soldsten waren, welche noch in der nämlichen Nacht das haus des kleinen Doctors angugreisen gedachten, da sie wußten, es durfte viel Geld bei ihm zu erholen sein.

"Mein Borfchlag ift der beste," fagte der Gine. "Er hat Riemand bei fich, als feine Tochter."

"Die ist mir lieber, als fein Geld," verseste der Andere; "also wohl gemerkt, ehe wir geben, muß es vollkommen ausgemacht fein, daß fie mir zufallen soll."

"Ja, wenn du fie taufen willft, fo haben wir nichts dagegen,"

entgegnete ein Dritter.

"Es gilt! wie viel konnt ihr auch mit gutem Gewiffen fur ein quieksenbes Dadel verlangen?"

"3ch dachte funfhundert Gulden," ermiederte der Andere.

"Gut; fei's brum — aber nur unter ber Bebingung, daß fie, im Falle mein Antheil an der Beute sich nicht so hoch beläuft, bennoch mir gehört und ich fie für meinen Part behalten darf, wie biel er auch immer ausmachen mag."

"Das ift nicht mehr wie billig," fagte ber Undere.

"Mber ich mußte mich febr taufchen, wenn wir aus ben Truben bes Alten nicht mehr als zweitaufend Gulben fegten."

"Bas meint ihr beiden Anderen — bleibt es dabei, daß. Baetens das Mädel haben foll?"

"3a," verfetten die Undern.

"Boblan benn," erwiederte berjenige, welcher fic Mynheer Boots Tochter ausbedungen hatte, "jest bin ich mit end — Berg und Seele. Ich liebte bas Madben und versuchte, fie für mich zu gewinnen — ja, ich machte ihr sogar einen heirathkantrag, aber ber alte Fils hat mich zurudgewiesen, — mich einen Kahndertch und Officher; aber jest will ich Rache haben. Wir schonen ibn nicht."

"Rein , nein ," entgegneten die Andern.

"Bollen wir gleich jest aufbrechen, oder noch eine Beile warten, bis es fpater ift? Ungefahr in einer Stunde geht der Mond auf und wir konnen gesehen werden."

"Ber follte une auch feben, wenn es nicht etwa Jemand ift,

ber ihn zu einem Batienten holen will? 3ch bin der Anficht, je fpater, befto beffer."

"Bie lange werden wir brauchen, um an Ort und Stelle gu

aelangen ?"

"Seine Bohnung ift feine halbe Stunde entlegen. Gefest, wir brechen nach einer halben Stunde auf, fo langen wir gerabe in rechter Zeit an, um die Gulben beim Mondicheine gablen gu bonnen."

"Recht fo. Ingwischen setze ich einen neuen Stein in mein Schloß und lade meine Buchse. Das tann ich auch im Dunkeln

verrichten."

"Du bift daran gewöhnt, Jahn."

"Allerdings - und ich bente, diese Rugel foll dem alten Spit-

buben durch den Ropf fliegen."

"Gut; 's ift mir lieber, wenn bu ibn todticiefeft, als wenn ich's thun follte," verfeste ein Anderer. "Er hat mir ju Mittelsburg bes Leben gerettet, als mich Jebermann ichon aufgegeben batte."

Bhilip wartete nicht weiter ab. Er troch hinter dem Gebufche weiter, bis er den Wald erreicht hatte und machte nun einen Ummeg, um von dem Raubgefindel nicht entbedt zu werden. Er wuste, daß es entlassen Soldaten waren, die in Massen das Land unsicher machten. Alle seine Gedanken gingen nur darauf bin, den alten Doctor und bessen Tachter gegen die ihnen bevorstehende Gefahr zu schiegen, so daß er für eine Weile sogar seinen Bater und die aufregenden Enthülungen des Tages vergaß. Obgleich er beim Aufbruche von seiner Wohnung nicht gewußt hatte, in welcher Richtung er ging, so fannte er doch die Gegend genau, und nun es Moth that, zu handeln, erinnerte er sich schnell, wo er Mynheer Poots' einsame Bebausung aufzusuchen hatte. In größter Hateilte er nach berselben hin und langte in weniger als zwanzig Minuten an der Thüre an.

Wie gewöhnlich war Alles flumm und die Thure verschlesen. Bhilipp klopste, erhielt aber keine Antwort. Rach mehrmaligem vergeblichem Bochen wurde er ungeduldig. Mynheer Poots mußu einem Kranken gerusen worden sein und war nicht zu Hause. Bhiliwv ries daber so laut, daß er im Innern gehört werden konnte:

"Jungfrau, wenn Euer Bater ausgegangen ift, wie ich vermuthe, so bort, was ich Euch zu sagen habe. Ich bin Bhiltyv Banderbeden und habe eben erft vier Schurken belauscht, welche einen Anschlag schmiedeten, Euren Bater zu ermorden und ihn seines Soldes zu berauben. In weniger als einer Stunde werden sie hier sein, und ich eilte zu Euch, um Euch zu warnen und zu beschützen, wenn es in meiner Kraft liegt. Ich sowore bei der Berliquie, die Ihr mir diesen Worgen ausgeliefert habt, daß meine Anaabe wahr ift."

Philipp harrte eine Beile, ohne daß eine Erwiederung erfolgte.

"Jungfrau," nahm er wieder auf, "antwortet mir, wenn Ihr bas werthichatt, was Cuch noch theuter fein muß, als fogar Curem Bater bas Gelb it. Deffnet bas Benfter und hort, was ich gu sagen habe. 3hr lauft teine Gefahr babei, und felbft wenn es nicht buntel mare, so habe ich Euch ja bereits gefehen."

Rurge Beit nach Diefer zweiten Anrede wurde das obere Fenfter geöffnet, und Bhilipp konnte die leichte Gestalt von Monheer Boots'

fconer Tochter burch die Duntelbeit unterfcheiden.

"Bas willft Du, junger Mann, zu bieser ungebuhrlichen Stunde, und was haft bu mir mitzutheilen? Ich verftand bich

nur unvolltommen, als bu an ber Thure fprachft."

Philipp theilte nun umftandlich mit, was er gehört hatte, und schloß mit der Bitte, ibn einzulassen, damit er fie wertheidigen konne.

"Ueberlegt mohl, Jungfrau, mas ich Euch gefagt habe. 3hr feib an einen diefer Bojewichte verkauft, beffen Rame, wie ich

Marryat. Der fliegende Sollander.

vernahm, Baetens ift. Ich weiß, daß Ihr auf das Geld feinen Werth legt, aber bentt an Gure eigene, theure Person — last mich in das haus und glaubt ja nicht, daß meine Geschichte erbichtet sei. Ich schwore Guch bei der Seele meiner theuren armen Mutter, die, wie ich boffe, jest im himmel ift, daß ich Cuch mit keiner Splbe belogen habe."

"Baetens habt 3hr gefagt, Berr?"

"Benn ich nicht irre, fo mar dies der Rame; er fagte, er

batte Guch einmal geliebt."

"Der Name ist mir nicht unbekannt, und ich weiß nicht, was ich ihun ober sagen soll. Mein Batez ift zu einer Gebärenden gerusen worden und bleibt vielleicht noch viele Stunden aus. Aber wie kann ich Euch die Thüre irnen — zur Nachtzeit — während mein Bater abwesend ist — und ich allein bin? Ich kann und darf nicht, obsgleich ich Euren Borten Glauben schenke. Gewiß, es ist unmöglich, daß Ihr so schalben sein bentet, eine derartige Erzählung zu erdichten."

"Rein — bei meiner hoffnung auf funftige Seligfeit! ich mare es nicht im Stande! Aber fett nicht Guer Leben und Gure

Ehre auf's Spiel, fondern gebt mir Ginlag."

"Und wenn ich's auch thate, was konntet Ihr anfangen gegen so Biele? Die Bier murden Euch als einen einzelnen Mann bald überwältigen, und es ginge nur ein Leben weiter verloren."

"Nicht, wenn 3hr Waffen habt, und Guer Bater wird fich wohl damit vorgesehen haben. 3ch furchte die Strauchdiebe nicht

- und 3hr wißt, daß ich Entschloffenheit befige.

"Allerbings — und nun wollt 3hr Euer Leben fur Leute men, die 3hr früher felbft mit einem Angriffe bedrohtet? 3ch dante Gud — dante Gud von Bergen, herr — aber ich mage es nicht, die Thure zu öffinen."

Wenn Ihr bas nicht wollt, Jungfrau, fo bleibe ich hier, ob- gleich ohne Behr und nur folecht im Stande, mit vier gut be-

maffneten Raubern zu tampfen. Aber bennoch will ich Stand balten und Gud meine Aufrichtigfeit baburch beweisen, bag ich Euch gegen alle Ungriffe vertheidige - ja, fogar bier unter freiem Simmel."

"Dann werbe ich Gure Morderin fein! Rein, bas tann ich nicht jugeben. Dh! - fcwort, fcwort mir, Berr, bei Mlem mas beilig und rein ift, bag 3hr mich nicht taufchen wollt."

"3ch fchwore bei Guch felbft, Jungfrau, Die 3hr mir beiliger

feib, als Mues!"

Das Renfter ichloß fich und bald nachber murbe oben ein Licht fichtbar. Gine Minute fpater öffnete Munbeer Boots' Tochter Die Thure. Gie ftand mit bem Lichte in ber rechten Sand ba , und die Rarbe ihrer Bangen mechfelte vom tiefften Roth bis gur Leichenblaffe. Ihre Linke, in ber fie eine Biftole balb verborgen bielt, bing an ihrer Geite nieber. Philipp bemertte Diefe Borfichtemaßregel, achtete aber nicht barauf und fuchte fie gu beruhigen.

"Jungfrau," fagte er, ohne einzutreten, "wenn 3hr noch immer Bebenten tragt - wenn 3br es nicht fur gebeuer baltet, mich eingulaffen, fo ift es noch Beit, Die Thure wieder gu ichliegen; aber um Gurer felbft millen bitte ich Gud, es nicht zu thun. Roch ebe ber Mond aufgebt, merben die Rauber bier fein, und wenn 3br mir nur Bertrauen ichenft, will ich Gud mit meinem Leben be-Ber tonnte auch einem Befen, wie 3br feib, etwas gu Leibe thun ?"

Bie fie fo baftand, unichluffig und verwirrt durch die Gigenthumlichkeit ihrer Lage, obgleich es ihr fur ben Rall ber Roth nicht an Muth gebrach - ericbien fie mirtlich ale ein Gegenftand, melder einer faunenden Bewunderung murdig mar, und Diefen Ginbrud ubte fie auch auf Bhilipp, ale ihre Buge, von bem im Binde fladernden Lichte beleuchtet, balb mit Bestimmtheit, balb mehr Schattenhaft hervortraten und lieblich gegen die Unmuth ihrer Form und gegen das Auffallende ihrer Eracht abftachen, 3hr Ropf mar

unbebedt und ihr langes haar fiel in reichen Flechten über bie Schulter nieber. Ihr figur war nicht gang von Mittelgröße, berrieth aber das vollfommenfte Ebenmaß, und ihre einsache, aber anftändige Kleidung war gang verschieden von der, welche die Made den der Umgegend zu tragen pflegten. Richt nur der Schulttres Gesichtes, sondern auch ihr Angug wurde jeden Bremden mit einemmale belehrt haben, daß sie aus arabischem Blute ftammte.

Bahrend Bhilipp fprach, fah fle ihm ängftlich in's Untlis, als wolle fie in feiner tiefften Seele lefen; aber die offene Freimuthigkeit in feiner haltung und die Biederkeit in feinem mannlichen Gefichte

berubigte fie.

"Rommt berein, Berr," entgegnete fie nach einem furgen Stot-

ten; "ich fuhle, daß ich Guch trauen fann."

Philipp entiprach der Aufforderung. Die Thure wurde fodann vericollinen und verriegelt.

"Bir haben feine Beit zu verlieren, Jungfrau," fagte Philipp; "aber nennt mir Guren Ramen, damit ich Guch gebuhrend anreden kann."

"Ich heiße Amine," verfeste fie ein wenig gurudweichend.

"Ich banke Cuch für dieses kleine Bertrauen. Doch wir haben keine Zeit zu verlieren. Bas für Baffen habt Ihr im Sause, und seit 3hr mit Munition versehen?"

"Beides ift vorhanden. Ach, wenn doch mein Bater zu Saufe mare."

"Ich wunsche es gleichfalls," entgegnete Philipp. Satten wir ihn boch hier, ebe biese Norber tommen. Soffentlich, geigt er sich aber nicht mabrend bes Angriffs, benn eine Buche ift ausbrucklich für seinen Kopf geladen, und wenn sie ibn zum Gesangenen machen, werden sie sein eben nicht schonen, es sei benn, daß er sein Gold und Eure Berson als Lösegeld zahle. Doch die Wassen, Jungfrau — wo sind sie?"

"Folgt mir," entgegnete Amine, Philipp nach einem innern

Bimmer im oberen Stode führend. Es war das heiligthum ihres Baters und auf ben Simfen flanden gefüllte Flaschen und Urzneikapfeln umher. In einer Cde besand fich eine eiserne Kifte, und über dem Kaminmantel hingen ein paar Büchen neben drei Bistolen.

"Sie find alle geladen," bemerkte Amine darauf hindeutend, indem fie jugleich Die Biftole auf ben Tifch legte, Die fie in der

Band gehalten batte.

Bhilipp nahm die Baffen berunter und untersuchte fammtliche Bundpfannen. Dann ergriff er auch bie auf bem Tijche liegende Biftole und fand, daß fie fich gleichfalls in tampffabigem Stande befand. Als er die Pfanne wieder fchoß, bemerkte er mit einem Lächeln:

"Diefe follte alfo mir gelten, Umine?"

"Rein - nicht Guch - fondern einem Berrather, der fich mog-

licherweife Gingang verfchaffen tonnte."

"Bohlan, Jungfrau!" entgegnete Bhilipp, "ich will meinen Boften an bem Fenfter einnehmen, das Ihr geöffnet habt; aber im Bimmer darf tein Licht brennen. Ihr mögt bier bleiben und könnt zu Eure Sicherheit ben Schlüffel umbreben."

"Ihr tennt mich wenig," versete Amine, "und migdeutet meine Furcht; ich muß neben Guch bleiben und die Baffen wieder

laden - ein Beichaft in dem ich wohl geubt bin."

"Richt boch," erwiederte Philipp, "Ihr fonntet Schaden nehmen."

"Und wenn auch, glaubt Ihr, ich werde hier mußig bleiben, wenn ich einem Manne Beiftand leiften tann, ber fein Leben fur mich einsetzt. Ich tenne meine Pflicht und werde fie erfullen."

"Ihr durft Euch nicht blosftellen, Amine," fagte Philipp; "mein glel wird nicht fo ficher fein, wenn ich weiß, daß 3hr in Gefabr feid. Doch jest muß ich die Waffen in das andere Gemach nehmen, benn die Zeit ift getommen."

Philipp brachte die Buchsen und Piftolen unter Amine's Befeftand in das anftogende Zimmer; bann entfernte fich Lettere, das Licht mit fich fortnehmend. Sobald Philipp allein war, öffnete er

das Fenfter und sah hinaus, ohne daß fich etwas bliden ließ; dann horchte er, aber Alles war flumm. Der Mond erhob sich eben mit gedämpftem Lichte über einen sernen Berg, mahrend flodige Bolten den Horizont überzogen. Philipp stabete einige Minuten und vernahm endlich unten ein Gestüfter. Er blidte hinaus und tonnte jest im Dunteln die vier Rauber unterscheiden, die dicht an der Thure bes hauses fanden. Leise von dem Fenster wegtretend, begab er sich in das Rebengemach zu Amine, die er mit Zurichtung der Munition beschäftigt fand.

"Amine, fie berathen fic unten an der Thure. Ihr könnt fie jest ohne Gefahr sehen und Euch überzeugen, daß ich Euch die Bahrheit gesagt habe."

Amine erwiederte nichts, sondern ging in das Borderzimmer und fab jum Fenfter binaus. Dann tehrte fie jurud, legte ihre hand auf Bhilipp's Arm und fagte :

"Bergebt mir meine Zweifel. Ich fürchte jest nur noch, mein Bater möchte zu bald zurudkehren und von den Räubern ergriffen werden."

Philipp verließ das Zimmer abermals, um sich auf Kundichaft ju legen. Es gewann den Anschein, als könnten die Näuber zu keinem Entschlusse framen — die Stärke der Thüre bot allen ihren Bemühungen Trop, weshalb sie jest eine Lift versuchten. Sie klopfeten und als keine Antwort ersolgte, sesten sie den Larm noch lauter fort. Da auch dies zu keinem Resultate sührte, hielten sie abermals eine Berathung, worauf sie die Mündung einer Buchse an das Schlüsselloch legten und das Gwechr abseurets. Das Schlöß der Thüre wich, aber die eisernen Riegel, die an der Innenseite oben und unten angebracht waren, leisteten noch immer Widerfland.

Dbgleich Philipp berechtigt gewesen ware, schon mahrend der erften Consultation an der Thure auf die Nauber Beuer zu geben, vermeidet es doch ein ebler Sinn flets, ein Nenschenleben anders, als im außerften Nothsalle zu zerftoren; diese Geschl wehrte ihm, von

feinen Waffen Gebrauch ju machen, bis die Feindseligkeiten wirklich begannen. Jest aber legte er eine Buchse gegen ben Kopf bes am nächken bei der Thure ftehenden Raubers an, welcher eben eifrig die Birtung seines Schuffes und die Ratur der weiteren hinderniffe untersuchte. Das Ziel war gut genommen und der Mann fiel todt zusammen, mahrend die Andern von dieser unerwarteten Bergeltung aberrascht, zurücksuber. Dann aber wurde auf Philipp, der noch immer unter dem Fenster lehnte, eine Pistole abgeseuert, ohne jedoch zu treffen, und im nächsen Augenblide fühlte fich unser held zurück und aus dem Bereich der seindlichen Augeln gezogen, eine Aufmerkaftamkeit, die ihm von Amine erwiesen wurde, welche, ohne daß er darum wußte, an seine Seite getreten war.

"Ihr durft Guch nicht in Diefer Beife aussegen, Philipp, fagte

fte in gedampftem Zone.

"Sie hat mich Philipp genannt," bachte er, ohne jedoch eine

Antwort ju geben.

"Sie werden Cud jest wieder am Kenfter erwarten," fubr Amine fort. "Rehmt die andere Budfe und geht in die haussur hinunter. Wenn bas Schloß der Thure abgestogen ift, so langen fie vielleicht mit ihren Armen herein, um den Riegel zuruckzuschieden. Ich glaube zwar nicht, daß es ihnen gelingen wird, tann's aber doch nicht mit Sicherheit behaupten. Jedenfalls ift es beffer, wenn Ihr unten seld, weil man Euch dort am wenigsten erwartet."

"Ihr habt Recht," verfette Philipp, indem er binunterging.

"Ihr mußt übrigens nicht mehr, als einmal Feuer geben. Wenn noch einer fällt, haben wir's nur noch mit 3weien zu thun, welche nicht zugleich auf bas genfter Acht geben und für Eingang verschaffen tonnen. Geht, ich will inzwischen die Buchsen wieder laden."

Philipp ichlich leise und ohne Licht binunter. Un der Thure bemertte er, daß einer der Clenden durch die Schloßoffnung seinen Arm bereinstreckte und bemuht war, den obern eifernen Riegel gurudauschieben, welchen er eben erreichen konnte. Philipp legte an und war eben im Begriffe, feine gange Ladung bem Rauber unter ben erhobenen Urm zu geben, ale er bie Andern braugen ichiefen horte.

"Umine hat fich am Fenfter bliden laffen," bachte Philipp,

"und ift vielleicht verwundet."

Das Berlangen nach Rache veranlagte ihn, zuerft feine Rugel in ben Leib bes Mannes gu jagen; bann aber flog er bie Treppen hinauf, um fich von Aminen's Buftanbe gu überzeugen. Sie war nicht am Fenfter. Er fturzte in bas innere Zimmer und fand, baß fie bedachtig bie Buchfen lub.

"Mein Gott! wie Ihr mich erschredt habt, Umine! Ich glaubte, bas Feuern braugen rubre von bem Umftanbe ber, bag

3br Gud am Renfter gezeigt battet."

"Rein das war gewiß nicht ber Fall; aber ich meinte, wenn Ihr durch die Thure schöffet, tonnten fie Guer Feuer erwiedern und Guch beschähigen. Ich ging baber an die Seite des Fensters, ftreckte an einem Stod etliche Aleider meines Baters vor, und da die Rauber auf der Lauer lagen, so machten fie augenblicklich von ihren Baffen Gebrauch."

"Bahrhaftig, Amine, wer hatte auch fo viel Muth und Befonnenheit bei einem fo jungen und schönen Befen erwartet!" rief

Philipp überrafcht.

"Co find alfo nur die von der Ratur vernachläffigten Leute

tapfer?" entgegnete Umine lachelnb.

"Das wollte ich nicht fagen, Amine — aber ich verliere Zeit und muß wieder nach der Thure hinunter. Gebt mir die andere Buchse und ladet diese auf's Reue."

Philipp fchich abermals die Treppe hinunter, um zu recognosciren; ebe er jedoch die Thure erreicht hatte, hörte er in der Ferne die Stimme von Montheer Poots. Amine, der die Annaherung ihres Baters gleichfalls nicht entgangen war, befand fich im Au an der Seite unfres helben und hielt in jeder hand eine gelabene Piftole. "Furchtet nichts, Amine," fagte Philipp, mabrend er die Thure entriegelte; "es find nur ihrer zwei, und Guer Bater foll gerettet werden."

Die Thure ging auf und Philipp flurzte mit feiner Buchfe hinaus; er fant Mpnheer Poots zwischen ben beiben Raubern auf bem Boden liegend. Einer davon hatte eben fein Meffer erhoben, um es seinem Opfer in den Leib zu bobren, als eine Rugel durch seinem Schädel sauste. Der letzte Rauber wurde nun mit Philipp handgemein und es solgte ein verzweifelter Kampf, der jedoch bald dadurch entschieden wurde, daß Amine vortrad und dem Strauchdied eine Bistolentugel in den Leib jagte. Bir muffen hier unseren Besern bemerken, daß Mynheer Boots auf dem heimwege den Knall von Feuerwassen die Knall von Feuerwassen die Ernaufm fein Gelb und seine Tochter benn wir muffen ihm die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß er ein wassen die Lieben ihm Schwingen; er vergaß, daß er ein wassenloge, solcher, alter Mann war und dachte an nichts, als seine Wohnung zu erreichen.

Mucfichtelos und wie ein Bahnfinniger brullend, eilte er heran und flürzte in die Arme der beiden Räuber, welche ihn ergriffen und auch ermordet haben wurden, ware nicht Bbilivb so gesegen zu

feinem Beiftand berbeigefommen.

Sobald ber lette Rauber gefallen war, machte er fich los, um Mynheer Boots ju unterstügen, ben er auf feine Arme nahm, und einem Kinde gleich in's haus trug. Der alte Mann befand sich folge ber Angst und ber borausgebenden Aufregung noch immer in einem Justande von Delirium. Es flund einige Minuten an, ehe Mynheer Boots jusammenhangend sprechen konnte. "Weine Tochter!" — rief er — "meine Tochter! wo ift sie?"

"Dier, Bater," entgegnete Umine. "Gott fei Dant, ich habe

teinen Schaben genommen."

"Ach! mein Rind ift unbeschädigt," fagte er, feine Mugen weit

Congle

aufreigend. "Ja, es ift gang recht, — und mein Gelb — mein Gelb — wo ift mein Gelb?" — fügte er auffahrend bei.

"Gang geborgen, Bater."

"Gang geborgen — bu fagft gang geborgen — weißt bu es auch gewiß? — Lag mich feben."

"hier ift es, Bater, wie Ihr bemerten werbet - unanges taftet. Dantt es einem Manne, ben Ihr nicht fo gut beban-

delt habt."

"Bem? — Bas meinst du bamit? — Ach ja, ich sehe ibn jest — es ift Philipp Banberbecken — er ist mir vierthalb Gulsben schulbig, und bann ift auch noch die Flasche — hat er bich gerettet und mein Geld?"

"Allerdinge, und zwar mit Gefährdung feines eigenen Lebens."

"Gut, gut; ich will ibm bie gange Schuld erlaffen — ja, bie gange Schuld; aber bas Flafchcen — es ift ihm boch nichts nut — bas muß er mir wieder gurudgeben. Bring mir ein wenig Baffer."

Es ftund einige Beit an, ehe ber alte Mann wieder vollig gur

Befinnung fam.

Bhilipp ließ ihn mit seiner Tochter allein und nahm ein paar geladene Pistolen, um über den Zustand der vier Rauber Gewisseit einzuholen. Der Mond hatte fich inzwischen über ben Boltensaum erhoben und frabite in lichter Klarheit am himmel, so daß sich in seinem Scheine Alles unterscheitden ließ. Die beiden Manner an der Thurschwelle waren todt, die Andern aber, welche Munber Boots ergriffen hatten, noch am Leben, obsichon der Eine im Sterben lag, der Andere aber aus einer schweren Bunde bluetete. Philipp stellte an Lesteren einige Fragen, die jedoch derselbe entweder nicht beantworten mochte, oder tonnte. Unser helbe ahfen die Baffen der Kauber an sich und kehrte nach dem Haufe gurück, wo er den alten Mann, der von seiner Tochter gepslegt wurde, in einer verhältnismäßigen Fassung antras.

"Ich banke Euch, Philipp Banderbeden — ich banke Euch febr. Ihr habt mein liebes Kind gerettet — und mein Geld — 's ift freilich nur wenig, — febr wenig — benn ich bin arm. Mogt Ihr lange und gludlich leben."

Bhilipp verfant in ein Bruten. Der Brief und fein Gelubbe tauchten jest gum erftenmale, feit er mit ben Raubern gufammen getroffen, in feiner Erinnerung auf und ein dufterer Schatten über-

flog feine Buge.

"Lange und gludlich? - Rein, nein," murmelte er mit einem,

unwillführlichen Ropficutteln.

"Und ich muß Cuch gleichfalls danken," fagte Amine, forichend in Philipps Geficht blidend. "Dh, wie tief bin ich Cuch

verpflichtet! In ber That, ich werde es nie vergeffen.

"Ja, ja, sie wird es Euch ihr Leben lang Dank miffen,"
fiel ihr der alte Mann in's Wort; "aber wir find arm, — sehr arm. Ich habe von meinem Geld gesprochen, weil ich so wenig bestige und einen Berluft nicht verschmerzen könnte. Die vierthalb Gulden braucht Ihr mir jedoch nicht zu bezahlen — diese will ich gerne verlieren, herr Philipp."

"Und warum auch nur diese verlieren , Mynheer Boots? Ich versprach , Euch zu bezahlen , und werde mein Wort halten. Ich habe Geld genug — Tausende von Gulben und weiß nicht, was

ich bamit anfangen foll."

"Ihr - Ihr - Taufende von Gulden?" rief Boots. "Bab,

Unfinn! Das macht 3hr mir nicht weiß."

"Ich wiederhole es Cuch, Amine," fagte Philipp, "daß ich Taufende von Gulben befige. Ihr wißt, daß ich Euch feine Luge fagen wurde."

"Ich glaubte Guch fcon, ale Ihr es meinem Bater fagtet,"

verfeste Amine.

"Aber dann, wenn Ihr foviel habt, und da ich fo gar arm bin, herr Banderbeden - - "

Amine legte jedoch die hand auf ihres Baters Lippen und ber Sat wurde nicht beendiat.

"Bater," fagte bas Madchen. "Es ift Zeit, daß wir uns gurudziehen. Ihr mußt uns fur biefe Nacht verlaffen, Philipp."

"Rein, das will ich nicht," versetzte Philipp, "und ebenso wenig gedenke ich mich dem Schlafe hinzugeben. 3pr beibe mögt rubig zu Bette geben, denn es ift in der That hohe Zeit. Sute Racht, Monfeer Poots. 3ch will nur um eine Lampe bitten und dann Euch allein laffen. — Gute Nacht, Amine."

"Gute Racht," erwiederte Amine ihre Band ausftredend, "und

taufend, taufend Dant."

"Taufende von Gulden!" murmelte der alte Mann, mahrend Bhilipp bas Zimmer verließ und hinunterging.

# Fünftes Rapitel.

Philipp Banderdeden sette sich unter die Borhalle der Thure und strich sich das haar aus der Stirne, welche er dem Fächeln des Windes preisgab, denn die sortgesette Aufregung der letten drei Tage hatte in seinem Gehirne ein Fieder erzeugt, das ihn unruhig und verwirrt machte. Er sehnte sich nach Auhe, wußte aber wohl, daß diese sür ihn nicht vorhanden war. Finstere Abnungen bedrängten ihn, und in der Zukunst sah er blos eine lang sortgesehte Kette von Unglud und Gefabr selbs dies zum Tode; aber seine Seele blieb frei von Furcht. Es war ihm, als hätte erft seit drei Tagen sein Dasein begonnen, das zwar traurig, aber nicht ungludlich war. Ohne Unterlaß kehrten seine Gedanken zu

bem verhangnisvollen Briefe gurud, beffen feltfames Berfcwinden entichieben auf einen übernatürlichen Urfprung und auf ben Umftand bingubeuten fchien, daß die Botichaft nur ihm allein gugedacht gewefen fei. Die Reliquie in feinem Befige bestätigte diese Thatfache nur noch mehr.

"Es ift mein Gefdid, meine Pflicht," bachte Philipp.

Rachdem er zu diefem genügenden Entichluffe getommen mar, tehrten feine Gedanten wieder zu der Schonheit, dem Muthe und der Geiftesgegenwart zurud, welche Amine an den Zag gelegt hatte.

"Ift mobl bas Befdid biefes iconen Befens bestimmt, fic mit bem meinigen gu verflechten?" fagte er gu fich felber, ale er bem Monde nachblidte, ber boch am himmel babin fcmebte. "Die Greigniffe der letten drei Tage tonnten faft Dieje Bermuthung rechtfertigen, boch bies liegt in der Sand bes Allmachtigen, und Gein Bille gefchebe. 3ch habe feierlich gelobt , und mein Gelubbe ift aufgezeichnet worden, daß ich mein Leben der Erlofung meines ungludlichen Batere weiben will - aber bindert mich dies, Aminen gu lieben? Rein, nein; ber Datrofe ber indifden Deere tann Monate lang am Lande gubringen, eb' es ibm moglich mirb, gu feinem Dienfte gurudjutehren. 3ch habe mein Biel auf bem weiten Beltmeere aufzusuchen, aber wie oft muß ich nicht vielleicht wieder jurud, und marum follte ich mir ben Eroft einer lachelnden Beimath verfagen? - Und boch - bandle ich recht, wenn ich um Die Reigung eines Befens werbe, Die, wie ich überzeugt bin, in ihrer Liebe fo innig, treu und gartlich fein murbe? - Darf ich fie überreden, fich einem Denichen gugugefellen, beffen Leben fo ungewiß ift ? - Aber ift nicht bas Leben eines jeden Geemanns un= gemiß - muß er nicht den ergurnten Bogen Erog bieten, mabrend nur eine golldide Blante gwifden ihm und bem Tobe liegt? Budem bin ich erlefen, eine Aufgabe gu erfullen - und wenn bem fo ift, mas fann mich beschädigen, bis ich fie vollftredt babe in ber vom

Simmel dafur bestimmten Beit? Aber wann, und wie wird bieje enden? - 3m Tode? 3ch wollte, mein Blut mare rubiger, bamit

ich beffer ermagen tonnte."

Mit derartigen Betrachtungen trug fich Bhilipp Banderdeden geraume Beit. Endlich grauete ber Tag, und weniger achtfam, fobald er bas Gluben bes Borisonte entbedte, folummerte Bbilipp auf feinem Boften ein. Gin leichter Drud auf Die Schulter ichredte ibn wieder auf und er jog Die Biftole aus feiner Bruft. 216 er fich unimandte, bemertte er Amine.

"Diefe Biftole follte alfo mir gelten?" fagte Amine lachelnd,

indem fie Bhilipps Borte vom vorigen Abend wiederholte.

"Gud, Amine? 3a - Gud, ju Gurem abermaligen Schute

namlich, falls es nothig mare."

"3d bin bavon überzeugt - wie freundlich ift es von Gud, nach fo viel Unftrengung und Ericopfung die lange Racht burch gu machen! Aber es ift jest heller Tag."

"Bis ich die Morgenrothe aufdammern fab, Umine, mar ich

ein treuer Buter."

"Aber jest mußt 3hr berauftommen und Guch ein wenig ausruben. Dein Bater ift bereite aufgeftanben - 3br tonnt Guch

auf fein Bett nieberlegen."

3d dante Gud, fuble mich aber nicht ichlafrig. Es gibt noch viel zu thun. Bir muffen zu bem Burgermeifter geben und ben Borfall angeigen. Much burfen Diefe Leichname nicht entfernt merben, bis bas Gange befannt gemacht ift. Bill Guer Bater geben Umine, ober foll ich's thun ?"

"Dein Bater ift, ale ber Gigenthumer bes Saufes, unftreitig bie paffendere Berfon. 3br mußt bleiben und, wenn 3br nicht folafen wollt, einige Erfrischung ju Gud nehmen. 3ch will bineingeben und meinen Bater bavon in Renntnig feten; er bat bereits gefrübftudt."

Amine begab fich in's Saus und fehrte bald mit ihrem Bater gurud, ber fich bereitwillig zeigte, ju bem Burgermeifter ju geben. Er grußte Philipp freundlich, ichauderte aber, ale er an ben Leichen porbeitam, und verfügte fich rafchen Schritte nach der nabe gelegenen Stadt, mo ber Burgermeifter mobnte.

Amine forderte Philipp auf, ihr zu folgen ; fie begaben fich in Das Rimmer Des Argtes, wo der junge Dann gu feiner Ueberrafoung etwas Raffee fur fich bereit fand; ein berartiges Frubftud mar namlich in jener Reit eine Geltenbeit, Die Brilipp in bem Saufe des filgigen Donbeer Boots nicht gu finden erwartete indeß hatte fich der alte Dann in feinem fruberen Leben fo febr an biefen Benuß gewobnt, baß er beffelben nicht aut entratben fonnte.

Philipp, der in den letten vierundzwanzig Stunden faft Richts au fich genommen batte, fprach obne Bedenten bem ibm porgefetten Frubmable gu. Amine feste fich flumm ibm gegenüber.

"Umine," begann Philipp endlich, "mabrend meiner Rachtmache habe ich reichlich Beit ju Ermagungen gehabt. Darf ich mich offen aussprechen?"

"Warum nicht?" verfette Amine. "Ich fuble mich überzeugt baß 3hr Richts reden werdet ober überhaupt nur reden tonnt, mas bas Dbr einer Junafrau nicht boren burfte."

"Ihr lagt mir nur Gerechtigfeit wiberfahren, Amine. Deine Bebanten baben fich mit Gud und Gurem Bater beichaftiat. 3br

tonnt nicht langer in Diefem einfamen Saufe weilen."

"Ud, es ift freilich ju einfam - bas beißt fur feine Gicherbeit - vielleicht auch fur die meinige - aber 3hr tenn't meinen Bater - gerade biefe Abgeschiedenheit fagt ibm gu, ber Diethains ift nur gering und er fcbeut großere Ausgaben."

"Bem fein Geld fo febr am Bergen liegt, ber follte es auch an einem fichern Orte unterbringen - und ber gegenwartige ift nicht ficher. Bort mich an, Amine. Bie 3hr mabriceinlich wißt, habe ich ein Bohnhauschen, das von vielen andern umgeben ift, welche fich gegenseitig fougen. Ich verlaffe es — vielleicht für immer, benn ich gebenke mit dem ersten Schiffe in die indischen Weere auszusabren."

"In die indischen Meere? und warum dies? Sabt 3hr nicht erft in der letten Racht gesagt, daß 3hr im Besitze von mehreren tausend Gulben feid?"

"Das hat ganz seine Richtigkeit; aber Amine, ich muß fort — meine Pflicht rust mich. Fragt mich nicht weiter, sondern hört, was ich Euch jest vorschlage. Euer Bater muß meine Wohnung beziehen und in meiner Abwesenheit für sie Sorge tragen; er erweist mir durch seine Einwilligung einen Gefallen und Ihr werdet ihm zureden. Ihr sein both ficher. Er mag auch mein Geld in seine Obhut nehmen — ich brauche es vorderhand nicht und kann es auch nicht mit mit nehmen. "

"Deinem Bater ift nicht gut fremdes Gelb anvertrauen."

"Aber warum fcarrt er auch gusammen? Er tann fein Gelb boch nicht mitnehmen, wenn er abgerufen wirt. Es ift also fur Euch — und follte in diefem Falle mein Gelb nicht in sicherer Sant fein?"

"Co überlaßt es meiner Sorge, und es foll gut aufbewahrt bleiben. Aber wogu habt 3hr nothig, Guer Leben auf bem Waffer in Gefahr zu fegen, wenn Euch fo reichliche Mittel zu Gebote fteben?"

"Amine, fragt mich hieruber nicht, benn ich kann Gud -wenigftens vorberhand - nicht weiter fagen, als bag ich bie

Bflicht eines Cohnes ju erfullen habe ?"

"Benn von einer Berpflichtung die Rede ift, so will ich nicht weiter in Euch bringen. Es war nicht blos weibliche Reugierde, nein, nein. — fondern ein befferes Gefühl, glaubt mir, was mich veranlaste, die Frage zu ftellen."

"Und welcher Art mare Diefes Gefühl, Amine ?"

"3ch weiß es felbft taum — vielleicht eine Difchung vieler guten Gefühle — Dantbarteit, Achtung, Bertrauen, Zuneigung. Sind Diese nicht binreichend?"

"Allerdings, Amine — und jedenfalls find fie ein reicher Gewinn nach einer so turgen Bekanntichaft; aber auch ich empfinde fie fur Cuch und noch viel mehr. Wie dem übrigens fein mag, wenn Ihr alles dies fur mich fühlt, so erweist mir den Gefallen, Guren Bater zu bereden, daß er heute noch dieses einsame haus verlaffe und das meinige beziebe."

"Und wohin wolltet dann 3hr geben ?"

"Benn mich Euer Bater für die kurze Zeit meines hierbleibens nicht als hausgenoffen haben will, kann ich irgendwo anders ein Obdach suchen; läßt er sich aber geneigt finden, so will ich ihn gut entschädigen, — das heißt, falls Ihr nichts dagegen habt, daß ich noch einige Tage in dem hause bleibe."

"Barum sollte ich auch? Unsere Wohnung ift nicht langer ficher und Ihr bietet und Schutz an. Es ware in der That hochst unrecht und undankbar, Euch von Eurem Berde zu vertreiben."

"Co redet ihm gu, Amine. Ich verlange feinen Diethzins, sondern betrachte es als eine Bunft, ba ich nur mit Befummernis scheiden könnte, wenn ich Euch nicht in Sicherheit wußte. — Bollt 3fr mir's versprechen?"

"Ich will mir alle Muhe geben — ja — ich kann Cuch ichon jest fagen, daß es gescheben wird, denn ich kenne meinen Ginfluß. Gier meine Hand darauf. Wird Guch dies zufrieden ftellen?"

Philipp nahm die ihm dargebotene tleine Sand. Seine Befühle überwältigten seine Rlugbeit; er führte fie nach seinen Lippen. Um fich zu überzeugen, ob Amine nicht unwillig fei, blidte er zu ihr auf und fand ihr dunfles Auge auf sich gehestet; wie früher, als fie ihn einließ, schien fie in seiner Seele lefen zu wollen bie hand aber wurde nicht zurudgezogen.

Darryat. Der fliegende Soffander.

"In der That, Amine," fagte Philipp, die Band des Daddens abermale fuffend, "Ihr durft auf mich bauen."

"3ch hoffe, - ich glaube - ja, ich bin überzeugt davon,"

entgegnete fie endlich.

Philipp ließ ihre Sand los. Amine tehrte nach ihrem Sige gurud und ichwieg eine Beile in ernftem Nachfinnen. Auch Philipp hatte feine Gedanken und blieb ftumm. Endlich begann Umine -

"Ich glaube von meinem Bater gebort zu haben, daß Gure Mutter fehr arm war — ein wenig heruntergefommen — und daß fich in Gurem Saufe eine Stube befinde, welche viele Jahre ver-fcbioffen gehalten wurde."

"Sie mar verschloffen bis geftern."

"Und bort habt 3hr Guer Geld gefunden? Bar benn Gurer Mutter nichts davon befannt?"

"Allerdings, denn fie machte mir auf ihrem Sterbebette bie betreffende Mittheilung."

"Co muß fie wohl gewichtige Grunde gehabt haben, bas Bemach nicht zu öffnen?"

"3a."

"Und welcher Art waren Dieselben, Bhilipp?" fragte Umine in weichem und gedampftem Tone.

"Ich barf nicht bavon fprechen — sollte wenigftens nicht. Es genuge Euch übrigens, wenn ich fage, daß es die Furcht vor einer Erscheinung war."

"Bor einer Erfcheinung?"

"Sie fagte, mein Bater fei ibr erfcbienen,"

"Und glaubt 3hr, daß es mirtlich der Fall mar, Philipp?"

"Ich zweifle nicht im Mindeften daran. Aber jest fann ich auf Gure Fragen nicht weiter antworten, Amine. Das Gemach ift wieder geöffnet, und es fieht nicht zu besorgen, daß fich abermals eine Spuckgestalt zeige."

"3d furchte mich nicht davor," verfette Amine nachfinnenb.

"Aber," fuhr fie nach einer Beile fort, "hangt dies vielleicht mit

Gurem Entichluffe, auf Die Gee ju geben, gufammen ?"

"Ich will Euch so weit antworten, daß jener Borfall der Beweggrund ift, der mich veranlaßt, jur See ju geben; jest aber bitte ich, nicht mehr in mich ju dringen. Es ift schwerzlich, Cuch etwas abzuschlagen, und meine Pflicht verbietet mir, mich weiter darüber auszulaffen."

Einige Minuten blieben Beibe flumm, bis endlich Amine

wieder anhub:

"3hr wart gar fo angftlich, Gud wieder ju bem Befit jener Reliquie zu verhelfen, bag ich mich bes Gedantens nicht erwehren kann, fie fiebe in einer Beziehung zu Eurem Sebeimniffe. 3ft es nicht fo?"

"Ich will Guch auch biese lette Frage noch beantworten, Amine — ja, fie hangt mit meinem Geheimniffe gusammen; aber jest

verschont mich."

Philipps derbe und faft robe Beife in Beendigung feiner Rede

ging an Umine nicht verloren, welche erwiederte :

"Ihr feid fo fehr von anderen Gedanken in Anspruch genommen, daß Ihr das Compliment nicht zu fuhlen icheint, welches in dem Umftande liegt, daß ich soviel Interesse an Euch nehme."

"Doch — ja — ich fuhle es, und bin Euch auch dankbar dasur, Amine. Bergebt mir meine Barschieit, aber vergeßt nicht, daß das Geheimniß nicht mein Eigenthum ift — wenigstens scheint es mir so. Gott ift mein Zeuge, wie sehr ich wunschte, es selbst auch nicht zu kennen, denn es hat alle meine Lebenshoffnungen vernichtet."

Philipp fchwieg, und als er feine Augen wieder erhob, fand er. daß Aminens Blide auf ibm hafteten.

"Wollt 3hr meine Gedanken lefen, Amine, ober mein Bebeimniß?"

"Gure Gebanten vielleicht, nicht aber Guer Geheimniß. Den-

noch thut es mir leib, baß es Cuch augenscheinlich fo fcwer bebrudt. Es nuß in der That furchtbar fein, baß es einen Beift wie den Curigen also niederzudruden im Stande ift."

"Bo habt 3hr gelernt, fo muthig gu fein, Amine?" fragte

Philipp, um ben Begenftand bes Befprache ju mechfeln.

"Die Umftande machen den Menschen muthig oder verzagt. Ber an Schwierigkeiten und Gefahren gewöhnt ift, fürchtet fie nicht mehr."

"Und wo find Euch Gefahren begegnet, Amine?"

"In dem Lande, in welchem ich geboren bin, nicht an diesem meinem späteren, feuchten und sumpfigen Aufenthaltsorte."

"Bollt Ihr mir die Geschichte Gures fruheren Lebens anvertrauen, Amine? Ich kann verschwiegen fein, wenn Ihr es wunscht."

"Daß Ihr verschwiegen fein tonnt, vielleicht auch gegen meinen Bunfch, habt 3hr mir bereits bewiefen," verfeste Umine lachelnd; "indeß feid Shr immerbin berechtigt, Etwas von dem Beben gu erfahren, bas 3hr gerettet habt. 3ch tann Guch nicht viel fagen, aber auch Diefes Benige wird gureichend fein. Dein Bater murde, ale er noch ein Rnabe mar, am Borde eines Sandele= ichiffes pon ben Mauren genommen und pon Letteren in ihrem Lande an einen Safim ober Arat ale Stlave pertauft. Der Maure. bem die Talente meines Batere gefielen, bildete ibn au feinem Gebulfen beran, und Diefem Manne verbantt mein Bater feine Rennt= niffe. 3m Laufe einiger Jahre ftand er feinem Deifter nicht mehr nach, burfte aber ale Stlave nicht fur fich felbit arbeiten. 3hr tennt Die Babfucht meines Baters, Die fich leiber nicht verheimlichen lagt. Er feufate barnach, fo reich ju merben, wie fein Berr, und feine Freiheit zu erhalten. Gein Uebergang zum muhamedanifden Glauben verschaffte ibm die Freiheit, und er practigirte nun fur fich felbft. Die Tochter eines arabifden Bauptlings, beffen Befundheit er wieber bergeftellt hatte, murbe fein Beib, und er ließ fich im ganbe nieder. 3d murbe geboren; mein Bater fammelte fich Schape,

und murde febr berühmt. Aber ber Gohn eines Ben's, ber unter feinen Banden ftarb, gab einen Grund an die Sand, ibn gu berfolgen. Dan ftellte ibm nach bem Leben; aber er entfam, freilich mit dem Berlufte feines gangen geliebten Reichthums. Mutter und ich begleiteten ibn; er fluchtete fich zu ben Beduinen, unter benen er einige Sabre weilte. Dort gewöhnte ich mich an rafche Mariche, an wilde und grimmige Angriffe, an Riederlage und Rlucht, oft auch an graufames Gemetel. Die Beduinen begablten fedoch die Dienfte meines Baters ichlecht, und Gold mar fein 3dol. Ale er borte, daß der Ben todt fei, fehrte er nach Cairo gurud, gu practigiren. Auf's Reue baufte er fich einen Reichthum gusammen, bis biefer groß genug mar, Die Bier Des neuen Ben's zu erregen; aber gludlicherweise erhielt er Runde von den Abfichten des Bewalthabers. Er flüchtete fich wieder mit einen großen Theil feiner Babe, und erreichte in einem fleinen Schiffe Die fpanifche Rufte, burfte aber fein Gelb nicht lange behalten. Che er Diefes Land erreichte, murbe er beinabe feiner gangen Sabe beraubt, und nun bat er feit brei Jahren wieder gufammengefpart. Bir maren nur ein Sabr in Mittelburg und gogen bann bieber. Dies ift Die Geschichte meines Lebens, Bhilipp."

"Und halt Guer Bater noch immer an dem muhamedanischen

Glauben, Amine ?"

"Ich weiß es nicht, mochte aber eher vermuthen, daß er es mit gar keinem Glauben halt; wenigstens hat er mich keinen gelebrt. Das Gold ift fein Gott."

"Und der Gurige?"

"Ift der Gott, der diese schöne Welt, sammt allem ihrem Inhalt geschaffen hat — der Gott der Natur — nennt ihn, wie Ihr wollt. Ich füßle ihn, Bhilipp, möchte ihn aber wohl noch naber tennen lernen. Es gibt so viele Glaubensbekenntnisse, die aber zuverläsig nichte Underes sein können, als verschieden Pfade, die in gleicher Weife zum himmel führen. Guer Glaube ift der

chriftliche. Bbilipp - ift er ber mabre? Doch Jeder nennt ben feinigen fo, welcher Urt berfelbe auch fein mag."

Er ift ber mabre und ber einzig mabre, Amine. Durfte ich nur fprechen - ich babe die furchtbarften Bemeife gur Sand -"

"Daß Guer Glaube ber mabre ift? Geib 3br bann nicht verpflichtet, fie ju offenbaren? Sagt mir, feid 3hr burch eine feierliche Bufage gebunden, fie nie gu enthullen?"

"Dein, bas nicht - aber boch ift mir's, als ob's ber Fall mare. 3ch bore übrigens Stimmen - es muß Guer Bater fein mit ben obrigfeitlichen Berfonen - ich will ihnen entgegen geben."

Bhilipp ftand auf und begab fich die Treppe binunter. Umine folgte ibm mit ben Mugen und ließ ibre Blide auf ber Thure baften.

"Ift's möglich?" fagte fie, fich bas Baar aus ber Stirne ftreifend. "Sobald icon? Ja, ja, - und boch ift's fo. 3ch fuble, baß ich lieber fein gebeimes Beb - feine Befahren - ja fogar ben Tod mit ihm theilen mochte, ale Rube und Glud mit einem Undern. Und es mare in der That fonderbar, wenn es nicht fo tommen follte. Diefen Abend noch foll mein Bater in feine Bob= nung gieben - ich will ibn unverweilt barauf vorbereiten."

Die Magiftrateperfonen nahmen die Angaben von Philipp und Monbeer Boote gu Brotocoll und untersuchten Die Leichname, von benen ein paar ale berüchtigte Rauber erfannt wurden. Der Bur= germeifter ließ fie fortichaffen. Dann boben die Magiftrateperfonen ihre Berathung auf, und Philipp fonnte mit Mynheer Boots wieder au Umine gurudfebren. Es wird nicht nothig fein, über die nun folgende Unterhaltung Bericht zu erftatten; wir begnugen une baber mit der Angabe, daß fich Boote in die Grunde, welche Amine und Philipp porbrachten, fugte, um fo mehr, ba er feinen Dieth= gine bezahlen follte. Die Dobel und Argneien murben auf einen Bagen geladen, und gegen Abend mar faft bas gange Baus geraumt. Des Doctore Gelbfifte follte jeboch erft in ber Duntelbeit

auf ben Karren geladen werden, und Philipp ging ale Befduber mit. Umine mit ihrem Bater begleiteten bas Fuhrwert auf der andern Seite. Wie man fich benten tann, wurde es fpat, bis alle Einrichtungen getroffen waren, und die neuen Sausbewohner zur Rube geben tonnten.

## Cedites Rapitel.

"Dies ift also das Gemach, das so lange verschloffen blieb," sagte Amine, die am andern Morgen eintrat, als Philipp noch lange, in Folge der letten Nachtwache, in tiefem Schlafe lag. "Ja, soon die dumpfe Luft bekundet es."

Umine blidte umber und mufterte das Mobelwert. Ihre Augen

wurden durch die Bogeltafichte gefeffelt; fie fab binein.

"Arme kleine Geschopfe!" subr fie fort; "und bier ift also seiner Mutter der Gatte erschienen. Bohl, das mag so fein — Philippiagt, et pade Bemeise — und warum hätte er nicht sollen erscheinen können. Bare Bhilipp todt, so wurde es mich freuen, seinen Geist zu sehen — es wäre wenigkens Etwas! Doch was sage ich — salfigu ifpen — es wäre wenigkens Etwas! Doch was sage ich — falsche sippen, wie mögt ihr so mein Geheinnis verrathen? — Der Tisch ist umgeworsen — das sieht aus wie ein Wert der Furcht; ein Arbeitstörbichen, bessen habt tumbergestreut ist — nur der Schrecken eines Weibes! Eine Waus hätte dazu Anlaß geben können — und doch liegt etwas Feierliches in der einsachen Kaptsach, de so viele Jahre kein lebendes Wesen die Schwelle überschritten hat! Daß sogar ein Tisch viele Jahre so umgestürzt bleiben kann, scheint kaum anturisch — wirtt deshalb um so gewaltiger auf den Geist. Es wundert mich nicht, daß Philipp der Weinung ift, ein so schweres

Gebeimniß gebore nur biefem Gemache an - aber es barf nicht fo bleiben - es muß einmal wieder bewohnt werben."

Amine, welche von lange ber gewohnt mar, ihrem Bater abjumarten und die Obliegenheiten des Sausmefens zu beforgen, begann

nun ihr Befchaft.

Beder Theil bes Bimmere und jedes barin befindliche Dobel wurde gereinigt. Der Staub und die Spinnengewebe verichwanden. Das Sopha und der Tifd murden aus der Ede in die Mitte gerudt und die melancholischen fleinen Gefangniffe entfernt. 218 Umine mit ibrer Arbeit zu Stande gefommen mar, leuchtete die Sonne bell burch Die geöffneten Kenfter, und bas Bemach gewann einen beiteren Unblid.

Umine mar der verftandigen Unficht, fturmifche Gindrude durften ibre rauben Rlachen verlieren, wenn die Gegenftande, die baran erinnerten, entfernt murben. Gie beichloß daber, Philipp Beruhigung gu bringen . benn fie batte mit allem Reuer und aller Barmblutigfeit ihrer mutterlichen Borfahren fein Bild in ihr Berg aufgenommen und mar entichloffen, ibn fur fich zu geminnen. Bieber und mieber nabm fie ihr Gefchaft auf, bis die Gemalbe im Bimmer umber und alle übrigen Gegenftande frifd und rein ausfaben.

Nicht nur die Bogelfafichte, fondern auch das Arbeiteforbchen fammt beffen Inbalt und Die Stiderei, bei beren Aufnehmen Bhi= lipp wie por ber Berührung einer Ratter gurudgefahren mar, mur= ben meggeschafft. Unfer Beld hatte die Schluffel auf bem Boben liegen laffen. Amine öffnete bie Schrante, reinigte Die Glasthuren und mar eben im Begriff, die filbernen Glafchen blant zu reiben, ale ihr Bater in's Bimmer trat.

"Barmbergiger himmel!" rief Donbeer Boote, "und alles bies ift Silber? Dann muß es mahr fein, und er hat wirklich Taufende

bon Gulden; aber mo find fie ?"

"Rummert Guch nicht barum, Bater; Guer Gigenthum ift ja geborgen, und daß 3hr es nicht verlort, habt 3hr blog Philipp Banberbeden gu banten."

"Ja, gang richtig; aber ba er hier leben will — er wird wohl viel effen — und was wird er mir bezahlen? Er sollte wohl gut ausruden, ba er so viel Gelb hat."

Aminens Lippen fraufelten fich ju einem verachtlichen gacheln,

ohne daß fle jedoch eine Antwort gab.

"Ich mochte nur wiffen, wo er fein Gelb aufbewahrt; und er will zur See gehen, sobald er ein Schiff friegen tann? Wer wird bann auf fein Eigenthum Ucht haben, wenn er fort ift?"

"Das will ich thun, Bater," verfeste Umine.

"Ad - ja - gut - wir wollen Sorge dafür tragen. Das Soff tonnte zu Grunde geben."

"Rein, Bater, nicht wir werden Gorge dafür tragen. 3hr habt

nichts damit zu ichaffen; fummert Guch um Gure eigne Babe."

Amine ftellte das Silber in die Schrante, verschloß die Thuren und nahm, als fie hinaus ging, um das Frühftud zu bereiten — die Schluffel mit fic, mabrend der alte Mann gurudblied und durch die Glasscheiben das koftbare Metall im Innern betrachtete. Seine Augen waren fest darauf geheftet, ohne daß er sie abzuwenden vermochte, und von Zeit zu Zeit murmelte er vor sich hin:

"3a, es ift Mfles Gilber."

Bhilipp fam die Treppe herunter; als er auf seinem Bege nach der Riche an dem Zimmer vorbeiging und Mynheer Boots borr dem Schranke bemerkte, trat er gleichsalls ein. Er war nicht überrascht über die angenehme Beränderung, suhlte aber mit tiefgerührtem Danke, warum, und durch wen es geschehen war. Amine kam mit dem Frühstüd, und ihre Augen drückten mehr aus, als es ihren Lippen möglich gewesen ware; unser held seite fich mit weniger Kummer und einer entwölkteren Stirne zu seinem Mable nieder.

"Monheer Boots," begann Philipp, fobatb er fein Frubflud beendigt hatte, "ich gedente, Guch im Befige meines Sauschens zu laffen, und hoffe, Ihr werbet Guch wohl darin befinden. Die

kleinen Anordnungen, die etwa nothig fein durften, will ich vor meiner Abreife Gurer Tochter anvertrauen."

"Ihr verlaßt uns also, herr Philipp, und wollt gur See geben? Es muß allerdings angenehm fein, fremde Lander zu sehen — weit beffer, alseinewiges Jubauselbleiben. Bann gebent: Ibr abzureifen?"
"Ich werde diesen Abend nach Amfterdam aufbrechen," verfeste Philipp, "um wegen eines Shiffs meine Bortebrungen einzuleiten, tomme aber wahrscheinich vor meiner Ausfahrt noch gurud."

"Ah! 3hr wollt wieder tommen? 3a — 3hr mußt nach Curem Geld und Gurer Sabe feben — mußt das Geld gablen — wir wollen es gut in Acht nehmen. Wo habt 3hr Cuer Geld, herr Banderbeden?"

"Das soll Cure Tochter erfahren — diesen Morgen, noch vor meinem Aufbruche. Spateftens in drei Wochen konnt 3hr mich wieder guruderwarten."

"Bater," fagte Umine, "Ihr habt dem Burgermeifter ver-

fprochen, fein Rind gu besuchen; es ift Beit, daß 3hr geht."

"Ja, ja — beilaufig — Alles zu feiner Zeit; aber ich muß guerft Gerrn Philipps Willensmeinung boren — er hat mir vor feiner Abreise noch viel zu sagen."

Bhilipp konnte fich eines Lächelns nicht erwehren, wenn er fich erinnerte, was vorgefallen war, als er Mynheer Poots zueift nach feiner Wohnung berief; aber der Rückblick endete mit Rummer und einer verdüfterten Stirne.

Umine, welche wohl wußte, was in den Gemuthern ihres Batere und Philipps vorging, brachte jest Erfterem ben hut und
führte ihn nach der Thure. Denheer Poots war zwar nicht sonberlich geneigt, fich entfernen zu laffen, zugleich aber auch gewöhnt,
ben Willen feiner Tochter nie zu bestreiten, weshalb er feinen Weg
zum Kinde des Burgermeifters antrat.

"Sobald schon, Philipp?" fragte Amine, nach dem Zimmer gurudtehrend.

"Ja, Amine; ich muß unverweilt aufbrechen, hoffe aber, vor

meiner Aussahrt wieder zurückzukommen. Sollte dies nicht der Fall sein , so will ich Euch gleich jett die betreffenden Weisungen ertheilen. Gebt mir die Schliffel."

Philipp öffnete bas untere Fach bes Schrantes und ben Dedel

ber eifernen Trube.

"Sier, Amine, ift mein Gelb; wir brauchen es nicht zu gablen, wie mir Guer Bater vorschlug. Ihr febt, daß ich recht hatte, als ich behauvetet, daß ich Taufende von Gulben besige. Borbertand find sie mir nichts nuge, da ich mein Gewerbe zu erlernen habe. Sollte ich eines Tages zurudkehren, so können sie mir zu einem eigenen Schiffe verhelfen; aber mein kunftiges Geschild ift ungewiß."

"Und wenn 3hr nicht wieder gurudfehren folltet?" entgegnete

Amine mit Ernft.

"Dann foll Alles, was bas Sauschen enthalt, wie auch bas Sauschen felbft, Guer Eigenthum fein."

"Ihr habt Bermandte - oder nicht?"

"Rur Einen — einen reichen Onkel, ber uns nur wenig in unter Roth unterstützte und kinderlos ift. Ich babe ihm nicht viel zu verbauten und er braucht nichts. Auf ber ganzen Welt be- findet sich nur ein einziges Wesen, das in meinem Berzen Interesse gewedt hat, und biese Wesen seid Sor, Amine. Ich wunsche, daß Ihr in mir einen Bruder seht — und ebenso werbe ich Euch stets wie eine theuere Schwester lieben."

Amine gab teine Antwort. Philipp nahm noch einiges Geld aus dem bereits angebrochenen Beutel, um damit feine Reifetoften gu bestreiten, verschlos dann Trube und Fach und übergab die Schliffel an Amine. Er wollte sie eben anreden, als fich ein leichtes Bochen an der Thure vernehmen ließ und Pater Sepsen, der Priefere, eintrat.

"Gott sei mit dir, mein Sohn und auch mit Euch, mein Rind, das ich noch nie gesehen habe. Bermuthlich seib Ihr die Tochter von Dinnbeer Boots?"

Umine antwortete mit einer Berbeugung bes Ropfes.

"Ich bemerke, Philipp, daß das Zimmer jest geöffnet ift, und habe von allem Bergangenen Kunde erhalten. Der Bunfch, mit dir zu fprechen, führt mich hieher; ich muß daber diese Jungfrau bitten. uns für eine Weile allein au laffen."

Amine verließ bas Rimmer, worauf ber Briefter fich auf bas Ranavee feste und Bhilipp an feine Seite mintte. Gine Bieberbolung ibres Befpraches murbe ju lange fein. Der Briefter befragte Bhilipp querft über fein Bebeimniß, fonnte aber nicht die gewünschte Mustunft erhalten, ba ibm Letterer nur fo viel anvertraute, ale er bereits Umine mitgetheilt batte. Unfer Beld erflarte ibm fogleich feine Abficht, gur Gee gu geben, mit bem Bemerten, bag er, im Falle er nicht wieder gurudtebren follte, fein Gigenthum - beffen Betrag er nicht berührte, bem Doctor und feiner Tochter vermacht habe. Der Briefter erfundigte fich fodann über Mynheer Boots und fragte Bhilipp, ju meldem Glauben er fich betenne, ba er ben Dann noch nie in einer Rirche gefeben babe und die Belt fich mit bem Beruchte trage, bag er ein Seide fei. Bbilipp gab bierauf, wie gewöhnlich, eine freimutbige Untwort und erflarte, bag bie Tochter menigftene gerne erleuchtet zu werben muniche, meebalb er ben Briefter bitte, ein Gefchaft ju übernehmen, bem er felbft nicht gemachfen fei. Bater Genfen, ber Bhilippe Gefühle gegen bas Dab= den bald zu murdigen mußte, erwies fich bereitwillig biefem Gefuch au entsprechen. Rach etwa zwei Stunden murbe ibre Unterhaltung burch Die Rudfehr bes Berrn Boots geftort, ber, fobalb er Bater Sepfen bemertte, augenblidlich bas Bimmer wieder verließ. Bbilipp rief Amine, ftellte fie bem Briefter por und bat fie, feine Befuche angunehmen, worauf ber gute alte Dann bas Barchen fegnete und fich entfernte.

"Ihr habt ibm boch tein Geld gegeben, herr Bhilipp?" fragte Monbeer Boots, fobalb Bater Sepjen bas Bemach verlaffen hatte.

"Nein," antwortete Philipp; "aber ich wollte, ich hatte barauf gebacht."

"Richt boch — es ift beffer fo — benn bas Gelb ift mehr werth, als bas, mas er Euch geben fann. Er follte aber nicht wieder berfommen."

"Barum nicht, Bater, wenn herr Bhilipp es municht?" ent= gegnete Umine. "Er ift in feinem eigenen Saufe."

"D ja, wenn herr Philipp es municht; aber bu weißt, er gebt ja."

"Gut, und wenn auch - warum follte der Bater nicht biebertommen? Er kann ja mich befuchen."

"Dich besuchen, mein Kind? Bas tann er von dir wollen? Ei, meinetwegen — aber wenn er tommt, so erhalt er von mir teinen Stuber — und dann wird er bald selber wegbleiben."

Philipp hatte keine Gelegenheit, fich weiter mit Amine zu besprechen — wußte ihr überhaupt auch nichts mehr zu fagen. Rach einer Stunde verabschiedete er fich von ihr in Gegenwart ihres Baters, der sie nicht allein lassen wollte, weil er von Philipp Auskunft über das Geld zu erhalten hosste, weil er von Philipp Auskunft über das Geld zu erhalten hosste, welches im Hause zurückleiben sollte. Zwei Tage nachher langte Philipp zu Amflerdam an, extundigte sich und fand, daß es wohl noch einige Monate anstehen konnte, ehe ein Schiff nach Offindien aussigeste. Die holländischsosinisische Sompagnie hatte sich schon langt gebildet und dem Privatverkehre ein Schoe gemacht; auch segelten ihre Schiffe nur zweiter Zeit aus, in welcher man das Cap der Stürme — wie die früheren Abenteurer das Cap der guten Hossung nannten — am besten umsahren zu können glaubte. Eines der Schiffe, welches mit der nächsen Flotte aussegeln sollte, war der Schilfing, ein dreimassiges Kabrzeug, das setzt abgetakelt im Hafen sa.

Bhilipp suchte ben Rapitan auf und gab ihm feinen Bunfch zu erkennen, daß er mit ihm aussahren und das Gewerbe eines Seemanns erlernen möchte. Der Rapitan war nicht unzufrieden darüber, und da Philipp während der Fahrt nicht nur keinen Lohn verlangte, sondern auch noch ein Lehrgeid zahlen wollte, so versprach er

ibm einen Plat an Bord, mit dem Tisch in der Kasute; auch sagte er ihm, er solle gehalten sein, wie der zweite Mate, und Kunde erhalten, wenn das Schiss absegte. Da nun Philipp Alles gethan hatte, was sein Gelübde von ihm forderte, so beschloß er, nach

Saufe und in Amiens Gefellichaft gnrudzutehren.

Bir muffen nun zwei Monate überfpringen, mabrend welcher Reit Monbeer Boots feinem Berufe lebte und . ba er nur felten au Baufe mar, unfer junges Barchen oft ftundenlang allein ließ. Philipps Liebe gu Aminen murbe in vollem Dafe ermiebert - ja, es mar mehr als Liebe, eine aufopfernde Singebung von beiden Seiten, Die fich mit jedem Tage fleigerte. Bo batte man auch ein bezaubern= beres und angiebenderes Befen finden tonnen, ale in ber muthigen und boch fo garten Amine? Bobl ummoltte fich Philipps Stirne oft, wenn er ber bunteln Butunft gedachte; aber bas Lacheln bes Dabdens verideuchte bas Dufter, und wenn fie ibm in's Auge blidte, mar Alles vergeffen. Umine machte fein Geheimniß aus ihrer Reiaung, fondern zeigte fie in jedem Borte, in jedem Blide und in jeder Beberde. Gie that nicht blode, wenn Philipp ihre Sand faßte, feinen Urm um ihren Leib ichlang ober fogar ihre Rorallenlippen gu fuffen magte. Boll eblen Bertrauens fublte fie, daß ihr Glud nur in feiner Liebe beruhte und fie eigentlich nur in feiner Gegenwart lebte. Go entichmanden zwei Monate, ale eines Tages Bater Sepfen, ber oft einsprach und Aminen in ben Lebren feines beiligen Glaubens unterwies, ericbien, wie Bbilipp eben bas Dabden mit feinen Urmen umfdlungen bielt.

"Meine Kinder," jagte er, "ich habe euch icon feit einiger Zeit beobachtet — Dies ift nicht gut und auf alle Fälle gefährlich, felbft wenn du fie zu beirathen gedenkie, Bhilipp, was ich von dir voraussehe. 3ch muß Eure Sande vereinigen."

Philipp fuhr auf.

"Ich habe mich hoffentlich nicht in Dir getäuscht, mein Cohn!" fuhr ber Briefter in ftrengem Tone fort.

"Rein, nein, guter Bater; aber ich muß Euch bitten, mich jest au verlaffen. Rommt morgen wieder ber und bann wird Alles entichieden fein; juvor aber will ich mit Umine fprechen."

Der Briefter verließ bas Gemach, und Philipp war wieder mit Umine allein. Die Farbe ber Letteren wechselte und ihr Berg pochte in ichnelleren Schlagen, benn fie fuhlte, wie febr ibre gange Seligfeit auf bem Spiele fand.

"Der Briefter bat recht, Amine," fagte Bbilipp, fich an ihrer Seite niederlaffend. "Go fann es nicht fortgeben. Bollte Gott, baß ich ftete bei Euch bleiben tonnte und nicht ein graufames Schidfal mich verfolgte! 3hr wißt, daß ich fogar ben Boben verebre, ben 3hr betretet, und boch mage ich es nicht, Gud ju bitten, mit mir einen Bund bes Glends einzugeben."

"Ein Bund mit Gud wird fein Bund bes Glendes fein, Bbilipp," verfette Umine mit niedergeschlagenen Mugen.

"Es ware nicht freundlich von meiner Seite, Umine. 3ch murbe febr felbftfuchtig banbeln."

"3d will offen mit Gud reben, Bhilipp," entgegnete Amine. "Ihr behauptet, mich zu lieben - ich weiß nicht, wie Manner lieben - mohl aber, wie ich lieben fann. Benn 3hr mich jest verließet, fo fuble ich, daß es in der That unfreundlich und felbftfuchtig von Gurer Seite mare, benn ich - ich murbe fterben, Philipp. fagt, daß 3br fort mußt - daß das Schidfal bies von Guch fordere - und fprecht von Gurem geheimnigvollen Berbangniffe. Gei es brum - aber tann ich nicht mit Guch geben?"

"Mit mir geben, Amine? In ben Tod?"

"Ja, auch in ben Tob, benn mas ift ber Tob anders, als eine Erlofung? Den Tod fürchte ich nicht, Philipp, mohl aber Guren Berluft. Und außerdem - ift Guer Leben nicht in der Band beffen, ber Alles geschaffen bat? Bober wißt 3hr benn fo gewiß, bag es in den Tod geht? 3hr habt mir angedeutet, 3hr feid erforen - auserwählt für eine Aufgabe. Wenn dies der Fall ift, so habt Ihr den Tod nicht zu fürchten, denn der Erforene muß bis au Erstüllungeines Wertes leben. Ich wünschte, Guer Geheimiß zu kennen, Bhilipp: der Berftand eines Weibes könnte Cuch wohl nüglich werden, und wenn auch nicht, würde es Euch nicht zum Trofte, zur Breude gereichen, sowohl Wonne als Leid mit einem Wesen zu theilen, das Euch theuer ift?"

"Umine, theuerfte Umine - nur meine Liebe, meine beiße, innige Liebe tritt mir bemmend in den Beg, denn welche Seligfeit mare es nicht fur mid, wenn wir in Diefer Stunde icon vereinigt werden konnten. 3ch weiß taum, mas ich fagen ober thun foll. Benn 3hr mein Beib maret, fonnt ich mein Geheimniß nicht por Euch verbergen, und ebensowenig durfte ich Euch beirathen, bie 3br es erfahren battet. Run, moblan, Amine, ich will mein Alles auf einen Burf feten. 3br follt bas Bebeimniß fennen lernen und erfahren, welch' ein ungludlicher Glender ich bin, obgleich nicht durch meine Schuld. Dann mogt 3hr felbft enticheiben, burft aber babet nicht vergeffen, bag mein Gib im Simmel vernommen murbe und daber von einem Abrathen feine Rede fein fann. Behaltet Dies im Gedachtniß und bort meine Beidichte. - Entidlieft 3br Gud bann, einen Dann gu beirathen, beffen Ausfichten fo bitter find, fo moge es barum fein. Dir mird ein furges Glud bluben - aber fur Gud Amine - - "

"Bogert nicht langer mit Eurem Geheimniß, Philipp," rief Amine ungedulbig.

Philipp ergahlte nun aussubrlich, was wir dem Lefer bereits mitgetheilt haben. Amine horte schweigend zu, ohne im Laufe der gangen Geschichte auch nur in einem Juge ihres Antliges eine Beranderung bliden zu laffen. Bhilipp schloß mit einer Berührung bes Cides, den er geleiftet hatte. "Es ift geschen," fügte er mit wehmuthiger Stimme bei.

"Das ift eine wunderbare Gefdichte, Bhilipp," verfeste Umine. .. Doch bort mich an und gebt mir zuerft jene Reliquie, bamit ich fie betrachte. - Rann benn wirklich fo viel Rraft - ich batte beinabe gefagt, fo viel Unbeil - in Diefem fleinen Ding liegen ? Geltfam! verzeiht mir, Philipp - aber ich habe doch meine Bedenten über Diefe Mahr von Eblis. Ihr wift, ich bin noch nicht fart in dem neuen Glauben, ben 36r und ber gute Priefter mich in ber letten Beit gelehrt babt. 3ch will die Babrbeit beffelben nicht in Abrede gieben, muß aber doch mit Nachficht bebandelt merden, wenn ich noch nicht fo feften Ruß gefaßt babe, um nicht zu manten. men wir übrigens an, Philipp, daß Alles mahr ift - in biefem Falle wurdet 3hr auch ohne Gib nur Gure Pflicht thun. Dentt nicht fo niedrig von Aminen, um von ihr zu vermuthen, bag fie Euch von bem Rechten abwendig machen wolle. Dein, Philipp, fucht Guren Bater und rettet ibn, wenn 3hr tonnt und er Gurer Bulfe bedarf. Aber glaubt 3hr, eine fo bobe Aufgabe laffe fich in einem einzigen Berfuche vollführen? D nein. Geid 3hr wirtlich ertobren, fie gu erfullen, fo werdet 3hr durch alle Schwierig= teiten und Gefahren bewahrt bleiben, bis 3hr das Biel errungen babt. 3br werdet nicht fterben, fondern wieder und wieder gurudtebren - merdet Eroft, Berubigung und Liebe in den Urmen Gures Beibes finden. Und wenn es bem Simmel gefällt, Guch aus Diefer Belt abgurufen, fo wird fie, falls fie Euch überleben follte, Guer Andenten eben fo theuer in ihrem Bufen bemahren. Philipp, 3hr habt mir die Entscheidung anbeim gegeben - theuerfter Bhi= lipp, ich bin die Deinige."

Umine fredte ihre Arme aus und Abilipp brudte fie an feine Bruft. Roch am nämlichen Abende warb er um fie bei dem Bater; und Monheer Poots gab feine Cinwilligung, sobald der Freier feine Gifentrufe geöffnet und die Gulben vorgezeigt batte.

Bater Sepfer erfcbien am andern Morgen wieder und erhielt

Marry at. Der fliegende Sollander.

die entsprechende Antwort. Drei Tage nachter läuteten die kleinen Gloden der Kirche von Terneuse lustig zu der hochzeitöseier von Amine Boots und Philipp Banderdecken.

## Giebentes Rapitel.

Erft im Spatherbft wurde Philipp durch eine Aufforderung von Geiten bes Rapitans, auf beffen Schiffe er fich hatte anwerben laffen, aus feinem Liebestraume gewedt - benn mas find leiber alle Freuden Diefes Lebens anders, als ein Traum? Go feltfam es auch ericbeinen mag - von bem Tage an, ber Bbi= lipp in Uminene Befit feste, batte er nicht langer über fein qu-Bunftiges Gefdid gebrutet, bas amar bin und wieder in feiner Erinnerung auftauchte, aber eben fo fchnell wieder baraus entweichen mußte, um porberband vergeffen ju bleiben. Bhilipp meinte, es fei binreichend, feine Berbindlichkeiten zu erfullen, wenn bie Beit fame, und obgleich die Stunden im Fluge entschwanden, und Tage, Bochen und Monate mit ber einem manbellos rubigen Glude eigenthumlichen Schnelligfeit auf einander folgten, fo mochte er boch in Aminens Armen nie an fein Gelubde gurudbenten, mabrend na= turlich feine junge Gattin forgfaltig bemubt mar, einen Gegen= fand ju vermeiben, ber nur die Stirne ihres angebeteten Gemabls mit dufteren Bolfen umgieben fonnte. Gin paarmal hatte ber alte Boots allerdings von Philipps Abreife ju fprechen angefangen, aber Aminens unmilliges Stirnrungeln und ibr gebieterifcher Befehl - benn fie fannte nur ju gut die fcmupigen Beweggrunde ibres Batere, und tonnte ibn qu folden Beiten nicht obne 21biden anfeben - machten ibn verftummen. Der alte Mann pflegte bann

gange Stunden damit zu verbringen, daß er in dem Besuchstimmer auf und abging und seine Augen auf die Schränke hestete, wo die filbernen Gefäße jest in ihrem gangen früheren Glange ftrahlten.

Eines Morgens, im Monat October, ließ sich ein Bochen mit ben Fauftnöcheln an der Sausthure vernehmen. Da diese Einlettung auf einen Fremden hindeutete, so ging Amine hinaus, um zu öffnen.

"3d modte mit Berrn Philipp Banderdeden fprechen," fagte

ber Fremde mit halbflufternder Stimme.

Der Mann, der Umine alfo anredete, mar eine fleine, ma= gere Berfon, in bem Unjuge ber hollandifchen Matrofen jener Beit, und hatte eine Dachemuge tief in den Ropf gedrudt. Die Buge feines leichenblaffen, fleinen Gefichtes waren fcharf gefchnitten, feine Livven bleich und feine Sagre ein Gemifch von Roth und Beig. Er hatte nur febr wenig Bart, und ber gange Dann bot eine Mugenfeite, Die nur ichmer über fein Alter ein Urtheil fallen ließ. Bielleicht mar er ein fiecher Jungling, der fruh gum Greife beranreifte, vielleicht auch ein alter Dann von frifcher Conftitu= tion, aber wenig Rleifd. Der wichtigfte Bug in bem Meugern Diefes Menfchen, ber auch fogleich Aminen's Aufmertfamteit feffelte, mar bas Muge - benn er batte nur ein einziges, bas rechte Lid mar gefchloffen und ber Augapfel im Innern fichtlich aefdwunden; bas linte Muge befag aber in Bergleichung mit ber Große des Befichtes und des Ropfes gang ungewöhnliche Dimenfionen - es ftand weit hervor, war durchicheinend, mafferig und bot einen febr unangenehmen Unblid, ba es weder oben noch unten mit Bimpern verfeben mar. Ueberhaupt mar Diefer Befichtetheil fo mertwurdig , daß man , wenn man ben Dann anfah, ben Blid nicht bavon verwenden fonnte. Es war bier nicht von einem Menfchen mit einem einzigen Huge die Rede, fondern man fab ein einziges Muge, mit einem Denfchen baran. Der Rorper war nur bas Bemauer bes Leuchtthurms und erregte ebensowenig Aufmerksamteit, als dieses in Bergleichung mit der Flamme, welche bem kihnen Matrosen zur Richtschung bienen soll. Bei naherer Betrachtung fand man übrigens, daß der Mann, obgleich klein, doch zierlich gebaut war; seine Sande hatten weder die Derbheit, noch die Farbung, welche man sonst bei den Seeleuten trifft; seine Büge waren im Allgemeinen trog ihres scharfen Schnittes regelmäßig, und auch in seinem unterwürfigen Wesen lag ein Ausdruck von Neberlegenheit, ein gewisses unbeschreibliches Etwas, das faft Grauen einzussößen vermochte.

Uminens dunkle Augen hafteten für einen Moment auf bem Besuche, und als fie ihn eintreten hieß, drang es ihr eiskalt durch's Herz, ohne daß fie fic batte einen Grund dafür angeben können.

Philipp mar nicht wenig überrafcht über die Ericheinung bes Fremden, ber fich, fobalb er eingetreten mar, ohne ein Bort gu fagen, neben Bhilipp auf ben Cophaplat fette, melden Umine eben erft verlaffen batte. Philipp fab etwas Ominofes in bem Umftande, daß biefe Berfon Aminens Git eingenommen batte. Die gange Bergangenheit tauchte in feiner Erinnerung wieder auf, und er fublte, bag er jest abberufen werden follte von feinem fur= gen Glude, ju einem Leben voll Thatigfeit, Gefahr und Leiben. Als eigenthumlich fiel ibm noch weiter auf, bag ibm ein Gefühl von ploglicher Ralte burch ben gangen Rorper gebrungen mar, als fich ber fleine Dann neben ibn feste. Die Farbe wich von ben Bangen unferes Belben, aber er fprach nicht. Ginige Minuten berrichte tiefes Schweigen. Der einäugige Gaft blidte umber und ließ fein Muge von ben Schranten meg auf Aminens Geftalt gleiten, die vor ihm fand ; endlich unterbrach er die Stille burch eine Art von Richern, bem er Die Borte folgen ließ -

"Bhilipp Banderdeden — bi! bi! — Philipp Banderdeden,

Ihr kennt mich nicht ?"

"Rein," verfeste Philipp in halb gornigem Tone.

Die Stimme bes Rleinen war febr eigenthumlich - eine Art

gedampften Rreifchens, und die Laute tonten noch in ben Ohren,

nachdem der Mann langft ju fprechen aufgebort hatte.

"Ich bin Schriften, einer der Biloten des Schilling, " fuhr er fort, "und tomme nun — hi! hi!" — ein scharfer Blid auf Aminen — "um Cuch hinwegzuholen aus den Armen der Liebe — "
ein weiterer Blid nach dem Schranke — "hi! hi! von aller Bequemilicheit, und auch von diesem!" rief er, während des Aufkehns vom Sopha mit dem Fuß auf den Boden stampfend — "von der Terra firma! — hil bi! — vielleicht zu einem nassen Grabe. Angenehm!" suhr Schriften kichernd fort, während er sein einziges Auge mit einer bedeutsamen Miene auf Philipps Gesicht bestete.

Philipps erfter Gedanke war, den Besuch zur Thure hinauszuwerfen; Amine jedoch, welche seine Gedanken las, trat mit verschlungenen Armen vor den kleinen Mann, blidke ihn mit Berach-

tung an und bemerfte:

"Bir alle muffen unser Schicksal über uns ergehen laffen, guter Freund, und ber Tob will bas Seinige haben, sei es auf bem Lande, oder auf der See. Aber selbst wenn ihm ber Tob in's Auge schaut, wird Philipp Banderbeden's Wange nie so weiß sein, wie bie Eurige jest.

"Meint 3hr?" entgegnete Schriften, augenscheinlich argerlich iber biese rubige Entschiedenheit von Seiten eines so jungen und schönen Besens; dann heftete er fein Auge auf ben filberne abernatel ber heiligen Jungfrau, ber auf bem Kaminmantel fand.

"Ihr feid ein Ratholit, wie ich bemerte - be?"

"Ich bin Ratholit," verfeste Philipp, "aber mas geht bas

Euch an? Bann fegelt bas Schiff aus?"

"In einer Boche — hi! hi! — nur eine Boche zur Borbes « reitung — nur fieben Tage, um dann Alles zu verlaffen — kurze Brift!"

"Mehr ale gureichend," entgegnete Philipp, fich vom Copha

erhebend. "Ihr mögt Gurem Rapitan fagen, daß ich nicht fehlen werbe. Romm, Amine, wir durfen feine Zeit verlieren."

"Nein, in der That nicht," erwiederte Amine; "aber unsere erfte Pflicht ift Gaftfreundlichteit. Monheer, durfen wir Euch Er-frischung anbieten nach Gurer Banberung?"

"Beute uber acht Tage," fagte Schriften ju Philipp, ohne

Uminen eine Untwort ju geben.

Philipp nidte mit dem Ropfe. Der Rleine mandte fich um, verließ bas Bimmer und war in turger Beit nicht mehr zu feben.

Minine sant auf das Sopha nieder. Das Ende ihrer kurzen Glüdsftunde war dem zärtlich liebenden, obgleich heroischen Beibe doch zu plöglich und zu grausam beigebracht worden. In den Weben des einäugigen Boten lag eine gewisse beit und ein Ausdruck, wie wenn er mehr wisse als Andere, so daß sowohl Philipp, als sie selbt sie und derwirt wurden. Amine weinte nicht, bedeckte aber ihr Antlis mit den Händen, während Philipp mit unstäten Schritten in dem kleinen Gemache auf- und abging. Die halbvergessenen Seenen tauchten wieder auf Lebhaftesse in seiner Erinnerung aus. Abermals trat er in die verhägen einsvolle dunkte Sude. Die Stiderei lag zu seinen Füßen, und wieder suhr er zurück, als er den Brief auf dem Boden bemerkte.

Sie waren beibe aus dem Traume ihres gegenwärtigen Gluds erwacht und ichauberten vor der furchtbaren Jufunft, die ihnen jett mit ihren dufteren Alpunigen nach erat. Indes reichen einige Minuten zu, um Philipp seine natürliche Selbstbeherrschung wieder gewinnen zu lassen. Er feste fich an Aminens Seite und schang sie in seine Arme. Sie blieben flumm — tannten sie zo doch gegenseitig ihre Gedanken zu gut, und es koftete sie eine peinliche Ansftrengung, ibren Muth und ihre Berzen gegen die Ueberzeugung zu stählen, daß sie sich fie sie Zeitlang trennen müßten — vielleicht für immer!

Amine ergriff zuerft bas Bort; die Arme finten laffend, bie

fie um ihren Gatten gefdlungen batte, brudte fie feine Sand . an ihr Berg, ale wollte fie bas peinliche Rlopfen beffelben befchmichtigen und bemertte fobann -

"Gewiß mar bas tein irdifcher Bote, Philipp! Rublteft bu bich nicht in ben Tob erfaltet, ale er an beiner Seite fag?

Benigftens ging es mir fo, ale er bereintam."

Philipp hatte wohl ben gleichen Gedanten, munichte aber nicht,

Aminen gu beunruhigen, weghalb er verwirrt antwortete:

"Dein, Amine, bu bilbeft bir's nur ein - bas beißt, fein plot= liches Ericbeinen und fein feltsames Benehmen haben eine berartige Borftellung in dir gewedt. Bas mich betrifft, fo fab ich in ihm nur einen Dann, ber burch feine Diggeftalt ju einem neidischen Auswurfling der Befellichaft murbe - einen Denichen, bem bas bausliche Blud und bas Lacheln bes andern Befchlechtes verfagt ift, benn welches weibliche Befen fonnte freundlich auf eine folche Creatur bliden? Seine Galle murbe rege, als er fo viel Schonheit in ben Urmen eines Undern fab, und es machte ibm eine boshafte Freude, eine Nachricht überbringen ju durfen, von der er mußte, fie werde eine Bonne verturgen, Die ibm unzuganglich ift. Gei verfichert, meine Liebe, bas ift bas Gange."

"Und felbft wenn meine Bermuthung richtig mare, mas lage baran?" verfeste Amine. "Es gibt Richts mehr - Nichts, mas beine Lage furchtbarer und verzweifelter machen tonnte. Deine Gattin, Philipp, fuble ich weniger ben Duth, ben ich befag, als ich dir meine Sand reichte. Damals tannte ich ben Umfang meines Berluftes noch nicht - boch furchte nichts; wie tief ich auch bier fuble," fugte Umine bei, indem fie ihre Bande an's Berg brudte - "fo bin ich boch gefaßt und folg barauf, bag mein Batte für ein folches Bert ertobren murbe." Umine hielt inne. "Du fannft bich boch nicht geirrt haben, Philipp?"

"Rein, Amine; ich habe mich weder in ber Aufforderung, bie an mich ergangen, noch in meinem eigenen Muthe, ober in ber Babl meiner Gattin geirrt," entgegnete Philipp traurig, indem er fie mit feinen Armen umichlang. "Es ift ber Bille bes himmels."

"Go moge er benn gefcheben!" erwiederte Amine, von ihrem Site aufftebend. "Der erfte Schmerg ift vorüber. 3ch fuble mich test beffer, Bbilipp. Deine Amine tennt ibre Bflicht."

Philipp antwortete nicht und Amine fuhr nach einer fleinen

Beile fort:

Aber nur eine furge Boche, Philipp - -

"3ch wollte, es mare nur ein Tag gemefen," berfette er; "auch diefer mare fcon lange genug. Das einaugige Ungeheuer ift zu balb gefommen."

"Richt boch, rebe nicht fo , Bhilipp. 3ch bante ibm fur biefe Boche - es ift boch eine furge Frift, um mich meines Gludes gu entwöhnen. Freilich, murbe ich bich nach Beife fo vieler anderer Beiber burch meine Thranen qualen, argern und entmuthigen murbe ich bir mit Bitten ober Bormurfen gufegen, Philipp, fo mare icon ein Sag mehr ale binreichend, um bich burch meine Schwäche elend ju machen. Doch nein, Philipp, beine Amine tennt ihre Bflicht beffer. Du mußt wie ein Ritter bes Alterthums gu einem gefährlichen Abenteuer ausziehen, in bem bu vielleicht ben Tob finbeft; aber Umine wird bich bewaffnen und bir ibre Liebe zeigen, indem fie forgfaltig jede Diete beines Barnifches folieft und bich gieben lagt, voll guverfichtlicher Soffnung beiner Rudfebr entgegenblident. Gine Bode ift nicht zu lang, Bbilipp, wenn ich fie, wie ich hoffe, zwedmäßig benute - eine Boche bes Austaufches unferer Gefühle, in ber ich auf beine Stimme und beine Borte laufche, jedes berfelben in mein Berg eingrabe, bei ihnen verweile und meine Liebe bamit nabre, wenn bu abmefend bift und ich mich einsam fuble. - Rein, nein, Philipp; ich bante Gott, daß es bod noch eine Boche ift."

"Und auch ich. Amine. 3m Grunde mußten wir ja, bag es fo fommen mußte."

"Ja! aber meine Liebe war fo übermachtig, daß fie bie Erinnerung baran gang verbannte."

"Und boch muß mahrend unferer Trennung beine Liebe aus

ber Erinnerung Rabrung icopfen, Amine."

Amine feufate. Ihr Gesprach wurde jest durch ben Gintritt von Mpunfper Boots unterbrochen, ber bei bem Amblide ber Beranderung, welche fich in Aminens sonft so ftrablenden Zugen zu erkennen gab, ausrief:

"Beiliger Brophet! mas gibt es benn?"

"Richts, als was wir Alle icon zuvor wußten," versette Philipp; "ich bin im Begriffe, euch zu verlaffen — bas Schiff wird in einer Woche aussahren."

"Dh! alfo in einer Boche gebentt 3hr abzusegeln?"

In dem Gefichte des alten Mannes lag ein wunderlicher Ausbrud von Freube, ben er jeboch vor Amine und ihrem Gatten zu verbergen bemuht war. Seine Zuge gingen allmählig in eine gewiffe Gravität über und er sagte: —

"Das ift in der That eine folimme Runde."

Amine und Philipp gaben teine Antwort darauf, fondern verliegen mit einander bas Gemach.

Wir muffen diese Woche übergehen, da sie eben mit Borbereitungen zu Philipps Abreise ausgefallt wurde, mahrend Uminens Beldenmuth ihre Gesuble beberrschte, wie sehr auch der Schmerz über die Tennung von ihrem angebeteten Gatten ihr Innerstes gertif. Auchkönnen wir nicht bei dem Widersteite in der Bruft unseres Selben verweisen, der Wohlfand, Glüd und Liebe verlassen sollten wentelen, der Wohlfand, Glüd und Liebe verlassen zu gehen. Das einemal war er sest ernischloffen, zu bleiben, das anderemal nahm er wieder die Reliquie von seiner Bruft, rief sich sein Gelübe in's Gedächnis und winsche fich fast den Tag der Abreise früher herbei. Auch Amine pflegte in den Armen ihres Gatten die wenigen Stunden zu gaben, de ihnen noch übrig waren, oder wenten bie wenigen Stunden zu gablen, die ihnen noch übrig waren, oder

konnte schaubernd zusammensahren, wenn sie wachend dalag, und über Bhilipps Jufunst Betrachtungen anstellte, während ber Bind draußen heutle. Es war für Beide eine lange Boche; aber obgleich sie wähnten, das die Zeit mit Flügeln dahineile, sühlten sie doch saft eine Erleichterung, als der Morgen des Abschiede herankam, denn dann konnten sie doch ihren ängstlich verhaltenen gepreßten Gesühlen Lust machen. Die ungewisse Spannung war dann verschwunden und die Hoffnung blied zuruck, um den dunkeln Gorisont der Jukunkt aufaubellen.

"Bbilipp," fagte Umine, ale fie mit verfcblungenen Banben neben einander fagen, "ich werde weniger erschuttert fein, wenn Du fort bift. 3d will mir in's Gedachtniß rufen, bag bu mir Alles por unferer Bermablung porquegefagt baft, und bag ich aus Liebe ju bir bas Bagnif übernabm. Die Stimme ber Bartlichfeit in meinem Innern fluftert mir oft gu, bag bu gurudtebren wirft; aber fie fonnte mich taufden. - Du tehrft vielleicht gurud, aber nicht im Leben. In Diefem Bimmer merbe ich bich erwarten : auf Diefem Copha, Das feine alte Stelle wieder einnehmen foll, will ich figen, und wenn ich bich auch im Leben nicht mehr feben follte, fo verfage mir's nicht, wo moglich boch nach beinem Tobe ju er= fcheinen. 3d merbe mich por feinem Sturme, por feinem Auffliegen bes Fenftere fürchten. D nein! Much Die Unmefenheit beines Beiftes foll mir milltommen fein. Roch einmal - lag bich nur feben - lag mich übergeugt fein, daß du todt bift, damit ich miffe, ich babe bienieden fur Dichts mehr gu leben und tonne freudig einer Biedervereinigung in einer beffern Belt entgegeneilen. Beriprich mir bas, Bbilipp."

"Ich verspreche dir Alles, was du wunscheft, vorausgesetzt, daß es mir vom Simmel gestattet wird; aber Amine" — und Philipps Lipven zitterten — "ich kann nicht — barmberziger Gott! biese Prüfungsstunde ift zu schwer — Amine, ich kann nicht langer weilen."

Aminens dunkle Augen hafteten auf ihrem Gatten — fie vermochte nicht zu sprechen — ibre Züge waren frampfhaft vergertt — die Natur konnte nicht länger gegen das Uebermaß der Gefühle Stand halten — fie sant in seine Arme und blieb regungstos liegen. Als ihr Philipp einen lepten Kuß auf die blaffen Lippen drückte, bemerkte er daß sie ohnmächtig geworden war.

"Gie fuhlt es jest nicht," fagte er, als er fie auf bas Copha niederlegte; "es ift beffer, bag es fo tam — ach, nur zu bald wird

fle gum Glend ermachen!"

Er rief aus dem anfloßenden Zimmer Mynheer Boots herbei, damit er seiner Tochter Sulfe leifte, griff nach seinem Gute, drüdte noch einen glübenden Kuß auf ihre Stirne, ftürzte aus dem und war soon ferne, ebe sich Amine aus ihrer Ohnmacht etholte.

## Achtes Ravitel.

Ehe wir Philipp Banderbeden auf feiner unsichern Bahn folgen, wird es nöthig fein, unfern Lesern die Umftände in's Gedächtniß zu rufen, welche den Unternehmungsgeist der Hollander nach den östlichen Welttheilen lenkten, um daselbst eine unerschöpf-

liche Quelle Des Reichthums fur fich aufzuschließen.

Nachdem Karl V. ben größeren Theil von Europa seiner Herrschaft unterworsen hatte, zog er sich aus Gründen, die wohl ihm selbst am besten bekannt waren, aus der Welt zurüch, und theilte seine Königreiche zwischen Ferdinand und Bhilipp. Ersterem gab er Destreich sammt dessen Zugebör, Lepterem aber Spanien sammt den Riederlanden mit ein paar Millionen Seelen, die daraus wegetirten, um die Theilung gleicher und für den Gaumen des Erben schmadhafter zu machen. Rachdem er also über seine Mitmenschen verfügt batte, begab er fich zufrieden in ein Kloster, indem er sich nur ein kleines Einkommen, zwölf Diener und ein Pferd vorbehielt. Ob er je nachher seine Mummerei bereute oder seinen Bonn beflieg, ift nicht berichtet worden; soviel aber bleibt gewiß, daß er zwei Jabre nachber flarb.

Philipp dachte (wie so Biele vor und nach ihm), daß er ein Recht habe, über sein Eigenthum nach Belieben zu verfügen. Er nahm daher den hollandern den größten Theil ihrer Privilegien und gab ihnen zum Ersah die Jaquistion; aber die Hollander, brummten, und Philipp, dem dies nicht anstund, ließ Einige davon verbrennen. hierauf protestiren die Hollander, die etwas wässerser Ronstitution waren, gegen eine Religion die ihnen so gar heiß machte. Aurz, die Artgerei griff gewaltig um sich, und der herzog von Alba wurde mit einer großen Armee ausgeschickt, um ihnen zu beweisen, daß die Inquisstion die allerbeste Einrichtung und es unendlich zweckmäßiger sei, ein Mensch brenne eine halbe Stunde in dieser Belt, als eine ganze Ewiakeit in der nöchken.

Diese kleine Meinungeverschiedenheit gab Anlaß zu einem Kriege, der ungefähr achtzig Jahre mahrte und, nachdem er einige hunderttausend Menschen der Mahe überhoben hatte, im Bette zu fterben — damit endigte, daß die sieben vereinigten Brovinzen für unabhängig erklart wurden. — Wir muffen nun ein wenig zurudztebren.

Schon in dem erften Jahrhundert nach Umichiffung der Subsibe Afrika's wurde der Berkehr der Portugiesen mit Ofinibien durch andere Bolfer beeinträchtigt. Endlich erwachte aber auch der abenteuerliche Griff der Engländer. Die Portugiesen prachen die Indienschit um den Kap als ihr ausschließliches Recht an, und vertheidigten es mit aller Macht. Geraume Zeit wagte es keine Brivat-Compagnie, then entgegenzutreten, und der Berkehr schien nicht bedeutend genug zu fein, um irgend eine Regierung zu veranlassen, daß fie

bie Frage durch einen Krieg zu entscheiden suchte. Die englischen Abenteurer lenkten daher ihre Aufmerkjamkeit auf die Entdedung eines nordwestlichen Wegs nach Indien, den ihnen die Bortugiesen nicht wehren konnten, und der beste Theil des fünfzehnten Jahrhunderts wurde auf derartige vergebliche Bersuch verwendet. Endlich find man von diesen Bemühungen ab und beschloß, sich nicht länger durch die Anmaßung der Bortugiesen einschüchtern zu laffen.

Rach einigen erfolglofen Erbebitionen wurde eine Kriegsflotte ausgeschattet und unter Drates Beschi gestellt. Diefer muthige und glüdliche Seemann leistete mehr, als die sanguinischen hoffnungen in Aussicht gestellt hatten. Er tehrte im Mai 1580 nach einer sast breifährigen Reise in die heimath zurud und brachte große Schätze mit sich, hatte aber zugleich einen sehr günstigen Vertrag mit dem Könige der Molutken abgeschlossen.

Rach einem fo gludlichen Borgange brachen im Jahre 1600 Cavendish und Andere auf. Inzwischen hatte die englisch-oftindische Compagnie von der Regierung ihren erften Freibrief erhalten und nun bereits mehr als funfzig Jahre mit wechselndem Erfolg

den Bertehr fortgeführt.

So lange die Holander Bafallen der spanischen Krone waren, pflegten fie die Produtte des Ofiens in Lisabon ju bolen und nach, ber durch Europa ju vertheilen; als fie aber mit Philipp Streit anfingen, wurde es ihnen nicht länger gestattet, den Bertauf seiner indischen Guter ju betreiben. Die Folge davon war, daß fie während ihres Unabhängigteitskampses auch Geschwader nach Indien ausschiedten.

Ihre Bemuhungen waren erfolgreich, und im Jahre 1602 erhielten die verschiedenen Spetulanten, welche fich zu einer Compagnie gebildet hatten, von ihrer Regierung dieselben Brivileiguen, welche bereits früher das englische Gouvernement an eine nach benselben Grundsägen conflituirte Gesellschaft ertheilt hatte.

Bur Beit unserer Geschichte hatten also die indifden und hol-

landischen Schiffe icon feit mehr ale funfzig Jahren Die indifchen Deere befahren, Die Bortugiefen aber faft alle ibre Dacht verloren. ba bie Botentaten bee Oftene, welche burch ben Beig und Die Graufamteit ber Bortugiefen febr beschädigt worden maren, mit ben Rivalen Bundniffe und Freundichaftevertrage ichloffen.

Bie febr nun auch die Sollander den Englandern fur ihren Beiftand in bem Unabhangigfeitefriege verpflichtet maren, ichien es bod nicht, ale babe fich ibre Dantbarteit über bae Rap binque erftredt, ba fich im Gegentbeile Die portugiefifchen, englischen und bollandifden Schiffe gegenseitig betampften, einander ohne Ceremonie taperten und nur bas Recht ber Gewalt gelten liegen. Die Mutterlande murben gwar bin und wieder aufgefordert, fich in's Mittel gu legen; aber ibre Ginmengung batte gu ber gebachten Beit nichts ermirtt, ale einen Bapierfrieg, und es mar augenfällig. Daß alle Bartieen Unrecht batten.

3m Jahre 1650 ufurpirte Crommell die Berrichaft von England. Diefer batte unter anderen Bunften fur den Mord feines tonigsmorberifden Gefandten und wegen ben Graufamteiten, Die etma breifig Sabre fruber ju Ambonna an ben Englandern verübt morben maren, vergeblich von ben Sollandern Genugthuung verlangt, und erflarte beghalb Letteren 1651 ben Rrieg. Um gu bemeifen, baß es ibm ernft fei, nahm er mehr als zweihundert bollandifche Schiffe meg, mas die Bollander (febr gegen ihre Reigung) ju Ruftungen gwang. Blate und Ban Eromp trafen gufammen und führten febr bartnadige Seefriege. Die "englische Befdichte" verleibt faft unabanderlich ben Englandern ben Gieg, mabrend ibn bie Bollander fich felbft gufchreiben. Jedenfalls maren jene Schlachten fo verzweifelt, bag man mobl fagen barf, beibe Theile feien tuchtig gertlopft morden. 3m Jahr 1654 murde jedoch ber Frieden untergeichnet, und ber Bollander veriprach, feinen But abgunebmen, fo oft er einem Englander auf bober Gee begegne - ein bloker Aft ber Boflichfeit , gegen ben Donbeer nichts einzumenden batte, weil er nichts to ftete. Da wir nun ben Stand ber Dinge bis gur Beit von Philipps Ginschiffung aus einander gesett haben, wollen wir in unserer Geschichte fortsabren.

Cobald Philipp Die Schwelle feines Saufes im Ruden hatte, eilte er fort, ale versuche er feinen eigenen, fcmerglichen Gebanten zu entrinnen. Rach zwei Tagen langte er in Umfterdam an, wo er querft barauf bachte, fich eine fleine, aber ftarte Stablfette zu perichaffen, um bamit bas Band zu erfegen, an welchem er bisber feine Reliquie um ben Sale befeftigt batte. Dachbem bieß geschehen mar, eilte er mit feinen Effetten an Bord bes Schillings. Philipp batte nicht vergeffen, bas Gelb mitzubringen, bas er bem Rabitan berfprochen batte , benn er follte ale Lehrling, nicht ale ein gedungener Matrofe auf bem Schiffe eintreten. Auch mit der nothigen Summe fur feine eigenen Bedurfniffe batte er fich vorgefeben. Es mar icon fpat, als er an Bord bes Schillinge anlangte, ber in Ditte ber übrigen, gur indifchen Flotte geborigen Schiffe por einem einzigen Unter lag. Der Rapitan, welcher Rloots bieß, nahm ibn febr freundlich auf, zeigte ibm fein Berth und aina bann in ben Raum binunter, um eine Frage in Betreff bes Cargo ju entscheiden, mabrend Philipp auf dem Dede feinen eigenen Betrachtungen überlaffen blieb.

"Und dies," dachte Philipp, während er sich an den hadebord lehnte und nach vorn schaute — pies ift also das Schis,
auf dem ich meinen ersten Bersuch machen soll — den ersten und
vielleicht auch den letzten! — Wie wenig ahnen diesenigen, mit
welchen ich auszusegeln im Begrisse bin, den Zwed meiner Einschissung? Wie verschieden sind meine Aussichten von denen der
lebrigen? Zage ich etwa Glüdsgietern nach Anie! Wil ich die Reugierde eines unstären Geistes befriedigen? Nein! Bid ich die Neugierde eines unstären Geistes befriedigen? Nein! Bod such einen Berkehr mit den Todten. Kann ich biesen sinden, ohne mich elbst und diesenigen zu gefährden, welche mit mir segeln? Ich
glaube nicht, denn ich kann mein Ziel wohl nur im Tode erreichen. Satten fie eine Ahnung von meinen Bunfchen und Abfichten, wurden fie mir wohl gestatten, auch nur eine Stunde bei ihnen an Bord zu bleiben? Die Matrosen sollen aberglaubisch sein und hatten, wenn fie von meiner Sendung unterrichtet waren, einen guten Grund, sich eines Menschen zu entledigen, der in einer so schrecklichen Absicht ausfahrt. Ja wohl schrecklich — und wie kann ich sie erfullen? Aur der himmel und meine Beharrlichkeit vermögen bas Geinnis zu lösen."

Dann tehrten feine Gedanten ju Uminen gurud. Er fchlug feine Urme gusammen, erhob feine Augen gum Firmament und ichien in vergudten Betrachtnagen bem Flug ber Bolten gu folgen.

"Bar's nicht beffer, 3hr gingt in ben Raum hinunter?" fprach eine milde Stimme, welche Bhilipp aus feinen Traumereien wedte. Es war die des erften Maten, der Gillebrant hieß, eines kleinen, gutgebauten Mannes von ungefar breißig Jahren. Das flachsgelbe haar fiel ihm in langen Bifchen über die Schulter nieder; fein Teint war hell, fein Auge von sanftem Blau, und obgleich er nur wenig einem Seemann gleich sah, wußten doch Benige ihren Olenft beffer zu erfüllen.

"Ich danke Cuch," versette Philipp. "In der That, ich habe mich selbst und ben Ort, wo ich bin, gang vergeffen. Meine Bebanten waren weit weg. Gute Racht, und vielen Dant."

Der Schilling unterschied fich, wie die meiften Schiffe jener Beriobe, in Bau und Ausstattung wesentlich von denen der heutigen Beit und mochte etwa vierhundert Tonnen fubren. Sein Boden war fast flach und die Seiten neigten fich über dem Maffer einwarts, so daß bie oberen Deden faum bie halbe Naumbreite einnahmen.

Da alle Schiffe ber Compagnie jugleich auch für ben Krieg gerüftet waren, fo führte er teine Guter auf bem haupited, wohl aber leche Reunpfunder auf jeder Breitseit, mit kleinen ovalen Stückpforsen. Sammtliche Deden liefen in einer Curve nach vorn und hinten. Auf dem Borbercaftell befand fich vor den Bugftuden des Bor-

ftephens ein anderes fleines Ded, das die Dbenbrambad genannt wurde. Das Salbbed trug eine Campanje, die fich boch über bas Baffer erhob. Das Bugfpriet mar febr weit binausgeschoben und gewann faft das Unfeben eines vierten Maftes, um fo mehr, ba es ein vierediges Sprietjegel und ein Sprietmarsfegel führte. Muf bem Balbbede und den Buttenbollwerten faden in Geftellen Rriege= werkzeuge, die jest lang außer Brauch gefommen find, damale aber unter den Ramen von Cohorns und Batteraroes befannt maren, fich auf Barlen brehten und vermittelft einer eifernen Sandhabe an bem Bodenftude gerichtet murden. Das Segel binter dem Befahnmaft, das dem heutigen Treiber oder Brodwinner entspricht, mar auf einer lateinischen Raa befeftigt. Rach Diefer Beschreibung ift es faum nöthig, beizufugen, daß die Gefahren einer langen Fahrt durch die eigenthumliche Conftruction ber Schiffe nicht wenig erhobt murbe, denn der Bindfang und das viele Golg über Baffer maren zwar mobl vor einer gunftigen Brife gut, tonnten aber boch nicht Bind halten, und hatten vor einem Legerwall nur wenig Ausficht.

Die Mannichaft bes Schilling beftand aus dem Rapitan, zwei Maten, zwei Biloten und funfundvierzig Matrofen. Der Supercargo war noch nicht an Bord gefommen. Dem Letteren geborte Die Rajute unter der Campanje, Die Sauptdedfajute aber dem Rapitan und den Maten an, aus benen ber gange Rajutentifch beftand.

Mis Philipp am andern Morgen erwachte, fand er, bag bie Marsfegel aufgehift waren und der Anter fich vor dem furgen Stage befand. Einige ber übrigen Schiffe maren fcon unter Segel und fteuerten auswärts. Das Better mar icon, das Baffer glatt, und das rührige Gewühl, wie auch die Reuheit der Scene wirkte belebend auf den Geift unferes Belden. Der Rapitan Mynheer Rloots ftand auf der Butte und blidte durch ein fleines Bappendedel-Telestop angelegentlich nach der Stadt bin Bie gewöhnlich batte er feine Bfeife in dem Munder benei Blaude von Beit gu Beit die Linfen fei-Rarryat. Der fligende Pflanger. 7

nes Fernglases verdunkelte. Philipp flieg die Suttentreppe binauf und grufte ibn.

Mynheer Kloots war ein Mann von feineswegs mittelmäßigem Umfange, und die Menge von Kleibern, die er trug, vermehrte feine maffenhafte Seftalt nicht wenig. Der dem Auge zugängliche Anzugbestand aus einer neuen Fuchsmüge, unter der die Enden einer rothwollenen Nachtmüge hervorsaben, einer rothen Plüschweite mit großen Metallnöpfen, einer grünen Tuchjade und einer anderen von grobem blauem Tuch, die nur so weit niederging, daß man sie süglich einen Spenser nennen tonnte. Seine untere Bekleidung wurde durch schwarze Plüschsein, hellblaue Baumwollenstrümpfe und Schube mit großen silbernen Schnallen gebilbet. Im den Leib hatte er einen breiten Gürtel und eine Segeltuchschärpe, welche in dichten Falten saft bis auf die Knie niederssell. In seinem Gürtel stat ein großes, breites Messer, mit einer Scheibe von Saissischut versehen. Dies war der Anzug von Mynheer Kloots, dem Kapitän des Schillings.

Seine Große entsprach gang seiner Beleibtheit. Sein Beficht war oval und , in Bergleichung mit seinem übrigen Bau, Klein zu nennen.

Sein graulichtes haar flatterte im Winde, und seine gerade Rase zeigte an der Spige ein glübendes Roth, zum Theil eine Folge baufigen Zuspruchs zu der Schnavestasche, zum Theil aber auch der Dite einer kleinen Pfeise zuzuschreiben, die nur selten von seinen Lippen kam — etwa wenn er Beschle ertheilte, oder wenn er sein Rauchinstrument wieder füllen wollte.

"Guten Morgen, mein Sohn," fagte ber Rapitan, die Pfeise einen Augenblid aus bem Rund nehmend. "Wir werden noch durch ben Supercargo aufgehalten, bem's nie sehr pressert, an Bord zu fommen. Das Boot wartet schon eine Stunde auf ihn am Ufer, und wir werben wohl erft zulegt aussahren können. Ich wollte, die Compagnie ließe und ohne biese Perren segeln, die meiner Ans

ficht nach, nur ein hinderniß für das Geschäft find. Freilich, am Lande hat man eine andere Meinung von der Sache."

Bas baben fie benn an Bord ju thun?" 'fragte Philipp.

"Sie muffen nach der Ladung feben und den Berkehr überwachen. Benn fie fich darauf beschränkten, so ware es so übel nicht; so aber mischen fie fich in Alles und fludiren auf Nichts, als auf ihre eigene Bequemtichteit. In der That, fie spielen den König an Bord, denn sie missen wohl, daß wir und nicht getrauen, sie zu beleidigen, da ein Bort von ihnen zureicht, Borurtheile gegen ein Schiff zu erregen, wenn es wieder um sein Privilegium einkömmt. Die Compagnie verangt, daß man ihnen alle Ehren erweist, und wenn sie an Bord kommen, salutiren wir mit sups Schiffen.

"Seid 3hr mit dem Manne, ben 3hr erwartet, bereite befannt?"

", Rein — ich tenne ihn blos vom horenfagen. Ein Rollege von mir, mit dem er bereits fegelte, theilte mir mit, er fürchte fich febr vor den Gefahren der See und fei ungemein von feiner eigenen Bebeutsamteit eingenommen."

"3d wollte er tame," entgegnete Philipp; "benn es verlangt

mich febr , daß wir einmal in die Gee ftechen."

"Ihr mußt wohl gewaltig von der Banderluft befeffen fein, mein Sohn. Ich bore, Ihr verlaßt eine gemächliche Deimath und ein hubiches Beib obendrein."

"Ich bin febr beglerig, die Belt zu feben," verfeste Bhilipp. "Auch muß ich ein Schiff tennen fernen, ebe ich mir ein eigenes faufe und damit mein Glud zu machen versuche." (Ach wie gang anders verhalt fiche mit meinen wahren Bunfchen, dachte Bhilipp, als er biese Antwort gab.)

"Man kann auf dem Ocean Geld verdienen; er ift aber auch gefräßig und verschluckt es," entgegnete ber Kapitan. "Könnte ich nur dieses gete Schiff in ein gutes Haus umwandeln, und besäße ich genug Gulben, das Legtere warm zu erhalten, so wurdet 3hr mich nicht auf dieser Huten. 3ch habe das Kap ficon zwei-

mal umichifft, was oft genug ift fur einen Mann; ein brittesmal burfte es wohl nicht fo gludlich ablaufen. "

"Ift's benn ba fo gefährlich?" fragte Bhilipp.

"So gefährlich, als es Fluth und Strömungen, Riffe und Sandbante, schwere Boen und hohe Wogen nur machen können — weiter nicht! Selbst wenn man diesseits von dem Kap in der Bay ankert, kann man nur mit Furcht und Zittern daliegen, denn man bat zu gewärtigen, daß man vom Anker weg in die See hinausgeblasen oder an's Ufer unter die Wilden geworsen wird, ehe ie Leute im Stand sind, ihre Aleider anzulegen. Hat man jedoch einmal die andere Seite erreicht, so tangen die Wasser, ob eite ette die Sonnenstrable, und man kann wochenlang unter einem wolkenlosen Himmel beim besten Winde segeln, ohne sich mit halfen oder Schoten zu bemühen, oder auch nur seine Pseise aus dem Runde nehmen zu müssen."

"In welche Bafen werden wir einlaufen, Donbeer?"

"Darüber kann ich nur wenig Auskunft geben. Gambrun im Golf von Berfien wird wahrscheinlich der erfte Sammelplag der Banten Flotte seyn. Dann trennen wir und. Einige geben nach Bantam auf der Infel Java, Andere werden Auftrag erhalten, die Straße hinunterzusegeln, um Kampfer, Gummi, Bengos und Bachs einzuhandeln. Auch Gold und Clephantenzähne bilden einen Tauschgegenstand, doch mussen, wenn wir je auf dieses Geschäft ausgeschieft werden sollten, vorsichtig mit den Eingebornen umgehen, Mynheer Banderdeden. Sie sind ein flolzes, verratherisches Bolt, und führen schafte, gekrümmte Meffer (oder Krisen, wie sie's nennen), die sie in tödtliches Gift getaucht haben. Auch mit den Portugiesen und Engländern habe ich mich in jenen Straßen scharfherumschlagen muffen. "

"Run jest ift's doch Friede."

"Gang richtig, mein Sohn; aber wenn wir um das Rap gefommen find, durfen wir uns nicht sonderlich auf die Papiere verlaffen, die in der Beimath unterzeichnet werden. Die Englander fegen uns icharf zu und folgen unferem Rielwaffer, wohin wir immer geben. Sie muffen im Baume gehalten werden, und ich vermuthe, unfere Flote ift nur beghalb fo groß und mit ftrenger Ordre versehen, weil man Feinheltigkeiten erwartet."

"Bie lange mag une mohl unfere Reife in Unfpruch nehmen?"

"Je nachdem's tommt — vielleicht zwei Jahre — tann fein, auch weniger, wenn wir nicht in ben Faktoreien ausgehalten und gum Dienst gegen ben Feind benügt werden, was übrigens wahrscheinlich ber Fall fein wird."

"Zwei Jahre!" dachte Pilipp; "zwei Jahre fern von Amine!" Und er feufzte tief, denn er fühlte, daß die Trennung vielleicht für immer war.

"Mun, mein Cobn, zwei Jahrchen find fo lange nicht," fagte Monbeer Rloots, als er Die Bolte auf Bhilipps Stirne bemertte. "Ich mar einmal funf Sabre aus und batte babei Unglud, benn ich brachte Richts nach Saufe, nicht einmal mein Schiff. 3ch murbe nach Chittagong, an ber Offfeite bes großen bengalifden Deerbufens, gefandt und lag ba brei Monate im Rlug. Die Bauptlinge Des Landes hielten mich mit Bewalt gurud; fie wollten meine Labung nicht umtauschen und ebenfo wenig mir geftatten, einen andern Martt gu fuchen. Dein Bulver mar an's Land gebracht. und ich tonnte Daber feinen Bieberftand leiften. Die Burmer gerfragen den Boden meines Schiffes fo febr, daß es von feinen Untern verfant. Gie mußten, daß es fo tommen murbe, und nahmen bann Die Ladung zu ihren eigenen beliebigen Breifen an fich. Gin anderes Schiff brachte une nach Saufe. Bare ich nicht fo verratherifch behandelt worden, fo batte ich nicht notbig, Diefe Sahrt mitgumachen, und noch obendrein mit fo geringem Erwerb, da die Compagnie allen Brivatbandel perbietet. Doch ba tommt er endlich; fie baben bas Bimpel an bem Bootsmaft aufgebift - ba - jest find fie

abgefloßen. Munheer Sillebrant, forgt bafur, daß die Ranoniere mit ihren Leuten bereit find, den Supercargo zu begrußen."

"Welchen Dienft weist 3hr mir an?" fragte Philipp. "Worin

fann ich mich nuglich machen?"

"Borderhand nicht viel, die schweren Boen etwa ausgenommen, in welchen jedes Paar Hand von großem Werth ist. Seht einstweilen zu und lernt in dieser Weise den Dienst. Auch könnt Ihr das Journal, das sür die Sompagnie gesührt wird, hübsch abschreiben und mir in anderer Weise an die Hand geben, sobald die unangenehme Ueblichkeit vorüber ist, welche alle Diesenigen empsinden, welche zum erstennal an Bord geben. Als Gegenmittel möchte ich Euch rathen, ein Schnupftuch dicht um den Leib zu gürten und so den Nagen zusammen zu verserz, auch empschle ich Euch den siesen Gebrauch einer Schnapssalaste, die stets zu Euren Diensten sieht. Aber nun müssen wir den Faktor der hochmögenden Compagnie empfangen. Rhpheer Hillebrant, last die Kanonen abseuern."

Das Geschütz murbe gelost, und sobald fich der Rauch vertheilt hatte, tam das Boot, dessen langes Wimpel im Wasser nachschepte, an die Seite des Schillings. Philipp betrachtete den Supercargo, der erft an Bord flieg, nachdem er mehrere Truhen mit den Anfangsbuchstaben und dem Bappen der Compagnie hatte auf das Deck icaffen.

Der Beamte war ein mageres Mannchen mit einem welken Gefichte und einem golbetresten, breiedigen hute auf dem Kopfe,
unter welchem eine gewaltige Berude faß, deren Loden tief über
die Schultern niederfielen. Sein Bod bestand aus scharladprothem
Sammt und hatte breite Taschenklappen; seine weißseidene Beste
war mit sarbigen Blumen gestidt und fiel saft bis zu den Knieen
hinunter. Seine Didbeine waren in schwarzen Atlas gehult, und
ber untere Theil seine Bedals stedte in weißseidenen Strümpsen.
Buge man biezu noch goldene Kniees und Schubschallen, Spigen=

manchetten und einen Stock mit filbernem Knopf, so hat der Leser den ganzen Anzug von Mynheer Jakob Janz von Stroom, dem Supercargo der hochpreislichen Compagnie aus dem guten Schiffe

"ber Schilling.

Alls er umherblickte, in achtungsvoller Entfernung von dem Kapitän, den Offizieren und den Matrofen des Schiffes umgeben, die sammtlich ihre Mügen in der Hand hielten, hätte der Beschauer wohl an das Bild des "Affen, der die Welt geschen hat," im Kreise seiner Stammgenossen, erinnert werden tönnen. Man bemertte übrigens von Seite der Matrosen nicht die mindest Reisung zum Lachen, nicht einmal über die gewaltige Perücke, denn man zollte in jener Periode dem Anzuge einen tiesen Keipett, und obgleich man Mynheer von Stroom nicht sur einen seemann halten konnte, wußte man doch, daß er der Supercargo der Compagnie und ein sehr großer Mann war. Er genoß daher alle Achtung, die einer so bedeutsamen Person gebührte.

Es war jedoch Mynheer von Stroom augenscheinlich nicht sonberlich darum zu thun, auf bem Decke zu bleiben, benn er ließ sich alsbald in seine Rajute weisen, wohin ihm der Rapitan, der sich unter den hindernd umherliegenden Taurollen einen Weg suchte, voranging. Die Thure wurde geöffnet und der Supercargo verschwand. Das Schiss wurde jest gelichtet und die Segel geset; soah aber die Matrosen den Baspel verlassen hatten und nun eben die Anter an Bord besessigten, wurde die Glode der Hutentagute (die dem Supercargo angehörte) mit großem Ungestum geläutet.

"Bas mag das zu bedeuten haben?" fagte Mynheer Rloots, der im Borderschiffe ftand, seine Pfeife aus dem Mund nehmend. "Mynheer Banderbeden, wollt Ihr ein wenig nachsehen, was es

gibt ?"

Bhilipp ging , mahrend die Glode noch immer forteonte, nach hinten, öffnete die Rajutenthure und entdedte, wie der Supercargo auf dem Tifche fag und mit allen Merkmalen der Furcht in feinem

Gefichte noch immer an der Glodenschnur gerrte; die in der Mitte des Gemachs herunterhing. Er hatte die Perude nicht auf, und der kahle Schabel gab ihm ein eigenthumlich lächerliches Aussehen.

"Bas gibt's, Berr ?" fragte Philipp.

"Bas es gibt?" sprubelte Mynheer von Stroom. "Auft die Truppen mit ihren Gewehren herbei. Hurtig, Sir! Soll ich ermordet, in Stude zeriffen und verzehrt werden? Um Gotteswillen, herr, reißt nicht Eure Augen auf, sondern thut Etwas. Seht Ihr ift nicht gegen den Tisch hertommen? Oh Jemine! Oh Jemine!" fuhr der Supercargo fort, dem der Schreden augenscheinlich den Berstand verruckt hatte.

Philipp wandte nun seine Augen von Mynheer von Stroom ab und in die angedeutete Richtung; da bemerkte er benn zu seinem großen Erstaunen einen kleinen Baren auf dem Deck, der sich mit der Perude des Supercargo amusirte, indem er sie mit den Tagen hin- und herstieß und bisweilen seine Schnauze darin begrub. Philipp war zuerst über den Anblick des Thieres betrossen; ein kurzes Nachenken überzeugte ihn jedoch, daß das Thier harmlos sein musse, weil man ihm sonft nicht gestatten wurde, frei in dem Schiffe umberzugehen.

Demungeachtet mochte fich Philipp doch dem Thiere nicht nahern, da er deffen Reigung nicht tannte, und endlich erschien Mynheer Kloots, welcher der gangen Geschichte ein Ende machte.

"Bas gibt's, Mynheer?" fragte der Kapitan. "Oh! ich febe, es ift Johannes," fuhr er fort, indem er auf den Baren guging, ihn mit einem Fußtritt begrüßte und die Berude des Supercargo wieder gurudnahm.

"hinaus aus der Kajüte, Johannes — hinaus, Bürschlein!" rief Wynheer Kloots, das hintertheil des Baren mit Fustritten bearbeitend, bis sich die Bestie durch die Thüre salvirt hatte. "Nynheer von Strom, ich bedaure recht sehr — hier ist Cure Peride. Schließt die Thure Mynheer Banderdeden, damit der Bar nicht

wieder gurudtomme , benn er ift mir febr gugethan."

Sobald die Thure zwischen Monheer von Stroom und bem Gegenstande seines Seixedens gestollste war, glitt der kleine Mann von dem Lische in den nebenstehenden, hodlehnigen Stuhl berunter, schüttelte die beleidigten Loden seiner Berude und septe fie wieder auf ben Kopf; dann zupste er an seinen Manchetten, nahm eine gebieterische Miene an, schlug mit seinem Stode auf das Berdeck und begann:

"Mynheer Rloots, was foll diefe Uchtungswidrigfeit gegen den

Supercargo der machtigen Compagnie bedeuten?"

"Gott im himmel, teine Achtungswidrigkeit, Mynheer. Das Thier ift ein Bar, wie Ipr febt, und sogar gegen Fremde febr zahm. Er gehört mir und war nur drei Wonate alt, als er in meinen Besig kam. 's ist nicht weiter, als ein Berschen. Der Mate, Mynheer hillebrannt, sperrte ihn in die Kajüte, um ihn während der Diensberrichtung aus dem Wege zu schassen, und hat ganz darauf vergessen, daß er noch bier war. Es thut mir sehr leid, Mynheer vom Stroom, aber er wird nicht wieder kommen, wenn Ihr nicht mit ihm zu spielen wünscht."

"Mit ihm fpielen — ich, der Supercargo der Compagnie follte mit einem Baren fpielen? Monbeer Rloots, das Thier muß

augenblidlich über Bord geworfen werden!"

"Nein, nein; ich fann ein Thier nicht über Bord werfen, das ich lieb gewonnen habe, Mynheer von Stroom; aber es foll Euch nicht wieder beläftigen."

"Dann, Kapitan Kloots, werdet Ihr es mit der Compagnie zu thun haben, wenn ich ihr die Sache vorstelle. Man wird Euer Brivilegium annulliren und Euer Fahrtgeld für verwirkt erklaren."

Bie die meisten hollander war Kloots nicht wenig hartnädig, und dieses gebieterische Benehmen von Seite des Supercargo regte feine Galle auf. "Es fieht nichts in meinen Briefen , was mich hinderte, einen

Baren an Bord gu haben," verfette Rloots.

"Rach dem Regulativ der Compagnie," entgegnete von Stroom, indem er fich mit bedeutsamer Miene in seinem Stuhl gurudlehnte und die dunnen Beine treugte, "seid Ihr verpflichtet, diesenigen Thiere an Bord zu nehmen, welch die Gouverneure und Faktoren gekrönten Saupern zum Geschafte machen wollen — als da find: Löwen, Tiger, Clephanten und andere Brodukte des Oftens; aber in keinem Falle ift es den Kommanbeuren verbriefter Schiffe gestattet, auf eigene Rechnung Thiere was immer für einer Art einzuladen, da dieß unter die Artikel des verbotenen Brivathandels gehört."

"Dein Bar ift nicht jum Bertauf, Munbeer von Stroom."

"Er muß augenblidlich aus dem Schiffe entfernt werden, Dynbeer Kloots: 3ch befehle es, und weigert 3hr Cuch, fo geschieht

es auf Gure eigene Befahr."

"Dann will ich die Anker wieder fallen laffen, Mynheer von Stroom, und anis Land foiden, bamit im hauptquartier bariber entischieden werbe. Besteht die Compagnie barauf, baf bas Thier anis Land geschieft werde, so sei's drum; aber mertt Cuch wohl. Mynheer von Stroom, wir werben dann den Schug der Flotte verlieren und haben allein auszusahren. Soll ich die Anter auswerfen, Monbeer?"

Diese Bemerkung beschwichtigte die Bartnadigkeit des Supercargo. Das Alleinaussahren wollte ihm nicht gusagen, und die Rucht vor dieser schlimmen Nothwendigkeit übermog sogar die vor bem Baren.

"Monheer Kloots, ich will nicht allgustrenge sein; wenn bas Thier an die Kette gelegt wird und mir nicht nahe tommen kann, so will ich mir's gefallen laffen, daß es an Bord bleibe."

"Ich will es joviel möglich Guch aus dem Wege halten; aber wenn ich bas arme Thier antette, wird es Tag und Racht heulen,

daß Ihr nicht ichlafen konnt, Mynheer von Stroom," erwiederte Rloots.

Als der Supercargo bemerkte, daß der Rapitan seinen Willen mit Entschiedenheit behauptete und fich nicht an Drobungen kehrte, that er Alles, was ein Mann thun kann, der eine Sache nicht zu anbern vermag. Er gelobte in seinem Innern Rache und bemerkte dann mit herablassender Miene:

"Unter diefer Bedingung, Monbeer Rloots, mag Guer Thier

an Bord bleiben."

Mynheer Rloots und Philipp verließen nun die Rajute. Erfterer, der nicht in der besten Stimmung war, murmelte im Fortgeben vor sich bin: "wenn die Compagnie ihre Affen an Bord schick, werde ich, schaft wohl, auch meinen Baren halten durfen." Und dieser Wig erfreute Mynheer Kloots so sehr, daß er seinen Aerger wieder vergaß.

## Meuntes Rapitel.

Wir muffen nun die indianische Flotte ihren Beg unter wechselndem Bind und Better nach dem Cap verfolgen laffen. Sie gerftreute fich theilweife, sollte aber in der Tafelbay wieder zusamentreffen. Bhilipp Banderdecken war bald im Stande, fich einigermaßen an Bord nithlich zu machen. Er flubirte seinen Dienst seifig, denn Beschäftigung hinderte ihn, zuviel über die Ursache seiner Einschiffung zu brüten, und versah mit Cifer die schwerften Berrichtungen, da ihm eine derartige Anstrengung den Schlafsierte, der ihm sonst versagt geblieben wäre.

Er war bald ein Liebling des Rapitans und fand auf fehr freundschaftlichem Fuße mit hillebrant, bem erften Maten. Strups, ber zweite Mate, war jedoch ein murtischer junger Mensch, mit dem er nur wenig Berkehr hatte. Was den Supercargo Mynsper Jatob Jang von Stroom betras, so wagte sich dieser nur selten aus seiner Kazüte. Da der Bar Johannes nicht eingespert wurde, so hielt sich Mynheer von Stoom selbst hinter Berschluß und ließ Taum einen Tag vergeben, ohne einen Brief zu überlesen, den erzur Beleuchtung des anstösigen Gegenstandes an die Compagnie ausgesertigt hatte; auch sand er es sedemal für passen, eine Arnderung anzudringen, von der er glaubte, sie durste seiner Beschwerde noch mehr Krast verleihen und die Interessen des Kapitan Kloots seinbseltiger beeinträchtigen.

Ingwischen rauchte Mynheer Kloots in gludlicher Unwissenheit über bas, was in ber hutentajute vorging, feine Pfeise, trank feieen Schnaps und spielte mit Johannes. Das Thier hatte auch eine große Auneigung zu Bbilipp gewonnen und bflegte mit ihm auf

und abgufpagieren, wenn Diefer Die Bache hatte.

Auf dem Schiffe befand fich noch eine weitere Person, die wir nicht aus dem Gesichte verlieren durfen — nämlich der einäugige Bilot Schriften, der einen großen Widerwillen sowohl gegen unsern helben, als gegen bessen heffen flummen Liebling, den Baren, zu begen schien. Da Philipp den Rang eines Offiziers hatte, so wagte es Schriften nicht; ibn öffentlich zu beleidigen, ersah aber alle Gelegenheiten, ihn zu ärgern, und nahm teinen Anstand, vor der Schiffsmannschaft unaufhörlich über ibn zu ichmaben. Gegen den Baren zeigte er seine Feindseligkeit offener, indem er selten an ihm vorbeiging, ohne ihm unter einem furchtbaren Fluche einen derben Tritt zu versehen. Obgleich Riemand an Bord ben Renschen, bieben, wohl aber Alles ihn zu fürchten schuen, so hatte er doch über die Nattrosen eine Perrschaft gewonnen, die taum erklärlich war.

So mar der Stand der Dinge des guten Schiffes "ber Schilling," als es in Gemeinschaft mit einigen andern, zwei Tagfahrten von bem Cap entfernt, von einer Windfille befallen wurde. Das Wetter war ungemein heiß, benn die sublichen Breiten hatten ihren Sommer, und Philipp, ber unter bem hüttenzelte lag, war in Kolge der schwülen Luft eingeschlasen. Da erwachte er auf einmal mit einer frößelnden Empsindung über den ganzen Körper, namentlich aber auf der Bruft, und als er die Augen halb öffinete, bemertte er, daß der Pillot Schriften über ihn lehnte und einen Theil der Kette, an welcher die heilige Reliquie besestigt war, zwischen Kinger und Daumen hielt. Philipp schlöße seine Lider wider, um sich zu überzeugen, was der Mann beabsichtige, und sand, daß er allmählig die Kette sammt der Reliquie weiter und wetter herauszog, zuletzt aber — augenscheinlich in der Abssch, sich des Keindoek zu bemächtigen, über dem Kopf des muthmaßlichen Schläfers wegzuziten suchte. Zetzt suhr Philipp auf und saste den Seib um den Leib.

"Darauf mar's alfo abgefeben ?" rief Bhilipp mit entrufteten

Bliden, indem er die Rette aus der Sand bes Biloten rig.

Schriften schien jedoch nicht im Mindeften über die Entdedung seines Bersuchs betroffen zu fein; er warf mit seinem einen Auge Bhilipp einen boshaften Blid zu und bemertte spöttisch:

"Ift ihr Bild an Diefer Rette? - bi! bi!"

Banderdeden ftand auf, fließ ihn gurud und freugte feine Arme.

"Ich rathe Euch, nicht so gar neugierig zu fein, Meifter Bilot, ober Ihr burftet es bereuen."

"Oder ift's vielleicht" — fuhr der Bilot ohne Rudficht auf Bhilipps Grollen fort — "eine Gludshaube, ein unfehlbares Mittel gegen das Erfrinten?"

"Rummert Euch um Gure Bflicht," rief Philipp.

"Doch, Ihr feib Ratholik — vielleicht habt Ihr Guch den Fingernagel eines heiligen beigeftedt — ober — ja ich habe es — ein Stud vom heiligen Kreuze."

Philipp flugte.

"Ja, das ifi's, das ift's!" rief Schriften, der jest nach vorne ging, wo die Matrofen um die Laufplanke ftanden.

"Gute Reuigkeiten fur Cuch, meine Jungen!" rief er. "Bir haben ein Stud vom heiligen Rreuge an Bord und konnen jest bem Teufel Trop bieten."

Bhilipp war, ohne fich felbft einen Grund bafur angeben gu tonnen, Schriften bie huttentreppe binunter gefolgt und fant eben vorn auf bem halbbede, als ber Pilot gebachte Bemerkung gegen bie Matrofen laut werben ließ.

"Das ift fcon!" erwiederte ein alter Matrofe; "und zwar nicht nur bem Teufel, fondern dem fliegenden Sollander obendrein."

"Dem fliegenden Bollander?" Dachte Bhilipp; "follte fich bies

Er trat ein paar Schritte vor, um fich hinter bem Sauptmafte zu verbergen, und hoffte aus einer Fortsetzung tes Gesprächs weitere Auskunft zu erhalten; auch tauschte er fich hierin nicht.

"Man fagt, es fei weit ichlimmer, ihm gu begegnen, ale fogar bem Teufel felber," bemertte ein Anderer aus dem Saufen.

"Ber bat ibn je gefeben?" fragte ein Dritter.

"Befeben hat man ihn , das ift gewiß; aber eben fo gewiß ift auch , daß es einem Schiff übel ergebt, das mit ihm zusammentrifft."

"Und mo tann man benn auf ihn ftogen?"

"Dh, hierüber ift man nicht fo gang im Reinen — er freugt eben in der Sohe des Raps."

"3ch mochte wohl einmal bas Lange und Rurge von der Ge-

fchichte zu boren friegen," bemertte Giner.

"Ich will bir fagen, mas ich davon weiß. Es ift ein verfluchtes Schiff — waren, glaube ich, Biraten, die ihrem Rapitan die Reble abschnitten."

"Rein, nein," rief Schriften; "ber Kapitan ift noch barauf— und war ein Schurke. Dem Bernehmen nach hat er wie ein Anderer, der jest mit uns an Bord ift, ein sehr hubsches Weib verlassen, das er gartlich liebte."

"Bie wißt 3hr bas, Bilot?"

"Beil er ftete Briefe nach Saufe ichiden will, wenn er mit Schiffen gusammentrifft. Aber webe bemjenigen, Das einen Auftrag von ibm annimmt — es barf darauf gablen, daß es gu Grunde gebt — mit Mann und Maus!"

"Woher nehmt 3hr benn alle diefe Runde?" fragte Giner von

den Matrofen. "Babt 3hr je das Schiff gefeben ?"

"Ja, freilich habe ich!" freischte Schriften, ließ aber, als safte er fich wieder, seinen Ruf in sein gewöhnliches Richern übergeben und fügte bei: "boch wir haben Richts von ihm zu fürchten, Jungen, da wir ein Studchen vom wahren Kreuz an Bord führen."

Schriften begab fich fobann nach bem hinterichiffe, um weitere Fragen zu vermeiben, bei welcher Gelegenheit er Philipp neben bem

Sauptmafte bemertte.

"Ah, so — ich bin nicht der einzige Neugierige — hi! hi! Sagt mir doch, habt Ihr das Ding mit an Bord gebracht, im Falle wir mit dem fliegenden Gollander zusammentreffen sollten?"

"3d furchte mich nicht vor dem fliegenden Sollander," ent-

gegnete Philipp verwirrt.

"Run, ba fallt mir eben bei, Ihr traget ja ben gleichen Ramen; wenigftens fagt man fich, er beige Banderbeden — be ?"

"Es gibt außer mir noch viele Banderdeden in der Belt," verfette Bhilipp, der nun feine Faffung wieder gewonnen hatte.

Rach Diefer Antwort ging er hinweg und begab fich nach ber Gutte.

"Man tonnte fast glauben, Diefer boohafte einäugige Wicht kenne ben Grund meiner Einschiffung," bachte Philipp. "Doch nein, das ift unmöglich. Aber warum muß ich stets einen solden Schauber suber nicht en erne folden Schauber fühlen, so oft er mir nahe kommt? Ob's wohl Andern auch so ergeht? Ober ift's vielleicht nur eine bloße Einbildung von meiner und Aminens Seite? Bu fragen getraue ich mich nicht. — Indep ist boch seltsam, daß der Mensch einen so boshaften Groll gegen mich pegt. Ich habe ihn boch nicht leibigt. Bas ich eben

mit angehört habe, bestätigt Alles, wenn es überhaupt einer Bestätigung bedurfte. D Amine! Amine! warest du nicht, so wurde ich mit Freuden mein Leben in die Schange schlagen, um diese Rathsel zu lösen. O Gott, gugte in deinem Erbarmen den Gluthstrom meiner Gedanken," murmelte Philipp, "damit mein Berfand nicht irre werde!"

Drei Tage nacher langte der Schilling mit seinen Kameraden in der Taselbai an, wo sie dem Reft der Klotte bereits vor Anker trasen. Um dieselbe Zeit hatten die Hollander an dem Kau der guten Hoffnung eine Niedertassing gegründet, wo die Indienschten Wasser einzumehmen und von den Kuften-Hottentotten Bieb einzuhandeln psiegten — ein um so einträglicherer Berkehr, da Letzter für einen Messinghand oder einen großen eizernen Rage war das Geschwaber damit beschäftigt, seine Basservorrathe zu ergänzen, worauf die Schiffe, denen für den Fall einer Trennung von dem Admiral der Sammelplas bezeichnet worden war, alle Borbereitungen sur das voraussichtliche schiechte Better trasen und dann zur Wiederaussahre über Reise die Anker lichteten.

Drei Tage lang hatten fie nur leichte und tauschende Binde, weeshalb geringe Fortidritte erzielt wurden; am britten fprang aber von Suben eine ftarte Brife auf, bie fich bis zur Bo fleigerte und bie Flotte nordwärts von der Bai binunterwehte. Rach fleben Tagen war der Schilling allein, das Wetter aber gemäßigt. Es wurden fofort Segel ausgesetzt, und der Schnabel oftwärts gedreht, um gegen die Kufte einzulaufen.

"Es ift ein ungludlicher Umftand, daß wir von allen unfern Gefahrten getrennt wurden," bemerkte Mynheer Kloots gegen Philipp, während fie Beibe an der Laufplanke ftanden. "Bur haben jest ungefahr Mittag und die Sonne wird mich in den Stand fegen, unfere Breite zu unterscheiben. Freilich ift's schwer, zu sagen, wie weit und bie Bo und die Strömungen nordwärts gefegt haben.

Junge, bring mir meinen Jatoboftab herauf, gib aber Acht, daß bu ibn nirgends anflößt."

Der Jakobsstab war das einsache Berkzeug, das in jener Zeit zu Entdedung der Breite benügt wurde und einem sorgfältigen Beobachter seinen Standort auf etwa sünf oder zehn Meisen angad. Duadranten und Sextanten sind die Ersindung einer viel spätern Periode. Wenn man bedenkt, wie gering damals die Seemannstunde war, ferner die Abweichungen der Magnetnadel in Anschlag bringt und in Erwägung zieht, daß die Länge nur durch die Gisung gefunden werden konnte, so ist es eigentlich wunderbar, wie unssere Borschren mit verhältnismäßig so wenig Unglück ihre Reisen über den Ocean machten.

"Bir find volle drei Grade nördlich vom Kap," bemerkte Mynheer Kloots, nachdem er seine Breite berechnet hatte. "Die Stromungen muffen fark laufen; der Bind legt sich schnell, und ich muste fehr irren, wenn wir nicht ander Wetter bekämen."

Gegen Abend trat Bindfille ein, und eine ftarke Strömung fegte gegen das Ufer gu. Schaaren von Seehunden zeigten fich auf der Deerfläche und folgten dem vor der Strömung hertreibensben Schiffe. Die Fisch fprangen und hubften in allen Richtungen, und rings umher ichien ber Ocean voll Leben zu fein , während die Sonne langsam am horizont niederging.

"Bas boren wir fur ein Gerausch?" bemertte Philipp. "Es

tont wie ferner Donner."

"Gab's auch vernommen," verfette Monheer Rioots. "Ihr oben auf dem Daft, feht Ihr bas Land?"

"Ja," versette der Marsgaste nach einer Bause, indem er an der Stengewand hinaufstieg. "Gang nach vorne, — niedrige Sandhügel und hochbrechende See."

"Dann muß das Geräufch hievon herruhren. Bir fegen mit

Diefer Grundströmung ichnell einwarte. 3ch wollte, wir befamen Bind."

Die Sonne hatte fich nun unter ben forizont gesenkt und die Binbftille bielt noch immer an. Der Schilling war durch bie Strömung so raich dem Ufer zugetrieben worden, daß man jest bie Brandung sehen konnte, die fich mit Donnergetofe am Geftabe brach.

"Rennt Ihr die Rufte, Bilot?" fagte ber Rapitan ju Schriften , ber in ber Rabe ftanb.

"Renne fie wohl," versette Schriften; "Die See bricht fich bier wenigftens zwolf Faben tief. In einer halben Stunde ift bas gute Schiff zu Zahnflochern zerschelt, wenn uns nicht eine Brife Abbulfe brinat."

Und ber fleine Mann ficherte, ale finde er nichts beluftigender, ale biefen Gebanten.

Monber Kloots vermochte feine Besorgniß nicht zu verhehlen; seine Reise war in ewiger Wanderung nach und aus dem Nunde. Die Mannschaft sammelte sich in Gruppen auf dem Bordertaftell und auf der Laufplante, mit Entsehen auf das fürchtetliche Braufen der Brandung sauschend. Der letzte Wiederstrahl der Sonne war nach und nach verglommen, und das Dufter der Racht vermehrte die Unrube der Matgeber

"Bir muffen die Boote niederlaffen," fagte Mynheer Kloots gum erften Maten, "und versuchen, ob wir bas Schiff nicht hinaus- ichleppen können. Freilich surchte ich, bag wir nicht viel thun können, aber für alle Fälle sind dann doch die Boote bereit, um die Mannschaft aufzunehmen, ehe der Schilling auf ben Strand läuft. Schafft die Schlepptaue heraus und laft die Boote nieder, während ich dem Suppercargo Weldung mache."

Monbeer von Stroom faß in der gangen Burde feines Umtes da, und hatte, da es Sonntag war, feine beste Berude aufgesett. Er war eben im Begriffe, abermals feinen Barenbrief an die Com-

pagnie zu überlefen, ale Monbeer Rloots ericbien und ibm in menigen Borten mitheilte, daß fie fich in einer febr gefährlichen Lage befanden und bas Schiff mabricheinlich in meniger ale einer halben Stunde gerichellen murbe. Bei biefer beunruhigenden Runde fprang Monbeer von Stroom von feinem Stuble auf und fließ in feiner furchtfamen Baft das Licht um, das er eben angegunbet batte.

"In Befahr, Mynheer Rloots? - Gi, bas Baffer ift ja glatt und der Bind hat fich gelegt! Dein but - wo ift mein but und mein Stod! 3ch will auf bas Ded geben. Surtig! ein Licht -Donbeer Rloots, laffen Gie doch Licht bringen; ich fann in ber Duntelheit nichts finden. Monbeer Rloots, warum geben Gie feine Antwort? Barmbergiger Simmel! er ift fort und bat mich allein

gelaffen."

Donbeer Rloots batte fich entfernt, um ein Licht gu bolen, und fehrte jest wieder gurud. Monbeer von Stroom feste feinen But auf und verließ die Rajute. Die Boote murden niedergelaffen und der Schiffeichnabel vom Lande abgedreht; aber es berrichte nun finftere Racht, und man vermochte Richts zu unterscheiben, ale bie weiße Schaumlinie der Brandung, welche fich mit furchtbarem Betofe an ber Rufte brach.

"Monbeer Rloots, wenn's Guch gefällig ift, will ich bas Schiff augenblidlich verlaffen. Lagt mein Boot an bas Schiff tommen ich muß bas größte Boot haben fur ben Dienft ber bochpreislichen

Compagnie - fur die Bapiere und mich felbft."

"3ch furchte, daß ich Guch nicht dienen fann, Donbeer von Stroom," verfette Rloots; "unfere Boote merben taum die gange Mannichaft faffen , und Bedem ift fein Leben fo theuer, ale Guch bas Gurige."

"Aber, Monheer, ich bin ber Supercargo ber Compagnie. 36. befehle Gud - ich will ein Boot haben - unterfteht Gud, es

gu bermeigern!"

"3ch unterftebe mich, es zu verweigern," erwiederte ber Ra-

pitan, feine Bfeife aus bem Dunde nehmend.

"Gut, gut," versette Monbeer von Stroom, der nun alle feine Beiftegegenwart verloren batte — "wir wollen jehen, Derr — — fobald wir wieder nach — — Gott fteb uns bei! — — Bir find verloren — — Ob herr!"

Und mit diefen Borten eilte Monfeer von Stroom, ohne fich felbft einen Grund angeben ju tonnen, nach ber Kajute hinunter, ftolperte aber in feiner Saft uber ben Baren Johannes, ber ihm in ben Beg tam, und wahrend feinem Sturze flogen ihm hut und Berude vom Kopf.

"Ach, barmbergiger himmel! wo bin ich? Gulfe! Gulfe! fur

ben bochpreislichen Supercargo ber Compagnie!"

"Last los da in den Booten und kommt an Bord," rief Mynsheer Kloots, "wir haben keine Zeit übrig; hurtig jest. Philipp; schaff den Compaß hinunter, das Wasser und den Zwiebad — wir durfen in sink Minuten nicht mehr im Schilling sein. "

Das Brausen ber Brandung war nun so wuthend geworden, bag man nur mit Mube die Befehle bes Kapitans vernehmen konnte. Mynheer von Stroom lag mittlerweile auf dem Ded, zappelte, flampste und strie nach Sulfe.

"Es weht eine leichte Brife vom Ufer ber," rief Bhilipp, feine Sand ausstredend.

"Ihr habt recht, aber ich furchte, es ift ju fpat. Schafft bas Rotbige in die Boote und benehmt Gud. besonnen, ihr Leute. Wir haben noch eine Aussicht, bas Schiff ju retten, wenn ber Wind auftrifcht."

Sie waren nun der Brandung so nabe, daß fie fühlten, wie die Strömung, in welcher das Schiff windlos lag, da und dort an der langen Linie überschung, aber die Brife frische auf und das Schiff wurde ftetig. Sammtliche Mannichaft befand fich

in den Booten, Monheer Rloots, Die Maten und Mynheer von Stroom ausgenommen.

"Bir geben jest wieder durch's Baffer," fagte Philipp.

"Ja; ich bente, wir konnen das Schiff retten," versehte der Regen den "Rur fletig forigemacht, Sillebrant," fubr er gegen den erften Maten am Steuerruder fort. "Bir kommen jest von der Brandung ab — wenn nur die Brise noch gehn Minuten anfatt."

Die Brise hielt an und der Schilling, der vom Lande abfleuerte, gerieth wieder in windfillen Strich; dann wurde er aberemals gegen die Brandung gesegt, bis endlich die Brise sich verie sich verte das Baffer schnitt. Die Mannschaft
wurde aus den Booten gerusen. Man las Mynheer von Stroom
mit seinem hut und seiner Jeruse auf, führte ihn in die Kajute
und in weniger als einer Stunde war der Schilling außer Gesahr.

"Bir tonnen jest die Boote heraufhiffen," fagte Munbeer Kloote; "ehe wir aber zu Bette geben, wollen wir Alle Gott fur

unfere Rettung banten."

Bahrend ber Racht gewann der Schilling zwanzig Meilen hobe See und fleuerte dann fudwarts. Gegen Morgen legte fich

Die Brije wieber und es fiel faft völlige Bindftille ein.

Mynheer Kloots war ungefahr eine Stunde auf bem Dede gewesen und hatte fich mit Sillebrant sowohl über die Gefahr des vorigen Abends, als über Mynheer von Strooms engherzige Selbstsucht unterhalten, als fich mit einemmale ein lautes Getose von der huttenkajute ber vernehmen ließ.

"Bas mag das zu bedeuten haben. Sat der gute Mann vor Schreden seinen Berftand verloren? Gi, er schlägt ja die Kajute in

Stude."

In Diesem Augenblide tam ber Diener bes Supercargos aus ber Rajute geeilt.

"Monbeer Rloots, geschwinde — belft meinem Gebieter — er wird umgebracht — ber Bar — ber Bar!"

Der Bar? Bie, Johannes " rief Mynheer Rloots. "Et, das Thier ift ja fo zahm, wie ein hund. Ich will gehen und nachfehen."

Aber ehe Donheer Rloots nach ber Rafute geben fonnte, flog

ber erichredte Supercargo im Demde beraus.

"Mein Gott! mein Gott! Soll ich benn ermordet — lebendig gefreffen werden?" rief er, nach bem Borderschiffe rennend, wo er

Das Fodtatelmert binangutlimmen versuchte.

Mynheer Kloots folgte Mynheer von Strooms Bewegungen mit Erfaumen, und als er fand, daß derfelbe in das Takelwerk steigen wollte, wandte er sich nach hinten und ging in die Rajute, wo er zu feiner Ueberraschung sand, daß Johannes in der That Unfug anrichtete.

Das Getäfel der Staatskajute war niedergeschlagen, die Perüdenschaft bei Boden und auf den Beden und auf den Perüden selbst befanden sich die Bruchftude zerbrochener Honigtöpfe, sammt deren Indalt, welchen Johannes mit besonderem Wohlbebagen auf-

ledte.

Mynheer Stroom hatte sich nämlich, als das Schiff in der Tafelbai vor Anker lag, von dem Hotentotten einigen honig, von dem er ein großer Freund war, verschaft, und deusschen Deiner in Töpfen aufbewahren lassen. Diese fanden nun unter den zwei langen Schachtein, um von dem Supercargo während des Restes der Reise nach Belieben benügt werden zu können. Diesen Morgen hatte der Diener in der Meinung, die Berück habe Abends zwor durch den Sturz seines Gebieters gesitten, eine der Schachtein geöffnet, um die verderbte Kopfbededung durch eine andere zu ersehen. Johannes war nun zufälligerweise in die Räheber Thüre gesommen und witterte den Honig. Die Bären find durchweg noch größere Freunde dieser Lederei, als es Mynheer von Stroom war, und wagen Alles, sich dieses zu verschaffen. Johannes gab daher der Leichhaberei seines Geschiedes nach, solgte seiner Vales, kam in die Kajüte und war eben im Begriffe, in

Mynheer von Strome Schlafbarth zu fpagieren, ale ber Diener vor ibm Die Thure guichlug. Sobannes ichlug nun bas Betafel gufammen und ergnang fich Butritt. Dann griff er Die Berudenschachteln an und bewies bem Diener, ber ibn fortzujagen verfuchte, burch bas Bloden einer furchtbaren Reibe von Sabnen, bag er nicht mit fich fpielen Monbeer von Stroom gerieth barüber in ben außerften Schred und fam, ba er bie Abficht bes Baren nicht fannte, auf Die Meinung, Die Beftie wolle ibn felbft angreifen. Der Bediente aab nach einigen vergeblichen Bemubungen, Die lette Schachtel zu retten, Rerfengeld, und Monbeer pon Strom, Der fich jest alleinfand, fprana endlich von feiner Bettitelle berunter und entwischte in bem bereits ermahnten Buftand nach bem Borbertaftell, Johannes als Sieger auf dem Bablplage gurudlaffend, der fich fofort über die spolia opima bermachte. Donbeer Rloots bemertte augenblidlich, wie Die Sachen ftanden; er ging auf ben Baren gu, redete ibn an und verfeste ibm einige Rufftoge, aber Deifter Bet wollte von feinem Bonig nicht ablaffen und knurrte muthend über Diefe Unterbrechung.

"Du haft schlimme Arbeit gemacht, Johannes," bemerkte Mynsheer Kloots. "Du mußt jest das Schiff verlassen, benn der Supercargo hat gerechte Gründe zur Beschwerde. Run, wenn du denn einmal Donig fressen mußt, so sey's drum." Mit diesen Worten verließ Mynheer Kloots die Kasite, um nach dem Supercargo zu sehen, der sich noch immer auf dem Borderkaftell besand und mit in dem Binde flatterndem Demde, seinen magern Leichnam und den kablen Schadel zur Schau ftellend, die Natrosen anredete.

"Ich bedaure diefen Unfall recht fehr, Dhonheer von Stroom," fagte Kloots; "aber der Bar foll aus dem Schiffe geschafft werden."

"Ja, ja, Mynheer Kloots, aber das ift eine Geschichte für die hochpreidliche Compagnie — bas Leben ihrer Diener darf nicht der Thorheit eines Seetapitans geopfert werden. Ich bei nehe in Stude gerriffen worden."

"Das Thier wollte nichts von Guch, fondern hatte nur einen

Bahn auf den Sonig," versehte Kloots. "Es ift jest darüber hegefalen und ich selbst bin nicht im Stande, ihm feine Beute abgunehmen. Un der Ratur eines unvernünftigen Geschöpfs ift nichts gu ändern. Bollt 3hr so gut sein, in meine Kajute hinunkerzugehen, bis die Beste wieder angelegt werden kann? Sie soll nicht wieder frei herumgehen."

Mynheer von Stroom hielt es für rathlich, dieses Erficten ang mit seineman, denn einmal ftand seine Burde nicht gang im Einklang mit seinemay mit seinem auch die Bemerkung, daß die Majestat nur zu einer Poffe wird, wenn sie ihrer außeren Abzeichen beraubt ift. Mit einiger Müße und unter dem Beistand der Matischen wurde der Bar gesesstellt und aus der Kazite fortgeschaft, freilich sehr gegen seinen Willen, denn es gad an den Berückenloden noch einigen Honig abzuleden. Der Umstand, daß er auf hoher See über dem Berbrechen des Einbruchs ertappt worden war, trug ihm strenge Haft ein, und das neue Abenteuer bildet nun den Gegenstand des Tagsgespräches, denn es war wieder Windel und das Schiff sag regungssos auf der spiegesglatten Fläche Meresch

"Die Sonne geht roth unter," bemerkte Sillebrant gegen den Kapitan, der mit Philipp auf der Sutte ftand. "Ich mußte fehr irren , wenn wir nicht noch vor morgen Wind erhielten."

"Bin auch der Meinung," verfeste Mynheer Rloots. "Es ift fonderbar, daß wir mit teinem Schiffe der Flotte zusammentreffen. Sie muffen doch alle hier herabgetrieben worden fein."

"Bielleicht halten fie mehr bobe Gee."

"Gut fur uns, wenn wir das Gleiche gethan hatten," fagte Rloots. "Gestern Abend ift's uns fehr auf die Rahte gegangen. Bu wenig oder zu viel Wind, keines von Beiden will etwas taugen."

Ein wirres Getofe ließ fich nun von der Stelle her vernehmen, wo fich die Matrofen auf einem Saufen versammelt hatten und über die Bindvierung des Fahrzeugs hinblidten. "Ein Schiff! Rein - ja, es ift eines!" fcallte aus mehr als einem Munde.

"Sie meinen, ein Schiff zu feben," fagte Schriften, auf die Stutte kommend, "bi! bi! wo?"

"Dort, in der Racht draugen!" verfeste der Bilot, auf den buntelften Theil am horizonte deutend, denn die Sonne war be-

reite niebergegangen."

Der Rapitan, Sillebrant und Philipp richteten ihre Augen nach ber angebeuteten Stelle und meinten gleichfabe Etwas wie ein Schiff untericheiben zu tonnen. Allmählig ichien fich bas Duntel gu gerftreuen und ein blaffer, ledender Blit jenen Theil des Rimmes gu erhellen. Rein guftchen ließ fich auf dem Baffer verfpuren -Die Gee mar wie ein Spiegel, bas Schiff trat mit immer mehr Bestimmtheit bervor, bis fich endlich fein Rumpf, feine Daften und Ragen beutlich unterscheiben ließen. Die brei Danner faben bin und rieben fich bie Mugen, benn fie fonnten faum ihren Sinnen trauen. Im Mittelpunte bes blaffen Lichtes, bas fich etwa funfgebn Grade über dem Borigont erhob, etwa brei Deilen entfernt, befand fich in ber That ein großes Schiff, bas aber trop ber volltommenen Bindftille mit einer gewaltigen Bo gu fampfen ichien, indem es fich bald über die fpiegelglatte Rlache erhob, dann wieder niederfturgte und fich auf's Neue aufrichtete. Dars- und Sauptfegel waren beichlagen und die Ragen gum Binde gerichtet; es hatte tein weiteres Segel gefest, ale bas bicht gereffte Fodfegel, ein Sturmftagfegel und im Sintericbiffe ein Schnaufegel. Es tam nur wenig im Baffer vormarts, obgleich es von der Gewalt der Bo getrieben, rafc naber gu ruden ichien und mit jeder Minute bem Auge beutlicher murbe. Endlich fab man es vieren, und mabrend bies gefchab, noch ebe ber Bind fur einen anderen Bang ge= fangen war, tam es fo nabe an ben Schilling beran, bag man bie Leute an Bord unterscheiden tonnte. Das Baffer ichaumte vor ben Bugen ber; man borte ben ichtillen Ton ber Bootsmannspfeifen, das Krachen des Schiffsgebalts, das Aechzen der Masten; dann aber steigerte sich allmählig das Dunkel und in wenigen Sekunden war das Schiff völlig verschwunden.

"Gott im Simmel!" rief Mynheer Rloots.

Bhilipp fuhtte eine Band auf feiner Schulter, und eine Eifestälte burchzudte feinen gangen Korper. Er manbte fich um, und begegnete bem einzigen Auge Schriftens, ber ihm in's Ohr freische —

"Philipp Banderdeden, das ift der fliegen de Bollander."

## Behntes Rapitel.

Die plogliche Dunkelheit, welche bem blaffen Lichte gesolgt war, übte die Wirkung, daß alle Gegenstände der erstaunten Mannschaft bes Schilling nur noch unbestimmter erschienen. Für eine Weile wurde tein Laut an Bord gehört. Einige hielten ihre Bide auf die Stelle geheftet, wo die Erscheinung verschwunden war, Andere wandten sich voll dufterer, abnungsvoller Gedanken ab. hillebrant unterbrach zuerst das Schweigen; er drehte sich gen Often und subr, da er dort ein Licht bemerkte, zusammen. Bu gleicher Zeit ergriff er Philipp beim Arme und rief: "Bas ift dies?"

"Nur der Mond, der fich über die Bolten erhebt," verfette

Philipp mehmuthig.

"Das gefteb' ich!" bemerkte Mynheer Kloots, die von Schweiß feuchte Stirne abwifdend. "Ich habe früher oft von diefer Ge-ichichte gehort, aber flets nur darüber gelacht."

Philipp blieb flumm. Bon Der Birflichfeit ber Erfcheinung

überzeugt und wohl fühlend, wie tief er dabei betheilgt war , tam er fich felbst wie ein Berbrecher vor.

Der Mond hatte fich jest uber die Bolten erhoben und gof sein milbes, blaffes Licht über den schlummernden Ocean. Bie in Folge eines gemeinschaftlichen Antriebes richtete manniglich die Augen nach der Stelle, wo die fremdartige Erscheinung gulett gesehen worden war. Alles verhielt fich ruhig — eine todte Bindstille.

Seit dem Auftauchen des Schiffes war der Pilot Schriften ohne Unterlaß auf der Hate geblieben; er naherte fich jest allmählig Abnheer Kloots, blidte umber und fagte: "Mynheer Kloots, als Bilot dieses Fabrzeugs will ich Euch fagen, daß Ihr Euch auf sehr gefaßt halten mußt."

"Schlimm Better?" entgegnete Rloots, fich aus einer tiefen

Traumerei aufraffend.

"Ja, schlimm Wetter, Mynheer Kloots. Rie ift ein Schiff mit — mit dem, was wir eben gesehen haben, zusammengetrossen, den bald nacher ein Unbeil zu erfahren. Schon der Name Banderbeden bringt keinen Segen — bi! bi!"

Philipp wollte auf diefen Sohn antworten, fuhlte fich aber

außer Stand; feine Bunge war gefeffelt.
"Bas hat ber Rame Banderbeden damit ju ichaffen?" fragte

Rioots.

"Sabt Ihr benn nie von der Geschichte gebort? Der Rapitan bes Schiffes, bas uns eben zu Gefichte tam, ift ein gewiffer Mynbeer Banderbeden — er ift ber fliegende Hollander."

"Bie fonnt 3hr Dies wiffen, Bilot?" fragte Sillebrant.

"Run, ich weiß es einmal, und noch viel mehr, wenn ich es fagen mochte," antwortete Schriften. "Doch gleichviel — ich habe euch vor schlimmem Better gewarnt und damit meine Pflicht er-fullt."

Mit biefen Borten flieg Schriften Die Buttentreppe binunter.

"Gott im himmel! hat mich doch in meinem Leben nie Etwas so berwirrt und erschreckt," bemerkte Rloois. "Ich weiß nicht, was ich davon benken ober sagen soll. — Was haltet Ihr davon, Philipp? War es nicht übernatürlich?"

"Ja," verseste Philipp traurig. "Ich zweisle nicht daran." "Ich glaubte, die Tage der Bunder seien vorbei," sagte der Kapitan, "und war der Meinung, wir feien in jestger Zeit nicht erre eigenen Unftrengung überlaffen, ohne andere Warnungszeichen zu erhalten, als die uns das Ausseben des Simmels gibt. "

"Und auch dieser warnt uns jett," bemerkte hillebrant. "Sebt, wie fich jene Bolfenschichte in ben letten fünf Minuten geboben fat. Der Mond ift ibr zwar entwischt, wird aber bald wieder eingeholt sein — und sebt, da zuckt im Nordwesten ein Blig auf."

"Boblan, meine Kinder, ich kann so gut als irgend Einer dem Ewemente Trot bieten und mein Bestes thun, babe mich von jeher wenig um Boen und stimmliches Wetter bekimmert, aber doch gefällt mir die Warnung, die wir heute Abend erhalten haben, ganz und gar nicht. In Wahrbeit, das Derz liegt mir mit einem Beleigewicht in der Brust. Philipp, laßt die Schnapsstasche beraufbolen, wär's auch nur, um mir das Gebirn ein Bischen zu klären."

Philipp ersaßte mit Freuden die Gelegenheit, die hute zu werlaffen; er wunschte fich nur wenige Minuten, um seine Gedanten zu sammeln. Die Erscheinung des Geisterschiffs hatte ihn furchtbar erschüttert — nicht, daß er je an der wirklichen Ersikenz desschein, das Fabrzeug geschen zu haben und demitte bei dem Gedanken, das Fabrzeug geschen zu haben und demselten so nabe geweien zu sein, welchem sein Bater unter einem so schrecktigen Banne lag — daffelbe Kabrzeug, an deffen Bord, wie er in tiesser Banne lag — daffelbe Fabrzeug, an deffen Bord, wie er in tiesser Sele empfand, sein eigenes Geschich in Erfullung geben mußte. Als er den Ton der Hochbotsmannspfeise vernahm, lauschte r begierig, um das Ertheiten der Besehe zu vernehmen, die — er wußte es wohl — von seinem Bater gegeben wurden. Auch seine Augen ftrengte er

an zu dem Bersuche, die Züge und den Anzug derjenigen zu untersscheidelten, die fich auf den Decken bewegten. Sobald er den Anaben zu Monheer Kloots hinausgeschickt hatte, eilte er nach seiner Kajute und begrub sein Antig in die Decke seines Bettes: dann betete er betete, bis er seinen gewöhnlichen Muth wieder gewonnen und sich soweit gesaßt hatte, um mit der Ruhe und dem Deroismus

eines Martyrere ber Gefahr entgegen gu feben.

Philipp blieb nicht langer ale eine balbe Stunde unten. Aber welche Beranderung batte nicht ftattgefunden, ale er wieder auf dem Ded ericien! Bor turger Krift noch fowamm bas Schiff regungslos auf dem ftillen Baffer, und die boben Segel bingen ichlaff von ben Ragen nieber. Der Mond fcmebte in milber Schonheit am himmelezelte dabin, den Biederftrabl der Daften und Segel in ber glatten See ertennen laffend. Best mar Alles buntel. Baffer brach in furgen' fchaumenden Bellen; die fleineren und oberen Segel maren eingenommen worden und bas Schiff fonitt rafd burd bas Baffer. Der Bind verfundete burch feine frampf= baften Stoge und fein gorniges Bebeul nur ju deutlich , daß fein Grimm gewedt worden war und er jest alle feine Rrafte fammelte, um ein Bert ber Berftorung auszuführen. Die Matrofen maren noch immer mit Rurgung ber Segel beschäftigt, betrieben aber ibr Befchaft dufter und migvergnugt. Bas ber Bilot Schriften gu ihnen gefagt hatte, mußte Bhilipp nicht; er bemertte jedoch, daß fie ihn vermieden und augenscheinlich mit grollenden Befühlen betrach= teten. Die Bo fteigerte fich mit jeder Minute.

"Der Bind ift nicht fidtig, " bemerkte hillebrant. "Es lagt fich nicht aussindig machen, aus welcher Richtung der Sturm blafen mag, denn er hat bereits um Junf Striche gewechselt. Philipp, das Aussiehen der Dinge will mir gar nicht gesallen, und ich kann wohl mit dem Kapitan sagen, daß auch mir das herz schwer ift."

"Mir ergeht es gleichfalls nicht beffer," verfette Philipp; "aber wir find in ben Banden einer barmbergigen Borfebung."

"hart Badbord! Born eingelegt! Das Schnausegel aufgegeit, meine Leute! Tummelt Cuch!" rief Kloots, als das Schiff durch das Schlagen des Windes nach Norden und Weften rückwarts geworfen wurde und fich tief auf die Seite legte. Der Regen schoß nun in Strömen nieder und es war so dunkel, daß kaum Einer den Andern auf dem Decke sehen konnte.

"Wir muffen die Darsfegel aufgeien, mahrend die Mannichaft auf die Raaen fleigt. Beforgt diefes Gefcaft im Borberichiff, Derr

Billebrant."

Der Blip durchzudte nun quer das Firmament und der Donner rollte mit Macht.

"Burtig! hurtig, 3hr Leute, lagt Alles befchlagen!"

Die Matrofen schüttelten das Baffer aus ihren triefenden Rieibern und gingen gum Theil an's Geschäft, magrend Andere den Bortheil der Racht ersaben, um fich zu verbergen und mit ihrer eigenen Kurcht zu Katbe zu geben.

Alle Leinwand des Schiffes, mit Ausnahme des Fockftagsegels, war nun eingezogen und der Schilling flog, den Bind in seiner Bierung, gegen Suben. Die See brüllte in schäumenden Bogen; ber Regen goß in Strömen durch die pechsinktere Nacht und die durchaßten, erschrodenen Matrosen schwinkten, sich unter den Bollwerken. Obgleich Biele ihren Dienst verabsaum hatten, wagte sich doch nicht ein Einziger in den Raum hinunter. Sie sammelten sich nicht wie gewöhnlich, sondern Zeder zog es vor, sich einsam mit seinen Gedanken zu benehmen. Das gespenstische Schiss erhiste stre Einbildungstraft und bedrückte ihr Wehren.

Es war eine endlos lange — eine schredliche Racht — der Tag schien gar nicht wieder kommen zu wollen. Endlich ging die Dunkelheit allmählig in ein trubes, bufteres Grau über — diek war der Tag. Die Leute sahen fich gegenseitig an, fanden aber in ihren Bitden keinen Troft. Richt ein einziges Geficht war vorhanden, in welchem ein Strahl der hoffnung gelauscht hatte. Ihr

Loos war geworfen - fie blieben an ben Orten gefauert, wo fie in der Racht Sout gesucht batten, und verhielten fich flumm.

Die Gee marf jest bergbobe Bogen auf und ichleuderte bas Schiff mehr ale einmal nach binten. Rloots befand fich eben in bem Compaghauschen und Sillebrant fand mit Bhilipp am Steuer, ale eine bobe Belle über Die Schange bereinschlug und fich mit unmiderftehlicher Gewalt auf bas Ded Bahn brach. Der Rapitan und feine zwei Maten murden meggefcmemmt und faft befinnungslos gegen die Bollwerte geworfen - das Binnadel und der Com= paß brachen in Stude - Riemand eilte nach dem Steuer - bas Schiff brebte bei, und unter ben bereinbrechenden Bogen fturgte ber Sauptmaft auf ben Borb.

Alles befand fich in größter Bermirrung. Rapitan Rloots lag befinnungelos ba, und nur mit Dube fonnte Bbilipp amei Da= trofen bereden, bag fie ibm den Rapitan binuntertragen balfen. Sillebrant war noch ungludlicher gemejen - er hatte ben rechten Arm gebrochen und mar auch fonft noch ichmer beichabigt. Bbilipp brachte ibn nach feinem Lager und ging bann wieder auf's Ded, um ju versuchen, ob er die Ordnung nicht wieder berftellen fonne.

Philipp Banderdeden war noch fein geubter Seemann. ubte aber doch jenen moralischen Ginfluß über die Matrofen, welcher dem

Duthe und der Entichloffenheit nie entfteben fann.

Bon einem bereitwilligen Geborfam mar gmar feine Rebe. aber fie geborchten boch, und in einer halben Stunde mar bas Schiff pon dem gertrummerten Dafte befreit. Rach Diefer Erleichterung übernahmen zwei ber beften Matrofen bas Steuer und abermals flog der Schilling por dem Sturme babin.

Aber mo befand fich mabrend diefer Beit ber Berftorung Donbeer von Strom? Er ftedte tief in ben Laten feines Bettes, gitterte an allen Gliedern und gelobte boch und theuer, wenn er je feinen Rug wieder an's Land fege, follten ibn alle Compagnien ber Belt nicht mehr veranlassen, seinen theuern Leichnam abermals dem Salzwasser anzuvertrauen. Es war zuverlässig das Beste, was sich der arme Mann vornehmen konnte.

Obgleich übrigens die Matrojen fur eine Beile Bbilippe Befehlen geborchten, fab man fie boch bald angelegentlich mit bem einäugigen Biloten reben; fie hielten augenscheinlich eine viertelftundige Berathung und verliegen fodann fammt und fonders, Die zwei Danner am Steuer ausgenommen, bas Ded. Der Grund, marum fie bieß thaten, ftellte fich bald beraus - mehrere fehrten mit Rrugen voll Branntmein gurud, ben fie fic burd Erbrechen ber Lute uber bem Branntweinftubden verschafft batten. Philipp blieb ungefahr eine Stunde auf bem Ded und redete ben Leuten gu, fie mochten fich nicht betrinten, aber vergeblich; auch die am Steuer Befindlichen wiefen bas ihnen angebotene Betrant nicht gurud, und es ftand nicht lange an, bis das Gieren des Schiffes befundete, welche Birfung der Branntwein geubt hatte. Philipp eilte nun binunter, um nachaufeben, ob Donbeer Rloots fich binreichend erholt babe, um auf bas Berbed gu tommen. Er fand ibn in tiefem Schlaf, aus bem er ibn nur mit Dube weden tonnte, um ibm die ungludfelige Runde mitgu-Donbeer Rloots folgte Bhilipp auf bas Ded, fpurte aber noch immer die Birtung feines Falles, benn fein Ropf mar verwirrt und er taumelte im Geben, als ob er gleichfalls bem Brannt= wein gehörig jugefprochen batte. Er mar noch nicht lange auf bem Berbed, als er in einem Buftande volltommener Gulflofigfeit auf eine ber Ranonen niederfant, benn er batte eine fcmere birn= ericutterung erlitten. Sillebrant mar ju ernftlich beichabigt morben, um fich von feinem Bette aufrichten ju tonnen und Philipp fab jest, wie hoffnungelos ihre Lage mar. Das graue Licht bes Tages machte der Dunfelheit Blat und Die Scene murbe nur ericuttern= ber. Das Schiff lief gwar noch por ber Bo, aber die Leute am Ruder hatten augenscheinlich ihren Rurs gewechselt, benn ber Bind, ber fruber Steuerbord gemefen, fam jest aus ber Badborbrichtung. Es war jedoch tein Compaß auf dem Dede, und selbst dann wurde die Mannschaft in ihrem trunkenen Zuflande sich geweigert haben, auf Philipps Besehl oder Borftellungen zu hören. "Er sei kein Matrose," sagten fie, "und solle sie nicht lehren wollen, wie sie ein Schiff seuern mußten." Die Bo hatte jest ihre höhe erreicht. Der Regen ließ nach, aber der Wind tobte surchtbar und das Schiff wurde von den Betrunkenen feweit gesteurt, daß über beide Schandbede die Wogen hereinbrachen. Die Matrosen aber lachten, sangen, und mitighten ihren Chor in das heulen der Bo.

Der Bilot Schriften ichien ber Rubrer bes meuterifchen Baufens zu fein. Die Branntweinkanne in feiner Band, tangte, fang und ichnippte er mit ben Fingern, mabrend er, wie ein Damon, fein einziges Muge auf Philipp beftete; zuweilen auch malgte er fich mit ichallendem Gelächter in den Speigaten. Beiterer Brannt= wein murde fo fcnell, als man banach rief, beraufgeboten. Fluche, Befdrei und Belächter mifchten fich; Die Datrofen am Steuer banden die Speichen feft und eilten, fich ihren Gefahrten angufchließen, mabrend ber Schilling por ber Bo babinflog und beim Gieren nach bem Bad- ober Steuerborde nur durch bas Rodftagfegel - bas einzige, meldes gefett mar - gehalten murbe. Bhilipp blieb bei ber Buttentreppe auf bem Dede. "Gonderbar," bachte er, "bag ich allein noch zu handeln fabig bin und die Be= ftimmung ju tragen fcheine, auf Diefe Scene Des Schredens und Abicheus niederzubliden - daß ich Beuge fein foll, wie fich bas Bebalt Diefes Schiffes trennt und alles Leben meiner Begleiter ver= loren geht - ich, ber einzige Rubige und Befaßte, ber ein Muge hat fur bas, mas balb vorgeben muß. Bott vergebe mir, aber wie nuglos und unmächtig ich auch bin, ftebe ich boch augenfcheinlich bier als ber Berr bes Sturmes - ausgeschieden von meinen Mitmenfchen durch meine eigenthumliche Bestimmung. Es muß fo fein. 3ch fuble, Diefer Schiffbruch gilt nicht mir - ich

habe ein geseietes — ober vielmehr ein auf langer erftreckes Leben, damit ich ben Gib vollbringen moge, ber im himmel ausgezichnet ift. Doch der Bind tont nicht mehr so laut und bas Basser ist weniger wild bewegt. Meine Borahnungen find vielleicht unrichtig und es kann noch Alles gut gehen. Gebe es der himmel, denn es ist traurig und kläglich, Menschen, die nach Gottes Chembilde geschaffen sind, in einem Justand aus der Welt scheiden zu sehen, der sie unter das Bieb berab erniedriat!"

Bhilipp hatte Recht, wenn er glaubte, daß der Bind nicht mehr fo icharf und die Gee weniger boch ging. Das Schiff mar fudmarte an der Tafelbai vorbeigetommen und durch die Beran= berung des Curfes in die faliche Bai gerathen, mo es gemiffer= magen gegen die Gemalt des Bindes und der Bellen gefchutt mar. Aber trop des glatteren Baffere reichten die Bogen bennoch mehr ale gu, um jedes Schiff gu gerichellen, bas an die Rufte im Grunde ber Bai an die Rufte lief - ein Buntt, auf welchen ber Schilling jest losgetrieben murde. Die Bai bot indeß foweit eine fcone Musficht gum Entfommen, daß das Ufer fatt des Relsgeftades an ber Außenseite, an dem das Schiff in ein paar Setunden in Trummer gegangen mare, fanft anftieg und aus lofem Cand beftand. Siepon tonnte Bhilipp freilich feine Renntnig baben, benn fie maren in der Dunkelheit der Racht an dem Lande des Buchteinganges porbeigetommen, ohne daffelbe ju bemerten. Rach etwa gwangig Minuten bemertte Philipp, daß die gange Gee rund umber fich in einen Schaumteffel ummandelte, und noch ebe er fich Gedanten Darüber machen tonnte, fließ Das Schiff fo fcmer auf den Sand, daß die noch übrigen Daften auf den Bord fielen.

Das Krachen der fturzenden Masten und das schwere Schlagen des Schiffs auf bem Sande, in deffen Holge vieles von dem Beballe auseinander wich, und endlich das Meer von Wellen, welches über dem ungludlichen Schiffe binfegte, zügelte das Geschrei und den betrunkenen Larm der Bande. Roch eine Minute und das Schiff murbe mit feiner Breitfeite feemarts geworfen. Bhilipp, ber fich auf ber Luvfeite befand , flammerte fich an bas Bollmert an. mabrend Die betruntenen Matrofen leemarts im Baffer flatichten und die andere Seite bes Schiffes ju gewinnen bemuht maren. Dit großem Entfegen bemertte unfer Seld, wie Donbeer Rloots in's Baffer binunterfant, bas ient mehrere Ruf über Die Leemand bes Berbede ging, obne bag ber Rapitan auch nur ben geringften Berfuch machte, fich Bulfe gu geben. Er mar alfo babin und fur ibn alle Soffnung vorbei. Philipp bachte an Sillebrant und eilte binunter; ber Date lag noch, an die Seite gedrudt, in feinem Bette. Unfer Beld bob ibn beraus, ichaffte ibn mit Dube auf bes Ded und legte ibn in bas Langboot an ben Spieren, weil bier am ebe= ften Ausficht fur Rettung feines Lebens ju gewärtigen fand. Ru bem gleichen Boote batten auch die Matrofen ibre Buflucht genommen. weil es das einzige mar, beffen Benütung möglich murbe. Auch Philipp wollte einfteigen, murbe aber von der Bande gurudgewiefen, welche unter ber anspulenden Brandung die Bindfeile losbieb. Eine andere fcmere Belle bob bas Boot von feinen Schoren und fpulte es leemarte über bas Schandbed in bas verhaltnigmagig glatte Baffer, aber nicht ohne es faft bis an die Doften zu fullen. Darum fummerten fich übrigens die betruntenen Matrofen nicht fonderlich. benn fobald fie wieder flott maren, begannen fie auf's Reue gu fchreien und gu fingen ; mabrend Bind und Bellen fie bem Ufer gutrieben. Philipp, ber fich an bem Stumpfe bes Sauptmaftes bielt, fab ihnen mit angftlichen Bliden nach und bemertte, wie bas Boot fich auf ber ichaumenben Brandung bob und bann in bem Bellentroge verschmant. Ferner und ferner murbe ber garm ber tollen Stimmen, bie er gulest nichts mehr boren fonnte; endlich entbedte er bas fleine Rabrzeug auf ber Bobe einer ungeheuren Rollwoge und bann entichwand as feinen Bliden fur immer.

Philipp mußte, feine einzige Ausficht bestehe nun barin, bag er bei bem Schiffe blieb und fich auf einem Trummerstude bes

Brade ju retten versuchte. Das Gebalt tonnte unmöglich mehr lange jufammenhalten, benn bie oberen Deden hatten fich bereits getrennt und feber neue Bellenfloß richtete großere Berbeerungen Endlich vernahm er von bem hinterfchiffe ber ein Beraufch, welches ibn baran erinnerte, bag Donbeer von Stroom noch in feiner Rajute mar. Bbilipp fletterte von feinem Dafiftumpf aus nach binten und fand, bag bie Buttentreppe gegen bie Rajutentbure geworfen worden mar und fo die Deffnung der letteren unmöglich machte. Rach Befeitigung bes Sinderniffes gelangte er in Die Rajute, mo er Donbeer von Stroom fand, ber fich mit ber Bewalt ber Tobesangft an die Luvfeite antlammerte. Bhilipp redete ibn an . tonnte aber feine Untwort erhalten ; bann versuchte er , ibn von der Stelle ju ruden, aber es war unmöglich, ibn von dem Theile ber Scheidemand, ben er umfaßt batte, los ju machen. Ein lautes Geraufch und bas Raufchen einer Baffermaffe belehrte Philipp, daß bas Schiff jest in der Mitte geborften mar. Rur mit Bibermillen überließ er ben armen Supercargo feinem Schidfale und ging wieder gur Rajute binaus. Un der hinterlute bemertte er ein Bappeln - es mar Johannes, ber Bar, welcher im Baffer fdmamm, aber noch immer an feinem Stride befeftigt mar, ber ibn gu entfommen binderte. Philipp nahm fein Deffer beraus und befreite bas arme Thier; aber taum hatte er Diefen Aft bes Boblwollens erfult, ale eine fcmere Boge uber ben bintern Theil bes Schiffes rollte, benfelben in viele Stude gertrummerte und auch unferen Belben in's Baffer fturate. Er griff nach einem Balten bes Dede und murbe von ber Brandung bem Ufer gugetragen. Rach einigen Minuten befand er fich in Der Rabe Des gandes; aber nun fließ feine Stupe auf ben Sand, und eine Belle. Die ibn von berfelben trennte, gwang ibn, fein Beil in ber eigenen Unftrengung ju fuchen. Er tampfte fich lange ab, tonnte aber boch. trot ber Ufernabe, feinen feften Grund geminnen; ber Anprall einer Belle marf ibn wieder jurud, und nun murde er bin- und

hergeworfen, bis seine Krafte völlig erschöpft waren. Eben sant er unter eine Woge, um sich nicht wieder zu erheben, als seine Sand gegen Etwas streifte, das er mit der Geralt des Todestampses ersaste. Es war das zottige Bell des Bären Johannes, der dem Ufer zusteuerte und ihn bald aus der Brandung herausschleppte, so daß er festen Auß fassen konnte. Philipp kletterte aus dem Bereich der Wellen an das Gestade hinauf und sant dann, von Anstrengung erschöpft, ohnmächtig zusammen.

Mis er wieder aus feinem Buftande von Betaubung ermachte, fühlte er bei noch immer gefchloffenen Mugen einen ungeheuren Schmerg, welcher von dem Umftande berrubrte, bag er viele Stunben, ben Strablen einer glubenden Sonne ausgesett, bagelegen batte. Er öffnete die Lider, mußte fie aber augenblidlich wieder ichließen; benn bas Licht wirtte auf feine Gehorgane mit ber Scharfe einer Mefferspipe. Er mandte fich auf die Seite, bebectte Die Mugen mit ber Sand und blieb eine Beile in Diefer Lage, bis er allmälig fand, bag fein Gefichtefinn wieder bergeftellt mar. Dann erhob er fich, und nach wenigen Gefunden vermochte er die Scene um fich ber zu unterscheiden. Die Gee mar noch immer wild be= wegt und warf in der Brandung die Schiffstrummer umber; der gange Cand mar mit Wegenftanden, Die gu der Ladung geborten, befaet. In feiner Mabe befand fich die Leiche Sillebrants, und die übrigen Todten, welche am Geftade bin gerftreut lagen, belehrten unferen Belden, daß Diejenigen, welche gum Boote ihre Buflucht genommen batten, fammt und fondere ju Grunde gegangen maren.

Der Sonnenhohe nach mochte es Philipps Schägung gemäß ungefahr drei Uhr Nachmittags fein; fein Geift fühlte fich jedoch so fewer gebrucht, und außer der Erfchöfung empfand unfer Selb fo große Schmerzen, daß er sich nur leichthin umfah. Sein Gebirn schwichtelte und er bedurfte der Rube. Bon dem Schauplat der Betförung sich entfernend, fand er bald einen Sandbügel, hinter welchem er sich gegen die sengenden Strahlen der Sonne schützen

tonnte. Er legte fich nieder und verfant in tiefen Schlaf, aus welchem er erft am andern Morgen erwachte.

Auch Diesmal murbe Philipp durch ein brudendes Gefühl gewedt; er fubr auf und erblidte über fich eine Beftalt. Geine Mugen maren noch fcmach, weshalb er fie eine Beile rieb, benn anfanas bauchte es ibn, daß ber Bar Johannes und dann, daß ber Supercargo von Stroom an feiner Seite ftebe. Gin weiterer Blid belehrte ihn, daß er fich in beidem getäuscht hatte, obichon fein 3rr= thum mohl zu rechtfertigen mar, Denn Die Beftalt mar ein langer Sottentotte mit einem Saffagan in der Sand, der die frifch abgesogene Saut bes armen Baren über Die Schulter geworfen und eine von ben Beruden bes Supercargo von Stroom, beren Loden ibm bis gu ben Lenden niederfielen, auf ben Ropf gefest batte. Der Bilbe nabm fich in biefem fonderbaren Roftume, benn er mar in jeder andern Begiebung volltommen nadt, fo tomifch gravitatifc aus, daß Philipp laut aufgelacht haben murde, maren feine Empfindungen nicht gar ju peinlich gemefen. Er richtete fich auf und trat an Die Seite Des Sottentotten, Der noch immer unbeweglich, aber augenscheinlich ohne bas minbefte Ungeichen einer feindfeligen Abficht baftand.

Bhilipp empfand einen verzehrenden Durft, weshalb er dem Bilben durch Zeichen andeutete, daß er zu trinken wünichte. Der Hottentotte winkte ihm zu folgen, und führte ihn über die Sandbügel nach dem Gestade, wo unfer geld gegen fünfzig Menschen entbeckte, welche emsig beschäftigt waren, sich aus den umbergentreuten Borräthen des Schiffs unterschiedliche Gegenfande auszulesen. Die Uchtung, welche Philipps Führer erwiesen wurde, bekundete augenscheinlich, daß er der Hauptling des Kraals war. Ein paar seierlich ausgesprochene Worte reichten zu, Philipps Bunsche wenigstens zum Theile zu erfüllen, denn man bot ihm in einer Calabasche ein wenig schmigtes Wasser an, das ihm jedoch

gleichwohl gang köftlich vorkam. Sein Führer winkte ihm sodann, auf dem Sande Blat zu nehmen.

Es war eine furchtbare, aber boch jugleich lacherliche Scene. bier ber weiße Sand, ber im bellen Lichte ber Sonne noch weißer ericien und allenthalben mit Schiffetrummern, Raffern und Bagrenballen bestreut mar, - bort Die ichaumende Brandung, welche Bruchftude bes Brate umbermarf; bier die Rnochen von Ballfifchen, die burch einen frubern Sturm an die Rufte geworfen murben und nun, halb im Sand begraben, riefige Stelette bliden liegen - bort Die verftummelten Leichen von Philippe Gefährten, beren Rleider von den Bilden unberührt geblieben maren, ba Lettere nur nach den Rnopfen Jagd machten; dazu noch die nadten Bottentotten (benn es war Sommer, weshalb fie ihre Schaffelle nicht trugen) gravitatifch am Geftade bin= und bergebend und werthlofe Dinge aufammen fuchend, ohne dasjenige ju berühren, mas von civilifirten Menfchen am Meiften begehrt wird - vor allem aber der Bauptling, ber in ber noch blutigen Barenbaut und in Monbeer Strooms gewaltiger Berude mit aller Gravitat eines Bicefanglere ba faß. ohne auch nur entfernt eine Ahnung ju haben, wie lacherlich er fich auenahm. Das Gange bot vielleicht eines ber feltfamften und wirrften Tableau's, Die je ein menfchliches Muge ichaute.

Obgleich sich die hollander damals noch nicht sehr lange an dem Rap niedergelassen hatten, wurde boch seit vielen Jahren mit den Eingeborenen ein beträchtlicher Berkehr in hauten und andern afrikanischen Produkten unterhalten. Schiffe waren daher den hotetentotten nichts Neues, und da letztere bisher freundlich behandelt worden waren, so zeigten sie sich ein gehr die Bilden alles holg zu sammeln, das Eisen zu enthalten schien, bildeten damit mebrere Haufen und fteckten dieselben in Brand. Der hautling fragte nun Bhiltipp durch Zeichen, ob er hungrig sei, steckte auf die besiahende Untwort seine Danb in einen Beutel aus Liegenhaut und

brachte eine Banbvoll fehr großer Rafer beraus, die er unferem Belden anbot. Bbilipp wies fie mit Abichen gurud, worauf ber Sauptling feine Lederbiffen mit vieler Burde felbft vergebrte. Rachbem er bamit fertig geworben mar, fand er auf und gab Bhilipp ju verfteben, bag er ibm folgen folle. Beim Auffteben bemertte Betterer feinen eigenen Roffer an ber Brandung; er eilte barnach bin, bedeutete durch Beichen, daß es fein Gigenthum fei, nabm ben Schluffel aus der Tafche, öffnete die Trube und fnupfte das Ruglichfte in einen Bundel gufammen, obne dabei einen Beutel mit Gulben ju vergeffen. Gein Rubrer machte feine Ginmendungen, rief aber einen ber nabeftebenben Bilben berbei, machte ibn auf bas Colog und die Rlampen aufmertfam, und trat dann mit Bbis lipp ben Beg über die Sandberge an. Rach einer Stunde lanaten fie an bem Rraal an, ber aus niedrigen, mit Bauten bededten Butten beftand. Die Beiber und Rinder fchienen den neuen Angug ibres Sauptlinge bochlich ju bewundern und ermiefen fich febr guportommend gegen Bhilipp, indem fie ibm gur Stillung feines Durftes Dild berbeibrachten. Unfer Beld betrachtete Diefe Evastochter und bachte, mabrend er fich von ihrem anftogigen, fcmierigen Angug und von den munderlichen, baglichen Geftalten abmandte, mit einem Geufger an feine liebliche Amine.

Die Sonne ging jest unter und Philipp fuhlte fich noch immer fehr erschöpft. Er deutete durch ein Zeichen an, daß er zu ruhen munfche. Man führte ibn in eine Sutte voll Schmug, und obgleich seine Rase von üblen Dunften aller Urt, desgleichen auch seine haut durch Insetten beläftigt wurde, so legte er doch den Kopf auf sein Burdel, ihrach ein kurzes Dankaebet und lag bald in tiesem Schlafe.

Am andern Morgen wedte ihn der Sauptling des Kraals; er hatte einen andern Mann mitgebracht, der ein wenig hollandisch sprach. Philipp gab feinen Bunfch zu erkennen, daß er nach der Miederlaffung gebracht zu werden wunsche, wo die Schiffe ankerten, und wurde vollkommen verstanden; der Dolmetscher entegenete ie-

boch, daß gur Beit teine Schiffe in ber Bucht lagen. Demungeachtet bat Philipp, man mochte ibn nach ber Unfiedelung bringen, benn er hoffte bort am eheften an Bord eines Schiffes ju gelangen, und befand fich doch jedenfalls in der Zwischenzeit unter Guropaern. Die Entfernung betrug, wie er erfuhr, nicht gang eine Tagreife. Rach einem turgen Gefprache mit bem Bauptling forderte Der Dolmetider unfern Belben auf, ibm ju folgen, ba er ibn nach ber Riederlaffung bringen wolle. Philipp labte fich reichlich an einem Topf mit Mild, ben ibm eines ber Beiber gebracht batte, wies abermale eine Sandvoll Rafer gurud, Die ibm ber Sauptling anbot, nahm fein Bundel auf und folgte feinem neuen Befannten. Gegen Abend langten fie an den Bergen an, von welchen aus Philipp Die Tafelbai und Die wenigen von ben Bollandern errichteten Baufer ju Gefichte tamen. Dit Entzuden bemertte er noch außerbem ein Schiff in ber Gee, bas, wie er bei feiner Untunft am Ufer bemertte, ein Boot an's Land gefdidt batte, um frifden Dund= porrath einzunehmen. Er rebete Die Leute an, fagte ihnen, mer er fei, theilte ihnen den Schiffbruch bes Schillings mit und außerte feinen Bunich, an Bord ju geben.

Der Dffizier, welcher das Boot tommandirte, erwies fich bereitwillig, unsern helben einzunesmen, und theilte ihm mit, daß fie der Deimath zusegelten. Philipps derz pochte laut bei dieser Nachricht. Er wäre auch andernfalls an Bord gegangen, hatte aber nun eine Aussicht, seine theure Amine wiederzusehen, ehe er fich abermals einschiffte, um seiner seltsamen Bestimmung zu folgen. Er fühlte, daß ihm noch einiges Muck vorbehalten war, daß sein Leben in Entbehrung und Rube wechseln sollte, und daß seine kunftigen Aussichten in einer fortsausenden Kette voll Leiden beständen bis zum Tode.

Der Kapitan des Schiffes nahm ihn freundlich auf, gestattete ihm bereitwillig die Ueberfahrt nach Holland, und in drei Monaten erreichte Bhilipp Banderbeden, ohne irgend einen erzählenswerthen Borfall befahren zu muffen, bie Rhebe von Amsterdam.

## Gilftes Rapitel.

Es braucht kaum bemerkt zu werben, das Philipp mit aller möglichen Gaft nach seinem Häuschen eilte, das für ihn den werthwollken Erdenschaft barg. Nachdem er seine Pflicht zu ersüllen geslucht, versprach er sich einige Monate glücklicher Ruhe, denn wie ehnlich er auch wünschen mochte, seinem Gelübbe nachzukommen, so fühlte er wohl, daß er erst im herbste mit der nächten Flotte wieder aussegeln konnte, und jest hatte kaum der April begonnen. So sehr er übrigens den Berluft von Mynheer Kloots und hille brant, wie auch den Tod der unglücklichen Natrosen beklagte, so sand er doch einigen Troß in der Erinnerung, daß er des elenden Schriften, der das Loos seiner Gefährten gleichsalls getheilt hatte, für immer losgeworden war; ja, er segnete sogar saft den Schissuch, weil er ihn in den Stand setzte, so bald wieder in Aminens Arme zurückzusebren.

Es war spät am Abend, als Philipp in Bließingen ein Boot mach einer Wehrung bei Terneuse überfetzte. Ein rauber Abend für die Zahresgeit — der Wind blies frifd und der himmel war schichtenweise mit Wolken bedeckt, welche das Licht des hoch am himmel febenden vollen Mondes da und dort mit breiten, weißen Saumen befränzten. Bisweilen wurde die filberne Scheibe von einer dunkeln Wolke fast verdunkelt und trat dann wieder in ihrem vollen Glanze hervor. Philipp sprang an's Land, hullte sich in seinen Mantel und eitke nach der Hukte. Als ernst tlopfendem Berzen naber tam, bemerkte er, daß das Fenster der Wohnste der Mohntube offen fand und eine Frauengestalt heraustehnte. Dies konnte Niemand anders, als seine Amine sein, weßbalb er, nachdem er die kleine Brück überseth hatte, nicht der Thure, sondern dem Fenster zugüng. Mmine war jedoch so fehr in die Be-

trachtung des himmels über ihr und in ihre eigenen Gedanken vertieft, um die Annaherung ibres Gatten zu bemerken. Philipp- gewahrte dies und blieb defhalb, als er noch vier oder funf Schritte von ibr entfernt war, fteben.

Um sie durch seine plogliche Erscheinung nicht zu erschreden, wunschte er, unbemerkt die Thure gewinnen zu konnen, denn er erinnerte sich, daß er ihr versprochen hatte, er wolle sie, salls es ihm gestattet werde, besuchen, wie fein Bater einst seine Mutter besucht hatte. Während er übrigens noch zweiselnd daftand, wandten sich Aminens Blicke gegen ihn bin; sie gewahrte ihn, aber eine dick Mutiens Blicke gegen ihn bin; ste gewahrte ihn, aber eine bicke Bolke, die jetz die Mondschebe versullt hatte, verlieh seine Geskatt ein schattenbastes, übertrbisches Ausselehen. Da außerdem Amine keinen Grund hatte, seine Rückehr jeht schon zu erwarten, so bielt sie ihn sur einen Bewohner der Gessterwelt, suhr zurück, krich sich sie fich mit beiden handen das haar aus der Stirne und schaute abermals angelegentlich nach ihm bin.

"Ich bin's, Amine, furchte dich nicht," rief Philipp haftig.

"Ich furchte mich nicht," versetze Amine, ihre Sand an's Berg brudent; "es ift jest vorüber. Geift meines theuren Gatten, benn bas mußt du wohl fein — ich banke dir. Sei willfommen, Bbilitop — auch im Tobe willfommen!"

Und Umine mintte, ale fie vom Renfter gurudtrat, webmutbig

mit ihrer Sand, Philipp jum Gintreten auffordernd.

"Mein Gott! fie halt mich fur tobt!" dachte Philipp und sprang, kaum wiffend, was er thun sollte, durch das Fenster hinein, wo er fie auf dem Sopha fand.

Er wollte fprechen, aber Amine, deren Augen fest auf ihn geheftet waren, rief in der vollen Ueberzeugung, daß fie nur eine übernatürliche Erscheinung vor fich babe —

"So balb — so balb icon! D Gott! Dein Wille geschehe! Und boch ift es ichmer qu ertragen. Philipp, theurer, Philipp, ich empfinde es, daß ich dir bald folgen werde." Philipp wurde jest noch unruhiger, benn er furchtete eine plogliche Realtion, wenn Umine entbeden follte, bag er noch lebe.

"Theure Umine, bore mich. Ich erscheine unerwartet und zu einer ungewöhnlichen Stunde. Doch wirf bich in meine Arme und bu wirft finden, daß dein Philipp nicht tobt ift."

"Richt tobt ?" rief Amine auffpringend.

"Nein, nein, noch warm in Fleisch und Blut, Umine — noch immer bein bich gartlich liebender Gatte," rief Philipp, fie mit feinen Armen umfaffend und an fein Berg brudend.

Amine fant auf bas Sopha nieder und tonnte fich gludlichers weise durch einen Strom von Thranen Erleichterung verschaffen,

mahrend Philipp, an ihrer Seite Enicend, fie unterflugte.

"O Gott! o Gott! Ich banke Dir, " entgegnete Amine nach einer Weile. "Ich glaubte, es sei bein Geift, Philipp. D, es machte mich gludlich, auch so bich zu sehen," fuhr fie fort, an seinem halse weinend.

"Rannft du jest horen, Theuerfte, was ich dir mitzutheilen

muniche?" fagte Philipp nach einem furgen Schweigen.

"D fprich, fprich, Lieber; ich konnte bir eine gange Ewigkeit

Philipp berichtete nun in kurgen Borten, was fich jugetragen und Unlag zu einer unerwarteten Rudtepr gegeben hatte. Die gartlichen Liebtolungen feiner noch immer aufgeregten Gattin feifteten ihm vollen Effag fur alle feine Leiben. "Und bein Bater, Amine?"

"Er ift wohl - doch wir tonnen morgen von ihm fprechen."

"Ja," dachte Philipp, als er am andern Morgen erwachte und die lieblichen Fige feiner noch immer schlummernden Gattin betrachtete. "Ja, Gott ift barmberzig. Ich süble, daß mit noch ein Glüd vorbehalten ist — ja noch mehr, daß dieses Glüd von der treuen Ersulung meiner Ausgabe abhängt und Strafe mich ereilt, wenn ich mein feierliches Gelübde vergesse. Doch sei es so — sogar durch Todesgesahren will ich meine Pflicht verfolgen und auf Gottes Erbarmen hoffen, daß er mich hier unten und im himmel oben belohnen werde. Sabe ich nicht jest schon reichlichen Ersaß für alle meine Leiden? Oh ja, mehr als Ersaß." dachte er weiter, als er mit einem Ruffe den Schlummer seiner Gattin florte, deren bunkle Augen jest mit dem vollen Strahle der Liebe und Breude auf ihm hasteten.

Che Philipp die Treppe hinunterging, erkundigte er fich nach Munbeer Boots.

"Rein Bater hat mir in der That viel Ungelegenheit gemacht," verfeste Umine. "Ich mußte, wenn ich ausging, das Bobnzimmer abschielben, denn ich traf ihn mehr als einmal, wie er versuchte, die Schrantschlösser zu erbrechen. Sein Durft nach Geld ift unerfättlich; er träumt von nichts Anderem. Er hat mir viel Kummer gemacht, indem er behauptete, ich werde dich nie wieder sehen, und deshalb von mir verlangte, ich solle ihm dein ganzes Bermögen übergeben. Doch er fürchtet mich — noch mehr aber deine Rücktehr."

"Dit feiner Gefundheit geht es übrigens gut?"

"Er ift nicht trant, weift aber augenscheinlich mehr und mehr bahin — gleich einer Kerze, die in den Leuchter hinuntergebrannt ist und abwechselnd verblindet, um wieder aufzustadern; das einemal ist er fast tindisch, das anderemal schmiedet er Plane, als sühlte er noch die Krast keiner Jugend. Oh, welch ein schlimmer Fluch muß nicht dieser Goldburft sein! 3ch glaube — ach Bhilipp, nur mit Entsein fann ich es sagen — daß der arme, alte Nann — troß seiner Rähe am Grabe, in welches er doch Nichts mitnehmen kann — dein Reben und das meinige zum Opfer bringen könnte, um sich in Bestig seiner Gulden zu versesen, die ich bereitwillig gegen einen Ruß von deinen Lippen auskaussen wirde."

"Go hat er wirklich in meiner Abwesenheit Berfuche gemacht,

"Id mage es nicht, meine Gedanken auszusprechen, und will ebenso wenig Muthmagungen laut werden laffen, die fcmer zu er-

weifen fein burften. Sprechen wir nicht mehr bon ibm. fonbern laß bir's genugen, wenn ich fage, bag ich ein forgfaltiges Auge auf ibn babe. Du mirft ibn bald feben; erwarte übrigens feinen berglichen Billtomm, und wenn es auch ber Rall mare, fo glaube nicht, bağ er ehrlich gemeint ift. 3ch will ibm nichts von beiner Rudtebr fagen, um mich zu überzeugen, welche Birtung fie auf ibn ubt."

Amine ging nun binunter, um bas Frubftud zu bereiten, und Bhilipp machte einen fleinen Spagiergang. Als er wieder gurudfebrte, fand er Donbeer Boots neben feiner Tochter am Tifche figenb.

"Barmbergiger Allah! barf ich meinen Augen trauen?" rief der alte Mann. "Seid 3hr's wirklich, Mynheer Banderdeden?" "Gi freilich," verfeste Philipp; "ich tehrte gestern Abend gurudt."

"Und bu fagteft mir nichts bavon, Amine?"

"3d wunichte, Guch ju überrafchen," entgegnete Amine.

"Dich zu überraschen? Bann fegelt 3br wieder aus. Donbeer Bbilipp. Doch hoffentlich recht bald? Bielleicht morgen?" fagte Munbeer Boots.

" Soffentlich vor vielen Monaten noch nicht," antwortete Philipp. "Bor vielen Monaten noch nicht? Das ift lange fur ein mußiges Leben. 3br folltet Geld erwerben. Sagt mir, bringt 3br Diesmal

ein bubiches Saufden mit?"

"Rein," verfeste Bhilipp; "ich babe Schiffbruch gelitten und faft mein Leben verloren."

"3hr gebt aber boch wieder?"

"Ja, feiner Beit mirb's gefcheben."

"Gebr gut; wir wollen auf Guer Saus und auf Gure Bulben Acht baben."

"Mit der Dube, mein Geld zu buten, werde ich Guch mabrfcheinlich verschonen," entgegnete Bhilipp, um ben alten Dann gu argern, "benn ich habe im Ginne, es mit mir gu nehmen."

"Es mit Gud ju nehmen? Und warum benn, wenn ich fragen

barf?" entgegnete Boots unrubig.

"Um vor meiner Ausfahrt Guter einzukaufen und noch mehr Geld zu erwerben."

"Aber Ihr tonnt wieder Schiffbruch leiden und all Euer Geld verlieren. Rein, nein; Ihr tonnt geben, Monheer Philipp, aber Eure Gulden mußt Ihr nicht mitnehmen."

"Ich will's aber einmal," entgegnete Philipp. "Benn ich meine Bohnung wieder verlaffe, werbe ich all mein Gelb mitnehmen."

Philipp war nämlich im Berlaufe dieses Gesprächs beigefallen, wenn Mynheer Poots nur auf ben Glauben gebracht werben könne, daß er sein Geld mitgenommen habe, so durste Amine ein ruhigeres Leben haben und nicht mehr genöthigt sein, fortwährend die Hierin zu machen. Er beschloß baber, bei seiner nächften Abreise nach diesem Plane zu versahren.

Monheer Boots erneuerte das Gespräch nicht wieder, sondern versant in duftere Gedanken. Einige Minuten später verließ er das Wohnzimmer und begab fich nach seinem eigenen. Philipp theilte nun seiner Gattin mit, aus welchem Grunde er dem alten Manne den Glauben beizubringen wunschte, daß er sein Eigenthum mit auf die See nehmen wolle.

"Das war sehr rudfichtsvoll von dir, Philipp, und ich danke dir für beine wohlwollende Absicht, obison ich wunichte, daß du nichts über den Gegenstand hättest verlauten laffen. Du kennst meinen Bater nicht; ich muß ibn jegt als einen Keind bewachen.

"Run, wer wird auch viel von einem gebrechlichen alten Manne

fürchten!" verfeste Philipp lachend.

Amine war jedoch anderer Unficht, und ließ keinen Augenblick von ibrer Borficht ab.

Der Frühling und der Sommer schwanden rasch dabin, denn unser Parchen subste fich gludlich. Philipp besprach sich wiel mit seiner Sattin über das Borgesallene — namentlich über die gespenstische Erscheinung jenes Schiffes und über den verhängnisvollen Schiffbruch.

Umine fühlte, daß ihrem Gatten noch viele Gefahren und wiederigfeiten bevorstanden, versuchte aber auch nicht ein einzigesmal, ihm die Miederausnahme der Erstullung seines Gestüdtes ausgureden. Gleich ihm blidte fie mit hossendem Bertrauen in die Zukunft; denn obwohl sie wußte, daß sich seine Blid zu irgend einer Zeit erfüllen mußte, so beredete fie fich doch gerne, daß die Stunde lange verzögert werden durfte.

Bu Ende bes Sommers begab fich Philipp wieder nach Amfterdam, um fich einen Blat auf einem der Schiffe zu nehmen,

welche mit bem Beginne bes Bintere ausfahren follten.

Der Schiffbruch des Schilling war wohl bekannt, benn Philipp hatte mahrend feiner heimfahrt alle Umftande, mit Ausnahme der Erscheinung des gespenftichen Schiffes, aufgezeichnet und dem Direktorium mitgetheilt. Die Compagnie hatte ihm nicht nur wegen seines trefflichen Berichtes, sondern auch in Berückschigung seiner eigenthamlichen Leiden und seiner wunderbaren Rettung die Stelle eines zweiten Maten versprochen, im Falle er geneigt sein sollte, wieder nach Oftindien zu segeln.

Als er den Direktoren seinen Besuch machte, erhielt er seine Ernennung auf die Batavia, ein schönes Schiff von ungefahr vierhundert Tonnen Last. Nachdem dies eingeleitet war, eilte er nach Terneuse zurud und theilte seiner Gattin im Beisein des Mynheer Boots mit, was er gethan hatte.

"Ihr geht also wieder gur See?" bemertte Monheer Boots. "Ja, aber mahrscheinlich nicht vor 2 Monaten, " verfette Philipp.

"Ab!" entgegnete Boots; "in zwei Monaten!" Und ber alte

Mann murmelte por fich bin.

Wie mahr ift es, daß wir weit leichter ein wirkliches Uebel, als die Ungewisheit ertragen tonnen! Wir durfen nicht glauben, daß Amine fich über ben Gedanten einer naben Trennung von ihrem Gatten abharmte; freilich subjete fie bieselbe ichmerglich, aber bas Scheiden war eine gebieterische Pflicht, die ihr immer vorschwebte,

weshalb fie gegen ihre Empfindungen antampfte und fich ohne Rlage in das fügte, was fich nicht vermeiden ließ. Rur ein Um ftanb verurfachte ihr viel Unrube - nämlich die Stimmung und das Benehmen ihres Baters. Amine fannte feinen Charafter gut und bemertte, daß er bereite in Bebeim Philipp haßte, da er in demfelben das einzige Sinderniß fab, fich das im Saufe befindliche Geld jugu= eignen; benn ber alte Dann mußte mohl, bag feine Tochter nach Bhilipps Tode fich wenig barum fummern murbe, wer bavon Befit nehme oder mas daraus merde. Der Bedante, daß fein Schwiegerfohn das Geld mit fich nehmen wolle, hatte das Gebirn des alten Beighalfes beinahe völlig verdreht. Umine, die ihn icharf bemachte. fab ibn oft ftundenlang umbergeben und vor fich hinmurmeln, obne daß er feinem Berufe den fruberen Gifer weihte.

Ein paar Abende nach der Rudfehr von Amfterdam flagte

Bhilipp über Unmobibefinden.

"Ihr feid nicht mobl?" rief der alte Dann auffpringend. "Lagt mich feben - ja, Guer Bule ift febr fchnell. Umine, bein armer Gatte ift febr frant. Er muß ju Bette geben, und ich will ibm Etwas geben, mas ihm gut thun wird. 3hr braucht mir nichts dafur zu bezahlen, Bhilipp - gang und gar nicht."

"Go gar unwohl fuble ich mich benn boch nicht, Mynheer Boots," verfette Philipp, "obichon ich argen Ropfichmerz verfpure."

"Ja, und 3hr habt auch Fieber, Bhilipp; und Borforge ift beffer, als eine Cur. Geht zu Bette und nehmet, mas ich Guch

fende; 3hr werdet bann morgen wieder mohl fein."

Bhilipp ging mit Amine die Treppe binauf, mabrend fic Mynheer Boots nach feinem eigenen Gemache begab, um die Argnet au bereiten. Gobald Bhilipp im Bette lag, ging Amine wieder hinunter und traf auf ihren Bater, ber ihr ein Bulver mit ber Beifung einhandigte, es ihrem Gatten ju geben, und bann bie Bohnftube verließ.

"Gott verzeih mir, wenn ich meinem Bater Unrecht thue,"

dachte Amine, "aber ich habe meine Bedenken. Philipp ift trant — tranker, als er zugestehen will, und wenn er nicht Argnei nimmt, so konnte es noch ichlimmer werden; aber mein Berg fluftert mir zu, baß ich nicht trauen darf. Und doch — wahrhaftig, er kann nicht so teusstisch verrucht fein. "

Sie untersuchte den Inhalt des Bapiers; es war eine sehr geringe Quantität dunkelbraunen Bulvers, welches, der Welfung des Doctors juscige, in einem Becher warmen Weins gereicht werden sollte. Mynheer Boots hatte sich erboten, den Bein selbst beiß zu machen. Seine Ruckehr aus der Ruche unterbrach Uminens Betrachtungen.

"hier ift ber Bein, mein Kind; gib ihm ben gangen Becher mit bem Bulver und bede ihn warm ju; es wird bald Schweiß erfolgen, ber nicht unterbrochen werden darf. Bache bei ibm, Amine — du mußt nicht zu Bette geben; morgen wird er dann wieder gut sein." Mynheer Boots verließ nun das Gemach, inbem er noch beifuate: "aute Nacht, mein Kind."

Amine schüttete das Bulver in einen der filbernen Becher auf bem Tisch und mischte es mit dem Beine. Der freundliche Con in der Stimme ihres Baters hatte sur einen Augenblich ihren Argwosn beschwichtigt; auch mußte man ihm die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß er als Arzt flets sehr besorgt für seine Batienten war. Als Amine das Pulver mischte, bemerkte sie, daß kein Bodensag gurucklieb und der Wein nichts an seiner Klaubett verlor. Dies war ungewöhnlich und ihr Argwohn wachte wieder auf.

"Das gefällt mir nicht," fagte fie; "ich furchte meinen Bater — Gott fieb" mir bei! — Ich weiß taum, was ich thun foll. Rein, ich will es Bhilipp nicht geben. Der warme Bein allein wird gureichen, um Schweiß berbeigufübren.

Sie hielt inne und bachte wieder nach. Das Bulver batte fie mit so wenig Bein gemischt, daß es nicht ben vierten Theil

des Bechers fullte; fie ftellte ihn bei Seite, goß einen andern bis an ben Rand voll und begab fich fodann nach dem Schlafgemach.

Muf dem Treppenabfage begegnete fie ihrem Bater, Der ihrer

Meinung nach bereits zu Bette gegangen mar.

"Gib Acht, daß du nichts verschütteft, Amine. Das ift recht, — gib ihm nur einen ganzen Becher voll. Salt, gib es mir; ich will es ihm felbft bringen."

Monheer Boots nahm den Becher aus Aminens Sanden und

begab fich in Philipps Gemach.

"Her mein Sohn, trinkt dies auf einmal aus und es wird gut thun," sagte Monbeer Boots, und seine Hande zitterten, so bas der Wein auf die Bettbede niederträusselte. Amine, welche ihrem Bater zusah, war mehr als je erfreut, daß sie das Bulver nicht in den Becher getban hatte. Philipp flügte sich auf feine Ellenbogen, trank den Bein, und Monheer Boots wünschte ihm gute Nacht.

"Berlaß ihn nicht, Amine — es muß Alles recht geschehen,"

fagte Monbeer Boots, ebe er bas Simmer verließ.

Amine hatte zwar beabsichtigt, hinunterzugehen und das in der Wohnstube stehende Licht zu holen; der gedachten Weisung zuschie blieb sie jedoch bei ihrem Gatten, gegen den sie ihme Gefühle aussprach, indem sie ihm zugleich mittheilte, daß sie ihm das Pulver nicht gegeben habe.

"Ich hoffe, daß du im Irrthum bift, Amine," verfette Philipp; "gewiß, du kannft unmöglich Recht haben. Bie ware es auch möglich, daß ein Mensch die schlimmen Bermuthungen recht-

fertigen fonnte, die du gegen beinen Bater begft!"

"Du hast nicht so lange mit ihm gelebt, wie ich, und auch nicht gesehen, was ich gesehen habe," entgegnete Amine. "Mögelich, daß ich Unrecht habe — aber du weißt nicht, zu welchen Unthaten das Gold die Menschen zu verloden im Stande ist. Bie dem übrigens sein mag, jedenfalls mußt du jest schlafen und

ich will bei dir wachen, mein Theuerfter. Ich bitte, fprich nicht — ich fuble, baß ich jett boch nicht solafen kann, und wuniche ein wenig zu lesen — ich will mich dann gelegentlich gleichfalls niederlegen."

Philipp machte feine weiteren Einwendungen und ichlief balb ein. Amine machte ichweigend an feiner Seite, bis Mitternacht

langft vorüber mar.

"Er athmet ichmer," bachte Amine, "aber batte ich ibm bas Bulver gegeben - mer weiß, ob er je wieder erwachen murbe! Dein Bater ift fo tief eingeweiht in Die Runft bes Oftens, bag ich mich por ibm furchte. Uch, ich weiß ja, wie er nur ju oft fur einen mit Gold gefüllten Beutel ben Schlaf bes Todes bereitete. Ein Anderer murbe bei bem Gedanten ichaubern, aber ein Denich. der fich bagu brauchen lagt, fur gute Bezahlung ben Tod gu fpenben, wird wenig Bedenten tragen, auch bem Gatten feiner eigenen Tochter bas Gift ju reichen. 3ch habe ibn forgfaltig beobachtet - tenne feine Gebanten und Buniche. Belde folimme Borabnung bat mich boch diefen Abend befallen - welche unabwendbare Furcht vor einem Uebel! Philipp ift allerdinge trant, aber boch nicht gefährlich - nein , nein! Und außerbem ift feine Beit noch nicht gefommen; er bat bas furchtbare Bert, bem er fich unterzog, noch zu beendigen. 3ch wollte, es mare Morgen. Bie fuß er ichlaft - und ber Schweiß ftebt ibm in Eropfen auf ber Stirne. 3d muß ibn warm gubeden und Acht haben, bag er in Diefer Lage bleibt. Bord, ba flopft Jemand unten. Ach, wenn er nur nicht erwacht - bas Bochen gilt meinem Bater.

Amine verließ bas Gemach und eilte bie Treppe hinunter. Bie fie vermuthet hatte, wollte man Mynheer Boots zu einer

Rreifenden rufen.

"Er wird unverweilt kommen," fagte Amine; "ich will ihn weden."

Sie ging die Treppe binauf nach bem Bimmer, wo ihr Ba-

ter schlief und klopfte; da fie keine Antwort erhielt, so pochte fie abermals.

"Mein Bater ichlaft boch fonft nicht fo tief," bachte Amine, als auch auf ihr zweites Klopfen feine Antwort erfolgte.

"Sie öffnete bie Thure, ging binein und bemertte gu ihrem

Erftaunen, daß ihr Bater nicht im Bette lag.

"Seltsam," dachte fie; "aber ich erinnere mich jest, daß ich ihn nicht heraustommen hörte, nachdem er hinuntergegangen war, um bas Licht wegzunehmen."

Amine eilte in die Bohnflube hinunter, wo fie ihren Bater icheinbar in tiefem Schlafe auf dem Sopha liegen fab. Sie rief ibm zu, erbielt aber teine Antwort.

"Barmherziger himmel! Ift er tobt?" bachte fie, als fie mit bem Lichte berantrat, um bas Geficht ihres Baters zu beleuchten.

3a, es war fo - feine Augen waren ftarr und glafern -

feine unfere Rinnlade niedergefunten.

Gine Beile lehnte fich Amine in einem Juftande von Betaubung gegen die Band; ihr Gehirn fcwindelte. Endlich gewann fie ihre Kaffung wieder.

"Es muß fich balb zeigen," bachte fie, mahrend fie auf ben Lifch zuging und in ben filbernen Becher blidte, in welchem fie

das Bulver gemischt hatte.

Er mar leer !

"Der Gott ber Gerechten hat ihn zur Strafe gezogen!" rief Amine. "Aber ach! baß dieser Mensch mein Bater sein mußte! Ja, es ift klar. Durch seine eigenen verruchten und verdammungswürdigen Anschläge eingeschüchtert, goß er sich Bein ein, um seine Gewissensbisse zu betäuben. Er wußte nicht, daß das Pulver noch in dem Becher war, füllte ihn auf und trant selbst — den Tod, den er einem Andern zugedacht hatte! Einem Andern! — Und vem? Einem Andern! — End vem? Einem Anane, der der Gatte seiner eigenen Tochter ift — Batf du nicht mein Bater, "fuhr Amine fort, während sie die

Leiche betrachtete, "so wurde ich dich anspeien und dir fluchen! — Doch du bist gestraft und möge Gott dir vergeben — du armes, schwaches, gottloses Geschöpf!"

Amine verließ fodann das Gemach und ging die Treppe hinauf, wo fie Philipp noch immer schlafend und in reichlichem

Schweiße fanb.

Die meiften Beiber wurden unter berartigen Umftanden ihre Gatten geweckt baben, aber Amine bachte nicht an fich felbe. Beiltop war frant, und fie mochte ju feiner Aufregung Anlaß geben, die ihm gefährlich werben tonnte. Sie fetzte fich neben dem Bette nieder, drudte die Sande an ihre Stirne und flügte die Clenbogen auf ihre Kniee; so verblieb fie in tiefen Gedanten, die die Sonne fich erhob und ihre hellen Strahlen durch das Fenfter gog.

Ein abermaliges Rlopfen wedte fie aus ihren Betrachtungen. Sie eilte in Die Sausflur hinunter, ohne jedoch die Thure gu

öffnen.

"Monheer Boots mochte boch augenblidlich tommen," fagte

bas Dabchen, bas ben Auftrag zu beforgen batte.

"Meine gute Therese," versetzte Amine, "mein Bater hat mehr bestinandes nötigi, als Eure arme Frau, dem ich fürchte, seine Erdenmoderung ift vorüber. Ich fand ihn sehr frank, als ich ihr rusen wollte, und er ist nicht im Stande, sein Bette zu verlassen. Ich muß Euch selbst um einen Gefallen bitten; ersucht doch den Bater Seysen, er möchte hierher kommen, denn ich fürchte, mein armer Bater liegt in den leigten Jügen."

"Ach, du mein himmet!" erwiederte Therese. "Ift's wirklich so weit? Seid unbesorgt ich will Guer Geheiß erfullen, Miftreg

Amine."

Das zweite Klopfen hatte Philipp gewedt, welcher fich jest wiel beffer und ganz vom Kopfweh befreit fuhlte. Er bemerkte, daß fich Amine die ganze Racht über nicht zur Rube begeben hatte

und war eben im Begriffe, ihr einen Berweis zu geben, als fie ihn mit einemmale von dem ganzen Borfalle unterrichtete.

"Du mußt dich antleiden, Bhilipp," fuhr fie fort, "und mir Beiftand leiften, damit wir die Leiche zu Bette bringen können, ehr der Priefter kömmt. Barmberziger Gott! hatte ich dir das Bulver gegeben, mein theuerfter Philipp — doch sprechen wir nicht mehr davon. Beeile dich, denn Pater Seysen wird bald bier sein."

Bhilipp kleibete fich an und folgte Amine nach dem Bohnzimmer hinunter. Die Sonne schien bell und goß ihre Strahlen auf das abgezehrte Gesicht des alten Mannes, der mit geballten Käufen dalag, mahrend seine Junge zwischen die Zahne der einen Munbfeite eingeklemmt war.

"Uch! diefes Zimmer icheint verhangnifvoll zu werden. Bie viele Schreckensicenen muffen wohl noch barin vorgeben?"

"Soffentlich teine mehr," versetze Amine. "Auch erscheint mir die gegenwärtige nicht als eine Schredenssene. Aber als dieser alte Mann, der jetzt als ein Opfer seines eigenen Berraths abgerusen wurde, an deinem Bette ftand — jeder Zug seines Gesichtes Eheilnahme und Bohlwollen — und bir den Becher anbot — das war ein Auftritt des Entjegens" — fügte Amine schaubernd bei, — "der mich lange umsputen wird."

"Gott vergebe ihm, wie ich ihm vergebe," versette Philipp, indem er den Leichnam aufhob und die Treppe hinauf nach dem Gemache brachte, in welchem Monheer Boots zu schlafen pflegte.

"Bir wollen die Leute wenigstens glauben laffen, daß er in feinem Bette und eines natürlichen Todes ftarb," fagte Amine. "Mein Stolz vermöchte es nicht zu ertragen, daß die Unthat betannt und ich als die Tochter eines Mörders angefeben wurde! Ob, Bhilipp!"

Umine feste fich nieder und brach in Thranen aus.

Ihr Gatte mar noch bemuht, fie gu troften, als Bater Sepfen an die Thure klopfte; Philipp eilte hinunter, um gu öffnen.

"Guten Morgen, mein Sohn. Bie geht es dem Leidenden?"

"Er hat aufgehort gu leiden, Bater."

"Birflich?" verfeste der gute Briefter mit bekummerter Diene. So tomme ich also zu spat ? Und boch habe ich keinen Augenblid gezogert."

"Er verschied ploglich unter Convulfionen, Bater," verfeste

Philipp, ben Beiftlichen die Treppe hinaufführend.

Pater Sepfen betrachtete die Leiche und bemerkte wohl, daß feine Dienfte bier zu ihat tamen. Er wandte fich an Amine, welche ihren Thranen noch immer freien Lauf ließ.

"Beine, mein Kind, weine immerbin, benn du haft alle Ursache bazu," sagte ber Priefter. "Der Berluft ber Liebe eines Baters muß eine schwere Seimsuchung sein für ein bantbares und gartliches Kind. Doch gib bich nicht zu sehr dem Schmerze bin, Muine; du haft andere Pflichten, andere Bande, mein Kind bu haft einen Gatten."

"Ich weiß es, Bater," verfette Amine, "aber doch muß ich

weinen, benn ich bin feine Tochter."

"Ift er benn gestern Abend nicht zu Bette gegangen, daß er noch immer die Rleiber anhat? Bann beflagte er fich jum erftenmale?"

"Ich sah ihn zum lettenmale, Bater," antwortete Philipp, "als er in mein Zimmer kam und mir Arznei reichte; dann wunschte er mir gute Racht. Zemand wollte ihn zu einem Kranken rusen, weshalb meine Gattin binging, um ihn zu weden; sie sand ihn aber bereits sprachses."

"Das ift fehr ichnell gegangen," verfette ber Briefter; "aber er mar ein alter Mann und mit alten Leuten nimmt es oft ploglich

ein Ende. Bart 3hr bei feinem Sterben ?"

"Ich nicht, Sir," entgegnete Bhilipp. "Meine Frau wedte mich, und ehe ich mich ankleiben konnte, war er bereits aus Diefer Belt geschieden." "Bir wollen hoffen, um in eine beffere einzugeben, meine Rinder."

Umine ichauberte.

"Sage mir, Amine," fubr der Priefter fort; "zeigte er Spuren der Begnabigung, bevor er flatb? Denn du weißt wohl, daß sein Blaube als sehr zweiselhaft erschien, und er nicht viel nach dem Ritus unferer beiligen Kirche fragte."

"Ce gibt Zeiten heiliger Bater," versetzte Amine, "in welchen fich sogar bei einem wahren Christen Keine Zeichen, wie Ihr sie meint, erwartet werden können. Betrachtet nur seine geballten Sande und die Spuren des berben Todeskampfes in seinem Ge-

ficte!"

"'s ift leiber nur zu mahr, meine Tochter; so muffen wir eben bas Befte hoffen. Anteet mit mir nieder, meine Kinder, damit wir für die Seele des hingeschiedenen beten."

Philipp und Amine ließen fich mit dem Priefter auf die Aniee nieder, der ein brunftiges Gebet gen himmel schiete. Als fie fich wieder erhoben, wechselten fie einen Blid, der vollfommen enthulte,

was gegenseitig in ihrem Innern vorging.

"Ich will Leute ichiden, welche bem Tobten ben letten Dienft erweisen und bie Leiche fur bie Beerdigung vorbereiten," fagte Bater Sepfen. "Uebrigens wird es gut fein, wenn Ihr nicht fagt, er sei schon vor meiner Ankunft geftorben. Man braucht nicht zu muthmaßen, daß er abgerusen wurde, ohne die beiligen Sterbsfatramente zu empfangen."

Bhilipp, ber ju ben Fußen bes Bettes ftand, nidte bejahend mit dem Kopfe, und der Priefter entfernte fic. Man hatte in der Stadt flets große Abneigung gegen Mynheer Boots gebegt. Seine Bernachlassigung aller religiösen Pflichten — der Zweifel, ob er überhaupt nur ein Mitglied der Kirche fei — sein Geja und seine Erpreffungen — Alles dies hatte ihm eine Schaar von Feinden zugezogen; gleichwohl war er aber durch seine große medicinische

Geschicklichfeit, die allenthalben volle Anerkennung fand, zu einem Manne von Bedeutung geworben. hätte man in Erfahrung gebracht, daß er ein Noslem, wo nicht gar ein völlig Ungläubiger war, serner, daß er in dem Berjuche gestorben sei, seinen Schwiegersohn zu vergiften, so würde thm zuverlässig ein christliches Begrädnith versagt worden sein, und die Finger der Berachtung hätten sich auch auf bie Tochter gerichtet. Da jedoch Bater Sensen auf jede Krage mit milber Stimme antwortete, er sei "im Frieden hingesahren," so nahm man an, Mynheer Poots sei als guter Christ gestorben, obzleich er im Leben nur wenig Christenthum gezeigt habe. Am andern Tage wurden die Ueberreste des alten Mannes mit den gewöhnlichen Feierlichteiten der Erde anheim gegeben, und Philipp mit seiner Gattin sühlte sich nicht wenig beruhigt, daß Alles so rubia abselausen war.

Erft nach der Beerdigung untersuchten Die Sinterbliebenen bas Bemach bes Todten. Der Schluffel ju der eifernen Trube mar in beffen Tafche gefunden worden, und Philipp hatte noch nie von bem Lieblingeverschluffe bes alten Mannes Ginficht genommen. Das Bimmer mar mit Rlafden und Budfen angefullt. Bas Amine ale brauchbar fannte, murbe in eine Rammer geschafft, bas Uebrige aber meggeworfen. Der Tijd enthielt viele Schubladen, Die unter anderen Gegenstanden viele Baviere mit grabifchen Schriftzugen bargen, - mabriceinlich Recepte. Auch fanden fich Buchien mit arabifden Charafteren por, und Die erfte, welche fie aufnahmen, enthielt ein abnliches Bulver, wie bas mar, melches Beer Boots Uminen gegeben batte. Aus vielen Begenftanben, welche außerdem noch vorhanden maren, ließ fich entnehmen, daß ber alte Dann auch in die gebeimen Biffenschaften welche in jener Beit im Schwunge maren, gepfufcht batte. Gie murben unverweilt ben Rlammen übergeben.

"Satte Bater Senfen all dies gesehen!" bemerkte Amine in wehmuthigem Tone. "Doch da find einige gedrudte Bapiere, Philipp." Philipp untersuchte fie und fand, daß es Attienscheine ber bollandifc-oftindischen Compagnie waren.

"Rein, Amine, das ift Geld oder boch Geldeswerth — acht Attien des Compagnie-Rapitals, die uns ein schönes Jahreseintommen abwerfen werden. Ich ließ mir nicht träumen, daß der alte Mann einen solchen Gebrauch von seinem Gelde machte. Ich hatte im Sinne, vor meiner Abreise einen Theil meiner Sabe in ahnlicher Beise anzulegen, damit es nicht mussen bliebe. "

Run wurde die eiserne Trufe untersucht. Sie schien nur wenig zu enthalten, benn fie war groß und ties und fah faft leer auf; als eboch Philitip auf ben Boden hinuntergriff, traf er auf dreißig ober vierzig kleine Beutel, die fatt filberner Gulben lauter Goldmungen enthielten; nur ein einziger großer Sad mit Silbergeld mar vorhanden. Run wurden aber noch mehrere kleine Schachteln und Bakete entbeckt, in benen man beim Deffnen Diamanten und andere foftbare Steine fand. Als Alles beisammen lag, erwies sich ber Schat von bobem Werthe.

"Meine liebe Amine, du haft mir eine in der That fehr uner-

wartete Mitgift gebracht," fagte Philipp.

"Du darfit wohl fagen, unerwartet," versehte Amine; "diese Diamanten und Aleinodien muß mein Bater aus Aegypten mitgebracht haben; und doch wie armselig lebten wir, bis wir in diese Bohnung tamen! Gott verzeih ihm! und bei all diesem Reichthum wollte er meinen Philipp vergiften, um noch mehr zusammen zu scharren!"

Sie gahlten das Geld, das fich faft auf funfzig taufend Gulben belief, legten dann Alles wieder gurud und verliegen das Bimmer.

"Ich bin ein reicher Mann," dachte Philipp, als er allein war, aber was nügen mich alle blefe Schäpe? Ich fonnte mir ein Schiff taufen und felbft der Kapitan deffelben fein, — aber würde es nicht zu Grunde geben? Freilich ift das keine nothwendige Folge, aber doch fpricht die Bahrscheinlichkeit dafür. Ich will daber kein eigenes

Schiff haben. 3ft's aber auch recht, mit einem solchen Gefüble in den Schiffen Anderer zu segeln? 3ch weiß es nicht; swiel ift übrigens gewiß, daß ich eine Bslicht zu erfüllen habe, und daß unfer Aller Leben in der hand einer glitgen Borsehung ift, die uns abrust, wenn sie es für paffend hatt. 3ch will das Meiste meines Geldes in Compagnie-Aktien anlegen; wenn ich dann in den Schiffen derselben segle und aus einer Begegnung mit meinem armen Bater Unglückerwächst, so leide ich wenigstens gemeinschaftlich mit den Uebrigen. Run will ich's aber auch meiner Amine gemächtich machen.

Bhilipp traf unverweilt eine große Beränberung in der Art des Sauswesens. Er miethete zwei weibliche Dienstboten, ließ die Zimmer gemächlicher einrichten und sparte, soweit die Bequemlichteit seiner Gattin in Betracht fam, teine Untoften. Bon Amfterdam ber verschrieb er sich mehrere Attien der oftindischen Gesellschaft, ließ übrigens sein eignes Geld und die Diamanten noch immer in Aminens händen. Unter derartigen Bortehrungen entscwanden die wei Wonate rasch und als Ales bereinigt war, erhielt Philipp abermals eine Aufsorderung (diesmal schriftlich), auf seinem Schisse einzutreffen. Es ware Aminen wohl lieber gewesen, wenn Philipp als Passaggier, nicht als Offizier mitgegangen ware; unser Deld zog geboch das Lethere vor, da er sonst für seine Indiensahrt keinen Grund bätte angeben können.

"Ich weiß nicht, wie es tommt," bemertte Bhilipp ben Abend vor feiner Abreife; "aber es ift mir nicht, wie das lettemal, benn ich fuhle mich durch gar teine schlimme Borahnung beklommen."

"Auch ich nicht," versette Amine; "bennoch ifi's mir, als ob du lange fortbleiben wurdeft, Philipp, und ift das nicht schlimm genug fur ein gartliches, bekummertes Beib?"

"Bohl, Liebe, bu haft gang Recht, aber - - "

"D ja, ich weiß, es ift beine Bflicht und du mußt geben," entsgegnete Amine, ihr Antlig an feiner Bruft verbergend.

Um andern Tage trennte er fich von feiner Gattin, Die fich jest

weit ftandhafter benahm, als bei ihrer erften Trennung. "Alles ging verloren, nur er wurde gerettet," dachte Amine. "Mein Inneres fagt mir, er wird zu mir zurudkehren. Gott im himmel, dein Bille gefchele!"

Philipp langte bald in Amfterdam an. Rachdem er fich viele Gegenstände getauft hatte, die er im Falle eines fast mit Sicherheit vorauszuschehnden Ungluds für vortheilhaft hielt, schifte er fich an Bord der Batavia ein, die seefritg vor einem einzelnen Anter lag.

## 3mölftes Rapitel.

Dbilivo befand fich noch nicht lange an Bord, als er ausfindig machte, bag bie Rabrt mabriceinlich nicht febr gemächlich ausfallen burfte, benn bie Batavia mar beauftragt, eine große Abtheilung Truppen nach Ceplon und Java zu bringen, um die Streitfrafte ber Compagnie an ben gedachten Orten ju refrutiren. Das Schiff follte auf ber Bobe von Madagascar die Flotte verlaffen und unmittelbar nach Java laufen, benn bie Babl ber an Bord befindlichen Soldaten murbe fur hinreichend erachtet, jeden Angriff von Seite ber Biraten ober feindlichen Rreuger abzuschlagen. Die Batavia war außerbem mit breißig Ranonen bemaffnet und hatte funfundflebengia Matrofen. Außer ben Borrathen gum Dienfte bes Militars, welche die Sauptladung bilbeten, führte fie auch eine große Quantitat baaren Gelbes fur ben indianifchen Darft an Bord. Die Gol-Datenabtheilung murbe eben eingeschifft, ale fich Philipp an Bord melbete, und einige Minuten waren die Deden fo gedrangt voll, bag man fich taum ju rubren vermochte. Unfer Beld, ber ben Rapitan noch nicht gesprochen hatte, fand ben erften Daten auf und trat

augenblicklich seinen Dienst an, mit dem er in Folge seines Eisers während seiner früheren Aus- und Seimsahrt weit besser vertraut war, als man wohl hätte glauben sollen.

In furzer Zeit begannen alle Spuren von Eile und Berwirrung zu verschwinden. Das Gepäcke der Truppen wurde weggefaut, und die Soldaten, die man in Notten abgetheilt hatte, erhielten ihre Quartiere zwischen den Kanonen des Hauptdeck, damit für die Handhabung des Schisses Raum frei bleibe. Philipp entwicklite große Thätigkeit und Methodik in seinen Maßregeln, weßhalb der Kapitan während einer Bause in dem anstrengenden Dienste zu ibm saate:

"Ich meinte, Ihr nahmet die Sache sehr leicht, daß Ihr nicht früher eintrast; aber nun Ihr an Bord seid, bemerke ich wohl, daß Ihr die versorene Zeit einzubringen sucht. Ihr habt im Lause dieses Bormittags mehr gethan, als ich erwarten konnte, und ich freue mich, daß Ihr gekommen seid, obgleich es mir sehr leid thut, daß Ihr nicht hier wart, als wir den untern Raum füllten, denn ich sürchte, da ist nicht Alles geschehen, wie es sollte. Dupnheer Struns, der erste Nate, hatte zu viel auf sich, um dem Einstauen gehörige Ausmerksamtett schenken zu können."

"Ich bedaure, mich verspätet zu haben, Sir," versette Philipp, "muß übrigens bemerken, daß ich aufbrach, sobald mich die Com-

pagnie berief."

"Ja, und weil man weiß, daß Ihr ein verheiratheter Mann und namentlich selbst auch mit bedeutenden Attien betheiligt seid, so wollte nan Euch nicht zu bald bemühen. Ich vermutbe, bei der nächten gahrt werdet Ihr das Rommando eines Schiffes erhalten, denn mit einem so bedeutenden Kapital in den Konds kann Euch ein derartiger Posten nicht entgeben. Ich habe erft diesen Morgen mit einem der älteren Nechmungsführer über die Sache gesprochen."

Bhilipp bedauerte nicht fonderlich, fein Geld gegen fo gute

Intereffen angelegt zu haben, ba es fein sehnlichfter Bunsch war, ber Kapitan eines Schiffes zu werben. Er versetzt baber, baß er allerdings hoffe, nach der nächften Fahrt selbst ein Schiff zu kommandiren, ba er dann wahrscheinlich der Aufgabe völlig gewachsen sein werbe.

"Bweifle nicht, zweifle nicht, herr Banberbeden. Rann bas klar voraussehen. Ihr mußt übrigens ein großer Freund vom See-

leben fein."

"Ihr habt Recht," verfeste Philipp, "benn ich zweifle, ob ich

es je aufgeben merbe."

"Bie, Ihr wolltet's gar nicht wieder aufgeben? Ach, so meint Ihr eben jest. Ihr feit ein junger, thatiger Mann, bem ber himmel voller hoffnungen bangt — werdet's aber auch mit der Beit mude, und ich flese bafur, Ihr seit einmal froh, fur den Rest Eurer Tage beilegen zu können."

"Bie ftart ift die Truppengahl, die wir fortgufchaffen haben?"

fragte Philipp.

"Bir haben zweihundertundfunfundvierzig Gemeine, dazu feche Offiziere. Die armen Teufel! nur Benige davon werden je wieder guruddehren, und vielleicht mehr ale die halfte teinen weiteren Geburtstag erleben. Es ift ein schredliches Klima. habe selbst einmal breibundert Rann an biesem schredlichen Loch abgesetzt und im Laufe von seche Monaten, noch ehe ich wieder aussegelte, waren nicht hundert mehr davon übrig.

"Dann ift es ja faft ein Mord, fie dabin gu fchiden," bemertte

Philipp.

"Bab! sie muffen irgendwo fterben; was liegt daran, wenn's auch ein wenig früher geschieht? Das Leben ift eine Waare, die sich, wie andere, kaufen und verkausen läßt. Wir senden Manufakturguter und Geld aus, um indische Produkte dafür einzuhandeln; ebenso treiben wir's mit dem Leben, und es gibt der Compagnie einen guten Gewinn."

"Aber nicht ben armen Golbaten, fürchte ich."

"Rein; die Compagnie tauft fie wohlfeil und vertauft fie theuer, " verfeste der Kapitan, worauf er fich nach dem Borderschiff begab.

"'s ift mabr," bachte Philipp; "fie taufen Menichenleben mohl= feil und gieben einen großen Bewinn baraus, benn wie konnten fie ohne Diefe armen Tropfe ihre Befigungen gegen Die Gingebornen und die fremden Reinde behaupten. Gur welchen armlichen Jahr= gebalt vertaufen nicht diefe Leute ihr Leben; gegen eine mabre Baagtelle feten fie fich allen Schreden bes tobtlichften Rlimg's que. obne auf eine Rudtehr in die Beimath hoffen ju burfen, mo fie ihre ericopften Rrafte wieder herftellen und ihr Leben auf's Reue vertaufen tonnten! Gutiger Gott! wenn biefe Menichen fo berglos bem Mammon geopfert werben tonnen, warum follte ich Bewiffensbiffe fublen, falls in ber Erfullung einer beiligen Bflicht, Die mir von bem Lenter unferer Schidfale aufgelegt ift, einige Erbengefcopfe gu Grunde geben? Rein Sperling fallt vom Dache ohne Sein Borwiffen, und in Geiner Sand liegt es, ju opfern ober gu retten. 3ch bin nur ein Gefchopf Seines Billens und folge meiner Bflicht, wenn ich ben Befehlen Deffen geborche, beffen Bege unerforschlich find. Sollte übrigens Diefes Schiff um meinetwillen aleichfalls bem Rluche erliegen, fo fann ich nur wunfchen, ich mochte auf einem andern angeftellt fein, bas weniger Denichenleben birgt."

Erft eine Boche nach Philipps Antunft waren Die Batavia

und bie übrigen Schiffe ber Rlotte gur Abfahrt geruftet.

Es wurde ichmer fein, Bhilipp Banderbedens Gefühle bei diefer feiner zweiten Einschifdigung zu zergliedern. Sein Geift war io ohne Unterlaß dem Zwede seiner Reise zugekebrt, daß ihm das übrige Leben, obgleich er die religiosen Pflichten treutich erfulte, nur wie ein Traum entschwand. In der Ueberzeugung, er werde wieder mit dem gespenstischen Schiffe zusammentreffen, die Batavia aber wahrscheinlich widerliche Zufalle ersahren, wo nicht gar mit ihrer ganzen Mannschaft zu Grunde geben, wußte er sich der bruden-

Demontin Guagh

ben Bedanten nicht zu entschlagen, Die ihn zu einem Schatten abbarmten. Er fprach faft nie anders, ale wenn es fein Dienft erforderte, und tam fich felbft wie ein Berbrecher vor, ber feine gange Umgebung in Befahr, Unglud und Tod führte. Benn bann Giner von feinem Beibe, ein Anderer von feinen Rindern ergablte, wenn fie in fugen Soffnungen fdwelgten und Entwurfe fur ihr funftiges Glud ichmiedeten, fo batte Philipp fast vergeben mogen; er ftand vom Tifche auf und eilte nach einer einsamen Stelle bes Dedes. Das Ginemal fuchte er fich ju überreden, bag fein Beift nur der Spielball einer augenblidlichen Aufregung, er felbft aber bas Opfer einer Sinnentaufdung fei; bann aber rief er fich bie gange Bergangenheit in's Gedachtniß - er fühlte Die ichredliche Birtlichfeit - und ftellte fich oftmals vor, Die gange übernatürliche Ericheinung habe mit dem himmel nichts ju ichaffen, fondern fei nur bas Bert eines bohnenden Teufele. Aber bann wieder Die Reliquie - burch folche Mittel fonnte boch ber Teufel nicht wirten!

Ein paar Tage nach seiner Aussahrt bereute er bitter, daß er ben gangen Thatbestand nicht bem Pater Sepsen vertraut und ihn um Rath gefragt hatte, ob es nicht etwa fundlich sei, daß er auf ein derartiges Unternehmen ausgiebe. Es war jedoch zu spat, denn das gute Schiff Batavia besand sich som mehr als tausend Mellen von dem Amsterdamer hafen entsernt, und seine Pflicht, wie sie auch

immer fein mochte, mußte erfullt werben.

Als sich die Flotte dem Kap näherte, steigerte sich seine Angst in einem solchen Grade, daß sie Alemand an Bord entgeben konnte. Der Kapitän und die Offiziere der eingeschissten Truppen, welche sich seiner Betlommenheit zu ersahren. Philipp schüßte Krantheit vor — eine Angabe, mit dem sein abgezehrtes Gesich und seine eine Angabe, mit dem sein abgezehrtes Gesich und seine einsejeunkenen Augen nicht im Widerspruche ftanden. Den größeren Theil der Racht verdrachte er auf dem Deck, blidte nach allen Rich-

tungen aus, bewachte jede Beranderung am Horizont, wo er alle Augenblicke das Auftauchen des gespenstifchen Schiffes erwartete, und zog fich erft mit dem Grauen des Tages nach seiner Kajüte zurück, um sich einer knache einer günftigen Fahrt ankerte die Flotte an der Taselbai, um frische Borratte einzunehmen, und Philipp sübste eine kleine Erleichterung, weil sich bis jeht die übernatürliche Erscheinung nicht hatte blicken laffen.

Sobald fic bie Flotte mit frischem Baffer verseben hatte, fuhr fie wieder aus, und Philipps Aufregung fteigerte fich abermals. Sie umschiffen übrigens mit gunftigem Binde das Kap, kamen an Madagascar vorbei und gelangten in das indische Meer, wo sich bie Batavia von der übrigen Flotte, die nach Cambrun und Ceplon bestimmt war, trennte.

"Und nun," dachte Philipp, "wird wohl das gefpenftische Schiff ich zeigen. Es hat nur gewartet, bie alle unfere Gefährten uns verlaffen hatten, damit wir keinen Beiftand hatten, in unserem Unglud.

Aber die Batavia segelte in glattem Wasser und unter einem wolkenlosen Himmel sort, ohne daß sich Etwas bliden ließ. Rach einigen Wochen erreichten sie die Höhe von Java, auf der sie für die Racht beilegten, ehe sie in die prächtige Mede von Batavia einsuhren. Es war die letzte Racht, die sie unter Segel zubringen sollten, und Philipp ging ohne Unterlaß auf dem Decke hin und her, ängstlich dem Tage entgegensehend. Der Worgen brach an — die Sonne erhob sich in aller Bracht und die Batavia steuerte in die Rhede ein. Bor Mittag hatte sie geankert und Philipp eilte mit erleichtertem Herzen in die Kajüte hinunter, um die Ruhe, die er so sehr bedurste, zu genießen.

Er erwachte febr erfrischt, benn eine Centnerlaft mar feiner Seele entnommen.

"Es ift alfo feine nothwendige Folge," bachte er, "bag bie

Mannschaft des Schiffes umkommen muß, weil ich mich an Bord befinde; auch muß das gespenstisse Schiff nicht erschenn, weil ich es
jude. Ich habe daher keine weitere Last auf meinem Gewissen.
Allerdings wünsche ich mit ihm zusammenzutressen, habe aber dahei
dieselbe Aussicht, wie Andere, und es ist keineswegs nothwendig, daß
ich das sinde, was ich suche. Daß das geheimnisvolle Schiff denen,
welchen es begegnet, Unheil bringt, mag wohl wadr sein, nicht aber,
daß die Begegnung selbst von mir abhängt. D Gott, ich danke dir!
Jest kann ich mein Spaben ohne Gewissendissis versolgen."

Durch diefe Betrachtungen rubiger gestimmt, begab fich Philipp wieder auf's Ded. Die Ausschiffung ber Truppen hatte bereits ftattgefunden, benn bie Solbaten verlangten ebenfo febnlich, ibrer langen Saft zu entfommen, ale Die Matrofen, mehr Raum und Bemachlichfeit zu geminnen. Unfer Seld betrachtete Die Landicaft. Die Stadt Batavia lag ungefabr eine Deile entfernt, tief auf bem Ufer; binten erhob fich eine bobe Bergfette von glangendem Grun, ba und bort mit ganbhaufern befat, Die anmuthig aus ben Balbern bervorfaben. Das Banorama mar munderfcon, Die Begetation uppia und das lebhafte Grun ubte einen febr erfrifdenden Gindrud auf bas Muge. In ber Rabe ber Stadt lagen große und fleine Schiffe, ein ganger Bald von Maften. Das Baffer in ber Bai mar pon bem flarften Blau und frauselte fich unter einer frifden Brife. Da und bort unterbrachen fleine Infelden, gleich grunen Buiden, die Gintonigfeit der Bafferflache, und auch die Stadt felbft bot einen lieblichen Unblid, indem die weißen Baufer angenehm abftachen gegen bas buntle Blattermert ber Baume, welche in ben Garten muchien und Die Strafen faumten.

"Ift es möglich," bemerkte Bhilipp gegen ben Kapitan ber Batavia, welcher neben ibm fiand, "daß biefer ichone Ort so ungelund fein tann? Dem Neußeren nach ju schließen, wurde ich gerade das Gegentheil glauben."

"Bie die giftigen Schlangen bes Landes unter ben Blumen

hervorbrechen, " versetzte der Kapitän, "so wandelt der Tod an dieser schönen und üppigen Landschaft umher. Fühlt Ihr Euch besser, Mynheer Banderdecken?"

"Biel beffer," entgegnete Philipp.

"Um Eures geschwächten Buftandes willen, murbe ich Euch boch rathen, an's Land ju geben."

"3d merbe bantbar von Gurer Erlaubnif Gebrauch machen.

Bie lange bleiben wir bier?"

"Richt lange; wir haben Auftrag, balb wieder gurudgutehren. Unfer Cargo liegt ichon bereit und wird an Bord gebracht werden,

fobald mir ausgelaben haben."

Philipp befolgte den Rath bes Rapitans und fand ohne Schwierigfeit ein Unterfommen bei einem gaftfreundlichen Raufmanne, ber an einer von der Stadt etwas abgelegenen, gefunden Stelle ein Bobnbaus befaß. Sier blieb er zwei Monate, mabrend welcher Beit er fich wieder erholte und bann menige Tage por Abfahrt bes Schiffs wieder an Bord ging. Die Rudreife lief gludlich ab, und vier Monate, nachdem fie Batapia verlaffen, langten fie por Delena an; benn bie Schiffe machten in jener Beit gewöhnlich Die fogenannte öftliche Baffage, indem fie an der afritanischen Rufte binunterliefen und fich nicht an die ameritanifden Ufer bielten. Abermale hatten fie das Rap paffirt, ohne dem Beifterfchiff gu begegnen und Bhilipp fublte fich nicht nur febr gefund, fondern auch wohlgemuth. Bor St. Belena befiel fie eine Bindftille; auch bemertten fie endlich ein Boot, bas auf fie guruderte und im Laufe von brei Stunden an der Seite ber Batavia anlangte. Die Mannichaft war febr ericopft, benn fie batte fich icon feit zwei Tagen in ihrem Boote abgemubt und obne Unterlag gerubert, um Die Infel gu gewinnen. Die Leute gaben fich ale Die Bemannung eines flei= nen bollandifchen Indienfahrere gu erfennen, ber zwei Tage guvor gescheitert war; eine ber Blanten mar in Erummer gegangen und Das Schiff batte fich fo rafch gefüllt, bag die Menfchen taum Beit

gewannen, sich zu retten. Sie bestanden aus dem Rapitan, dem Maten, zwanzig Matrosen und einem alten portugiefichen Briefter, ber von dem holländischen Gouverneur nach Hause geschickt worden war, weil er sich den holländischen Interessen auf der Insel Japan widersetzt hatte. Er war lange Zeit von den Eingebornen verborgen worden, da die Japanische Regierung sich gleichfalls bemühre, einer habhaft zu werden, um ihn hinrichten zu lassen. Endlich sein fich jedoch genötsigt, sich an die Hollander, als an seine

meniger graufamen Reinde, ju ergeben.

Das hollandifche Gouvernement befchloß, ibn aus bem Lande gu fdiden, weshalb er an Bord bes Indienfahrere gebracht murbe, ber ihn mit nach Saufe nehmen follte. Dem Berichte bes Rapitane und ber Matrofen zufolge mar nur eine einzige Berfon verloren gegangen, Diefe aber ein Mann von Bedeutung gemefen, der viele Jahre Die Stelle eines Brafidenten in ber bollanbifden Saftorie gu Sapan bebauptet Er wollte mit ben Reichtbumern, Die er fich gesammelt, nach Solland gurudfebren und batte, bem Beugniffe bes Rapitans und ber Mannichaft gufolge, fein Unglud bem Umftande gu banten, bag er, nachbem er bereits in's Boot gebracht worben war, fich wieder auf bas Schiff begab, um noch eine Tonne bon unermeglichem Berthe, welche Diamanten und andere toftbare Steine enthielt, ju retten. Babrend bas Boot auf ibn martete, tauchte das Bugfpriet ploglich unter und ber Schiffsichnabel folgte fo fonell nach, bag die Datrofen fich nur mit Dube gu retten vermochten. Sie barrten noch eine Beitlang, um fich ju überzeugen, ob ber ungludliche Dann nicht wieber an die Dberflache auftauchen murbe; er tam jeboch nicht wieber gum Borfchein.

"Ich dachte mir's wohl, daß uns Etwas zuftofen mußte," bemertte der Kapitan des verjuntenen Schiffes, nachdem er fich in der Kajute eine Beile mit Philipp und dem Kapitan der Batavia unterhalten hatte; "denn nur drei Tage vorher sahen wir den Teufel ober das Teufelsichiff, wie man's nennt." "Bie? ben fogenannten fliegenden Bollander?" fragte Philipp.

"Ja, das ift, glaube ich, ber Name, ben man dem Gespenft gibt," versette ber Kapitan. "Ich habe oft davon sprechen horen, bin aber nie guvor mit ihm gusammengetroffen, und hoffe, Gott wird mich auch fur die Zukunft in Gnaden davor bewahren. Ich in jest ein zu Grunde gerichteter Mann und muß wieder von vorne ansangen."

"Sabe auch icon von dem Schiffe gebort," bemerkte der Rapitan der Batavia; "feid doch fo gut, uns mitzutheilen, wie fich's

gezeigt bat."

"Je nun, die Sache verhalt fich fo: ich fab Richts, ale bie Rebelgeftalt bes Rumpfes," verfette ber Undere. "Es war febr fonderbar; die Ratht mar icon und ber Simmel flar; wir ftanden unter Bramfegeln, benn bei Racht mag ich nicht eilen, ba wir fonft auch die Dberbramfegel batten aussetzen tonnen und fo in ber Brije hubich vorwarts getommen maren. 3ch hatte mich ju Bette gelegt, als gegen zwei Uhr Morgens ber Date mich auf bas Ded berief. 3ch fragte, mas es gebe, und erhielt die Untwort, bas tonne man mir taum fagen; Die Leute feien indeß febr eingeschuchtert, benn man febe ein Schiff, bas bie Datrofen fur ein gefpenftifches erklarten. 3ch begab mich auf bas Ded; ber gange Borigont mar flar, aber an unferer Bindvierung befand fich eine Art von Rebel, rund, wie eine Rugel, und nicht meiter als zwei Rabellangen entfernt. Bir liefen ungefabr funfthalb Rnoten frei, tonnten aber bennoch bem Rebel nicht entrinnen. . Schaut bortbin,' fagte der Date. ,Gi, mas jum Teufel mag bas fein?" entgegnete ich, meine Mugen reibend. Reine Sandbante im Luv, und boch ein Rebel, mitten unter einem flaren Simmel, bagu eine frifche Rublte, und ringe umber Baffer.' 3hr mußt nämlich miffen, bag ber Rebel nicht mehr als ein balb Dugend Rabellangen bededte, wie wir mohl gu beiden Geiten an bem Borigonte bemerten tonnten. ,Gort, Gir, fagte ber Date -

,sie sprechen wieder.' "Wer spricht?" entgegnete ich und horchte; und aus dem Nebelball heraus vernahm ich Stimmen. Endlich rief Eine: "Saltet scharfen Lug aus da vorne, hört Jrr?" "Ja, ja, herr!" verseite eine andere Stimme. "Schiff auf dem Steuerbordbug!" "Schr wohl; ihr im Borderschiff, schlagt die Glocke." Und nun hörten wir die Glock tönen. "Es muß ein Schiff siehe fagte ich zu dem Naten. "Keines von dieser Welt, Sir, versetzte er. "Horcht!" "Eine Kanone bereit gehalten , da vorne!" "Ja, ja, herr, lautete es jetzt aus dem Nebel heraus, der uns augenscheinich näher kan. "Alles bereit, herr!" "Feuer!" Der Knall der Kanone törte wie ein Donnerschlag in unserem Ofr und dannt — "

"Run, und bann?" entgegnete ber Ravitan ber Batavia in

athemlofer Spannung.

"Und bann," erwiederte ber andere Kapitan mit feierlicher Stimme, "verschwand Rebel und Alles wie durch Zauberei. Der gange horizont war klar und überall bin Richts mehr zu fehen."

"Ift's möglich?"

"Es find zwanzig Bersonen an Bord, die Ihrasse darüber vernehmen könnt, " versetzte der Kapitan. "Auch haben wir da den alten tatholischen Briefter, der die ganze Zeit über neben mir auf dem Decke fand. Die Matrosen sagten, es werde uns ein Unsall begegnen, und als wir in der Morgenwache den Bumpensod untersuchten, sanden wir vier Fuß Wasser; wir griffen zu den Pumpen, aber das Wasser gewann bald die Oberhand und wir gingen unter, wie ich bereits mitgetheilt habe. Der Nate sagte, das Schiff sei wohlbekannt, man nenne es nur den siegenden Hollander.

Philipp fchwieg, mar aber febr erfreut über bas, mas er ver-

nommen batte.

"Wenn dies der Fall ift," bachte er, "so erscheint das gespenkische Schiff meines armen Baters Anderen ebenso gut, als mir, und der Umfand, daß ich an Bord bin, kann für die Unglücklichen keinen Unterschied machen. Ich benute nur den Zufall, der mich

mit ihm zusammensührt, und setze nicht das Leben derzenigen auf's Spiel, welche in demselben Schiffe mit mir segeln. Das Derz ist mir jest erleichtert und ich kann meinen Spähzug mit ruhigem Ge-

miffen verfolgen."

Am andern Tage ersah Bhilipp die Gelegenheit, mit dem tatholischen Briefter befannt zu werden, der das hollandische und noch andere Sprachen so gut verftand, als die portugiefische. Er war ein ehrwurdiger Mann von ungefähr sechszig Jahren mit weißem wallendem Bart, sehr mild in seinem Benehmen und angenehm in der Unterhaltung.

Als in ber folgenden Racht Bhilipp feine Bache hielt, ging ber Greis mit ibm auf bem Dede umber, und nachem fie fich lange Beit mit einander unterhalten, vertraute ihm unser Delb, daß er der fatholischen Kirche jugethan fei.

"In der That, mein Sohn, bas ift febr ungewöhnlich bet

einem Bollanber."

"Allerbings," versette Bhilipp; "auch ift es an Bord nicht bekannt — nicht daß ich mich meines Glaubens icamte, sondern nur, weil ich Controversen zu vermeiden wunsche."

"Ihr feid verftandig, mein Sohn. Ach! wenn die reformirte Religion teine befferen Fruchte tragt, ale bie, deren Zeuge ich im

Often mar, fo ift fie menig beffer, als Gogendienft."

"Sagt mir, Bater," entgegnete Bhilipp — "Eure Begleiter fprecen von einem wunderbaren Gefichte — von einem Schiffe, Das nicht von Sterblichen bemannt fei. Sabt 3hr es gleichfalls gefeben ?"

"Ich sah, was die Uebrigen auch," erwiederte der Briefter; "und in der That, so weit meine Sinne urtheilsfähig sind, dunkte mich die Erscheinung sehr ungewöhnlich — ich möchte wohl sagen übernatürlich. Ich habe indeß schon früher von diesem Geisterschiffe gehört und außerdem vernommen, daß es stets der Borlaufer eines Unglücks sei. Auch bei uns hat sich dies erwahrheitet, obgleich

wir — freilich jest nicht mehr — einen Menschen an Bord hatten, bessen no Sundenlass mehr als hinreichend gewesen ware, jedes Schiss un versenken. Ich horeche da von einem Manne, welcher sammt seinen Schäsen, von denen er in seiner heimath alle Freuden der Welt erwartete, durch die Wogen verschlungen wurde — ein Geschick, welches augenschliss geigt, daß der Allmächtige oft schon in bieser Welt eine gerechte und schreckliche Bergeltung an denen übt, welche seinen Jorn auf sich geladen haben.

"3hr fprecht von bem hollandifden Brafibenten, ber mit Gu-

rem verfuntenen Schiffe unterging?"

"Ja; aber die Geschichte der Berbrechen dieses Menschen ift lang. Morgen Racht will ich wieder mit Euch ausammentreffen und Guch das Gange ergablen. Der Friede sei mit Euch, mein Sohn — und aute Racht."

Das Better blieb fortwährend schon und die Batavia legte gegen Wend bet, um am nächften Worgen in der Riebe von Sanct pelena Anker zu werfen. Als Khilipp auf dem Dede erschien, um die Mittelwache anzutreten, sand er den alten Priefter, der an den Laufplanten seiner harrte. Im Schiffe war Alles ruhig. Die Matrosen schlummerten zwischen den Kanonen und Khilipp begab sich mit seinem weuen Bekannten nach hinten, wo sie auf dem Gestügelstalle Blat nahmen. Der Kriefter begann, wie sollt

"Ihr wist vielleicht nicht, daß die Portugiesen zwar ängstich bemüßt find, sich ein Land zu fichern, das durch ihren Muth und ihren Unterembmungsgeist entbedt wurde und bessen Bestle, wie ich stracht, sie viele Berbrechen gekoste hat — aber dennoch einen Bunkt, der allen guten Katholiken theuer ift, nie aus den Augen verloren haben: ich meine nämlich die Berbreitung des wahren Glaubens und die Aufpstanzung von Christi Banner im Bereiche des Göhendienstes. Durch einen Schissbruch, der Einige von ungeren Landsleuten an die Kuste warf, wurden wir mit den Inselen Jahan bekannt, und sieden Jahre später landete unser heiliger und

gebenedeiter Franziscus, der jest bei Gott ift, auf der Insel Aimo, wo er zwei Jahre und finf Monate blieb, unfern Glauben verküngte und viele Deiden bekehrte. Dann schiffte er sich nach seinem urfprünglichen Bestimmungsorte China ein, sollte aber nicht deschen urfprünglichen Bestimmungsorte China ein, sollte aber nicht desches heitiges Leben. Nach seinem Tode vergrößerte sich auf den japanischen Inseln die Anzahl der Bekehrten mehr und mehr, troß der vielen hindernisse und Berfolgungen, die und die Gögenpriester in den Weg legten, und der Berfolgungen, mit welchem die Angehörigen unseres Glaubens von Zeit zu Zeit heimgesucht wurden. Die driftliche Resigion verbreiter sich schnel und viele Tausende betesten den wabren Gott an.

"Nach einer Beile grundeten die hollander zu Japan eine Anfiedelung, und als fie fanden, daß die japanifchen Chriften in der Imgebung der Faktorien nur mit den Bortugiesen, zu welchen sie Bertrauen hatten, verkehren wollten, so wurden sie unsere Feinde; auch beschied ber Mann, von dem wir gesprochen haben, und der in jener Beriode an der Spige der hollandischen Faktorie fand, in einem Durte nach Gold, den Kaiser des Landes gegen die driftliche Religion argwöhnisch zu machen, und so die Bortugiesen sammt ihren Anhängern zu Grunde zu richten. So, mein Sosn, benahm sich im Mensch, welcher sich zu reformirten Religion bekannte, die er für reiner. als die unstrae erklätte.

"In unserer Rabe wohnte auch ein reicher, einflugvoller Japanele, der sich mit zwei von seinen Sohnen zum Ehristenthum bestehrte und die Beihe der heiligen Tause erhielt. Er hatte noch zwei andere Sohne, die am Hose des Kaisers lebten. Dieser reiche Mann hatte und zum Zwede eines Colleges und einer Schule mit einem Sause beschaften an hote beschaft; nach seinem Tode aber verlangten die beiden am Hose beschielten Sohne, welche noch Gögendiener waren, wir sollten dieses Eigenthum wieder abtreten. Wir weigerten und bes, und der hollandiche Präsident ersah die Gelegenheit, die jungen

Manner gegen uns aufzureizen und durch ihre Bermittlung den japanefichen Kaifer zu bereden, daß die Bortugiesen und Espriften ich gegen seinen Thron und sein Leben verschworen hatten; denn ich muß bier bemerken, daß ein Hollander, wenn er gefragt wird, ob er ein Christ sei, zu antworten pflegt: "nein, ich bin ein Hollander."

"Der Raifer, der an dieses Berfcmörungsmarchen glaubte, erließ augenbildilich Befehl, die Portugiesen und alle Japanesen, welche sich zum Christenthume bekehrt hatten, zu vertilgen. Er ftellte zu diesem Zwede eine Armee auf die Beine und übergab das Kommando den gedachten jungen Mannern, deren Bater uns das College geschenkt batte. Die Christen, welche sahen daß ihre einzige Aussicht im Biderstande liege, griffen zu den Baffen und wählten zu ihren Führern die beiden andern Söhne des japanessischen herrn, welche in Gemeinschaft mit diesem zum Christenthume übergegangen waren. So ftanden sich nun zwei Armeen gegenüber, die von vier Brüdern befehligt wurden, zwei auf der einen und zwei auf der andern Seite.

"Das driftliche heer belief fich auf mehr benn vierzigtausend Mann, was übrigens der Kaiser nicht wußte, denn er schickte nur eine Streitmacht von fünsundzwanzigtausend aus, um sie anzugreisen und zu vertilgen. Die Armeen trasen zusammen, und nach einem hartnäckigen Kampse (benn die Japanesen find sehr tapfer) blieb der Sieg auf Seite der Christen, welche — mit Ausnahme der Benigen, welche sich in den Booten retteten — das ganze kai-

ferliche Deer gufammenbieben.

"Diefer Sieg gab Anlaß zu neuen Bekehrungen und unsere Armee fleigerte fich bald bis auf funfzigtausend Mann. Der Raifer aber, als er ersuhr, daß seine Eruppen vernichtet waren, ordnete eine neue Aushebung an, stellte hundertundfunfzigtaussend Mann i's Feld und ertheilte seinen Generalen Beseh, den Christen keinen Bardon zu geben, die beiben Führer des seindlichen heeres ausgenommen, die er lebendig greifen laffen wollte, um sie unter langsamen

Folterqualen tobten zu konnen. Alle Anerbietungen zu Beilegung bes 3wistes wurden zurudgewiesen, und ber Kaiser erschien in Berson unter seiner Armee. Die beiben Deere trassen wieder zusammennd am ersten Schlachttage blieb der Sieg auf Seite der Christen; aber dennoch hatten sie den Bersuft eines ihrer Generale zu betfagen, der verwundet und gesangen wurde; auch war ihr Bersust besein, der verwundet und gesangen wurde; auch war ihr Bersust be-

beutend, ba bie Feinde ohne Erbarmen gewurgt hatten.

"Der zweite Schlachttag fiel verbangnigvoll fur Die Chriften aus. 3hr General fiel, fie felbft murden von dem weit überlegenen Reinde bis auf ben letten Streiter erichlagen. Der Raifer griff fodann bas Lager im Ruden ber Schlachtlinie an und ließ Greife, Beiber und Rinder fchlachten. Auf dem Bablplate, im Lager und burch fpatere Folter, tamen mehr ale fechezigtaufend Chriften um. Dies mar jedoch nicht Alles. Man fpahte eifrig viele Jahre lang burch die Infeln nach Chriften, und marterte Alle, welche aufgefunden murden, auf's Graufamfte gu Tode. Seit funfgebn Jahren nun ift im japanefifden Reiche bas Chriftenthum ganglich ausgerottet, und mabrend einer mehr als fechgebnjabrigen . Berfolgung murben mehr ale viermal bunberttaufend Chriften ge-Und Diefes blutige Schlachten, mein Gobn, murbe ber= anlagt burch die Falfcheit und ben Beig jenes Mannes, ber por einigen Tagen feine gerechte Strafe erhielt. Die bollandifche Compagnie mar gufrieden mit feinem Benehmen, bas ihr fo große Bortheile ficherte, und überließ ibm viele Jahre lang Die Stelle eines Brafidenten auf ihrer Raftorie ju Japan. Als er nach Indien tam, mar er noch ein junger Dann, und erft als feine Baare bleichten, dachte er an die Rudfebr in's Baterland. fich ungeheure Schape gufammengescharrt - fie mußten's auch fein , um einen Beig, wie ber feinige mar, gufrieden ftellen gu tonnen! Alles ift mit ibm gu Grunde gegangen; er felbft aber ftebt jest vor feinem Richter.

"Fuhrt Euch dies ein wenig ju Gemuthe, mein Gobn; ift es

nicht besser, dem Bfad der Pflicht zu solgen und die Freuden der Welf sammt ihrem Mammon zu meiden, um sich die Hossnung zu retten, daß uns nach unserem hingang ein ewiges Glück vorbehalten ift?"

"Sehr mahr, heiliger Bater," verfette Philipp nachdentend.

"Ich habe nur noch wenige Jahre zu leben," fuhr der alte Mann fort, "und Gott weiß, daß ich ohne Widerstreben aus dieser Welt scheiden werde."

"Auch ich fonnte es," verfeste Philipp.

"Ihr, mein Sohn? — Rein. Ihr seib jung und solltet voll Hoffnung sein. Es bleibt Cuch noch die Erfullung Curer Pflicht in der Stellung vorbehalten, zu der Euch Gottes Gnade berufen wirb."

"Ich weiß, daß ich eine Pflicht zu erfullen habe," entgegnete Bhilipp. "Bater, die Rachtluft ift zu scharf für Eure Jahre. Geht zu Bette und überlaßt mich meiner Bache und meinen Gedanken."

"Du haft Recht, mein Sohn; moge ber himmel bich behuten.

Rimm ben Gegen eines alten Mannes - gute Racht."

"Gute Racht," entgegnete Philipp, ber erfreut war, jest allein "Soll ich ihm alles bekennen?" dachte er. "Ich fühle, baß ich ihm vertrauen könnte. — Doch nein. Ich mochte Pater Sepfen mein Geheimniß nicht enthüllen — warum ihm? Ich würde mich in seine Gewalt geben und er könnte mir auferlegen — — Rein, nein! das Geheimiß ist nicht mein Eigenthum. Ich brauche keine Rathgaeber."

Und Philipp 30g die Reliquie aus seinem Busen, um sie ehre urchtsvoll an seine Lippen zu drüden. Die Batavia lag einige Tage vor St. Helena und setze dann ihre Reise wieder fort. Sechs Bochen später lag Philipp wieder in dem Zuyder See vor Anker. Der Kapitän ertheilte ihm Urlaub, und er brach alsbald nach seiner Heimath auf, den alten vortugiesischen Priester Matthias mit sich nehmend, den er sehr lieb gewonnen hatte, und dem er seinen Schut anbot, so lange es dem Greife belieben follte, in den Riederlanden zu weilen.

## Dreigehntes Rapitel.

"Es ift nicht entfernt meine Abficht, Guch etwas Unangeneb= mes ju fagen, mein Gobn," fprach Bater Datthias, ber taum mit Philipp gleichen Schritt halten tonnte, als fie noch etwa eine Biertelmeile von der Bohnung unferes Belden entfernt maren; "aber bod muß ich Euch erinnern , daß wir in einer verganglichen Belt leben, und daß viele Beit entschwunden ift, feit 3hr diefen Ort verliefet. Aus Diefem Grunde mochte ich mo moglich ben Schwung Eurer Soffnungen und die freudigen Borabnungen dampfen, in benen Ihr Gud ergingt, feit mir bas Schiff verlaffen baben. und traue auf Die Gnade Gottes, daß Alles recht fiebt und 3br nach menigen Minuten in ben Armen Gurer vielgeliebten Gattin liegt; aber in demfelben Grade, in welchem Ihr die Bonne der Erwartung fleigert, werdet 3hr Euch auch niedergedrudt fublen, wenn 3hr Euch in Gurem Borgenuffe getäufcht findet. In Bliegingen ging die Rede, daß eine furchtbare Beimfudung Diefes Land betroffen babe, und ber Tod bat vielleicht auch Jugend und Schonbeit nicht geschont."

"Lagt uns eilen, Bater," verfette Philipp. "Bas Ihr fagt ift

mahr, und die Ungewißheit wird gur fürchterlichften Qual."

Bhilipp beschleunigte seine Cile, es dem Greise überlaffend, nach Gemachlichkeit nachzufommen, und langte an der Brüde mit ihrem hölgernen Thurchen an. Es war ungefabr sieben Uhr Morgens, den fie hatten schon mit dem Grauen des Tages die Schelde übersetzt. Bbilivo bemerkte. baß die unteren Laben noch aeschlossen waren.

"Gie hatte konnen fruber auf fein," bachte er, ale er die Sand

auf Die Rlinke legte.

Die Thure mar nicht verschloffen. Philipp trat ein. In der Kuche brannte Licht, und als er die Thure öffnete, erblickte er ein Diensmächen, bas schlafend in einem Stuhle lehnte. Ch' er noch Beit hatte, hineinzugehen und fie zu weden, borte er eine Stimme von oben.

"Marie , ift bieg ber Doctor ?"

Bhilipp wartete nicht langer. Mit drei Sprüngen befand er fich auf der oberen Flur, huschte an der Person, welche gesprochen hatte, vorbei, und öffnete die Thure zu Aminens Gemach.

Ein schwimmender Docht in einem mit Del gefüllten Glase verbreitete nur ein mattes Dammerlicht; die Borbange des Bettes waren zu, und nebenan kniete eine Gestalt, in welcher Philipp augenbildlich den Bater Seysen erkannte. Er suhr zuruck das Blut schop ibm zum herzen und ohne sprechen zu können, stüpte er sich, nach Lust haschend, an die Wand, bis endlich ein tieses Stöhnen seinem surchtbaren innern Kampse Lust machte. Dieß weckte den Briefter, der jetzt den Kopf umwande, sich, sobald er den Ankömmsling bemerkte, von seinen Knieen erhob und ihm flumm die hand entgegen streckte.

"Go ift fie alfo todt?" rief endlich Philipp.

"Rein, mein Sohn, nicht tobt — es ift noch hoffnung vorhanden. Sie befindet fich in einem Zufand der Artie, und eine Stunde wird ihr Schidfal entscheiben. Dann ift sie entweder für Euch gerettet, oder folgt den vielen hunderten, welche diese verhängnisvolle Gyidemie dem Grabe überantwortet hat."

Bater Sepfen führte sobann Philipp an die Seite des Bettes und jog die Borbange gurud. Umine lag bewußtlos und sower aufathmend da; ihre Augen waren geschlossen. Philipp fagte ihre glübente hand, kniete nieder, prefte fie an seine Lippen und brach in einen Strom von Thranen aus. Sobald er fich einigermaßen gefaßt hatte, redete ihm Bater Sepfen gu, er mochte auffteben und fich neben ibm an's Bett feten.

"Das ift ein trauriger Billtomm, Bhilipp, " fagte er, "und muß für einen so glüßenden, ungeftümen Charafter, wie der deinige ift, doppelt veinlich sein; ader Gottes Wille geschebe. Bergiß übrigens nicht, daß noch Sossinung vorbanden ift — teine große zwar, aber doch noch hossinung, denn so sagte mir der Arzt, der sie behandelt und den ich in wenigen Minuten erwarte. Ihre Kranffeit ist ein typhöses Fieder, das im Laufe der letzen zwei Monate ganze Familien hingerasit hat und noch mit aller heftigleit sortwütbet. Das haus kann sich in der That gludick nennen, das nur Ein Opfer zu beklagen hat. Ich wollte, Ihr waret nicht eben jetz angekommen, denn die Kranfbeit ist sehr neckend. Biele sind ihrer Sicherheit wegen aus dem Lande gezogen. Um unser Unglud zu erhöhen, mußten wir noch der ärztlichen Hilfe entbehren, denn der Doctor wurde mit den Kranfe ein opfer."

Die Thure öffnete fich nun langfam und ein großer, schwärzlichter Mann in braunem Mantel, der fich einen mit Beinessig getrantten Schwamm unter die Rase hielt, trat in's Jimmer. Er verbeugte sich gegen Bhilipp und den Briefter, worauf er sich an das Bett begad. Eine Minute lang befühlten seine Finger den Buls der Kranten; dann legte er ihren Arm nieder, brachte seine Sand an ihre Stirne und bebedte sie mit ihren Bettüchern. Rachdem er Philipp den Schwamm mit Beinesig hingeboten und ihm durch Zeichen bedeutet hatte, daß er davon Gebrauch machen sollte, winkte er dem Bater Sevien aus dem Jimmer.

er Gebien ans bem Bimmer.

Gine Minute fpater tehrte ber Briefter wieder gurud.

"Er hat mir feine Anweisungen ertheilt, mein Sohn, und glaubt, daß fie wieder aufkommen tonne. Man muß fie gut bedeckt balten; aber Alles hangt davon ab, daß fie ruhig bleibt, wenn ihre Befinnung wieder gurudgetehrt ift."

"Das tonnen wir ihr mohl verfprechen," verfeste Bhilipp.

"Ich fürchte nicht so faßt, daß fie deine Rudfehr erfährt ober sogar bich fleht, benn die Freude tödtet selten, wenn auch die Er-schutterung noch so groß ift; indeß find noch andere Ursachen gur Unrube vorbanden."

"Und die maren, beiliger Bater?"

"Bhilipp, es find jest dreizehn Tage, daß Amine gerast hat, und während diefer Periode fam ich selten anders von ihrer Seite, als wenn mich mein Amt zu den übrigen Kranken rief. Ich seine mich, sie zu verlassen, Philipp, denn in ihrem Irrereden hat sie eine Geschichte erzählt, die, wie unzusammenhängend sie auch sein mochte, doch meine Seele mit Entsepen ersulte. Augenscheinlich hat sie lange sewer auf ihrem Geiste gelaste und muß ihre Genesung verzähler. Philipp Banderdeden, du erinnerst dich daß ich dich einmal aussortete, mir dein Geseinmiß anzuvertrauen — das Geseinmiß, welches deine Mutter in's Grad fürzte und ihr vielleicht eigt dein junges Weid nachsendet, denn sie schein von Allem unterrichtet zu sein. Re's nicht so?"

"Sie weiß Maes," verfeste Philipp traurig.

"Und hat es in ihrem Delirium ausgesagt. Ja, ich hoffe, fle hat sogar mehr gesagt, als wirklich ift. Doch wir sprechen spater davon — bleibe bei ihr, Bhilipp. Ich werbe nach einer halben Stunde zurudkehren, benn der Doctor sagt, die Symptome wurden dann entscheiden, ob fie wieder zur Bernunft zuruckehren werde, ober auf immer für bich verloren fei."

Bhilipp flufterte nun dem Briefter zu, daß er einen Gaft mitgebracht habe, den Pater Matthias, und bat ihn, demfelben seine gegenwärtigen Berhältniffe, mitzutheilen und dafür Sorge zu tragen, daß er gebührende Pflege erhalte. Bater Sepsen verließ sodann das Gemach und Philipp sette fich, nachdem er den Borhang geschlossen hatte, an dem Bette nieder.

Bielleicht gibt es feine fcmerglichere Lebenslage, als Diejenige, Marryat. Der fliegende Sollander. in welcher fich jest Philipp befand. Seine freudige Erwartung, ben Gegenstand feiner marmften Zuneigung und feiner unabläffigen Gedanten nach einer langen Abwesenheit in der Fülle der Gesundheit und Jugend ju umarmen, wurde plositio durch den herben Rummer gedämpft, daß er sie daliegen sehen mußte, abgezehrt, durch Krantheit ganz verändert, irren Sinns, ohne Uhnung von seiner Gegenwart, ihr Leben an einem Haare hangend, ihre Gestalt hingestredt vor dem Könige der Schreden, der sie mit angelegter Hippe umschwebte und nur der Erlaubniß harrte, sein nichts ahnendes Opfer abzumähen.

"Ach!" bachte Philipp; "muffen wir so uns wiederseben, Amine? Oh, wie weise hat mir Bater Matthias gerathen, nicht fo ungestim meinem Glude — wie ich meinte — entgegenzueilen, da es sich leicht in Etend unwandeln könne. Gott im himmel, sei barmberzig und vergib mir, wenn ich dieses Engelsgeschöpf sogar mehr, als dich geliebt habe. Schone sie — schone sie —

Bhilipp verhulte fich das Antlig und verharrte eine Weile in fiummem Gebet. Dann beugte er fich über Amine und drudte einen glübenden Auß auf ihre Lippen. Seie glüben allerdings, gelgten aber doch einige Feuchtigkeit, und Philipp bemerkte, daß ein Gleiches auch bei ihrer Stirn ber Fall war. Er befühlte ihre hand; sie geigte Spuren von Schweiß. Aun bedte er sie sorgsältig mit ben Tüchern zu und blieb voll hoffender Angst an ihrer Seite figen.

Nach einer Biertelftunde entbedte er mit Bonne, daß Amine in reichlichem Schweiße lag. 3hr Athem wurde etwos leichter, und fatt bes betäubten Buftande, in bem fie bisher gelegen hatte, rudte fie jest unruhig bin und her. Bhilipp war ein sorgsältiger huter und bedte seine Gattin flets mit ben abgeworfenen Tüchern wieder gu, bis fie endlich in einen tiefen, jugen Schlaf verfiel. Bald nache her erschienen Bater Sehsen und ber Argt. Bhilipp berichtete in

wenigen Borten, mas vorgefallen mar. Der Doctor trat an's Bette und febrte nach einer balben Minute wieder gurud.

"Eure Gattin bleibt Euch erhalten, aber es ift nicht rathlich, baß fie Euch so unerwartet fleht, ba die Erschütterung zu heftig auf ihren geschwächten Juftand wirken konnte. Wir muffen fie so lang als möglich schlafen laffen, wenn fie wieder erwacht, wird ihre Befinnung zurudgekehrt sein. Es ift dann gut, wenn fie nur den Bater Sevien an ihrer Seite findet."

"Darf ich nicht in dem Gemache bleiben, bis fie erwacht? 3ch

will mich bann unbemertt megfteblen."

"Das führt zu Nichts; die Krankheit ist anstedend und Ihr seib bereits zu lange bier gemesen. Bleibt unten; Ihr mußt Gure Meider wechseln und für die Kranke in einem andern Zimmer ein Bett ausschäftigen lassen, nach dem sie gebracht werden kann, sobald es ihre Kraste gestatten. Laßt dann diese Fenster öffinen, damit das Gemach gebörige Lüftung erhalte. Was nütt es auch, eine Frau eben dem Rachen des Todes entrissen zu haben, um sie dann der Gefabr auszuschen, der Psiege eines kranken Gatten zum Opfer zu fallen."

Philipp fah die Alugheit dieses Rathes ein, verließ mit dem Arzte das Zimmer, um seine Kleider zu wechseln, und begab sich sodann in die untere Wohnstube, wo er Bater Matthias fand.

"Ihr hattet Recht, Bater," fagte Philipp, fich auf bas Copha

merfend.

"Ich bin alt und vorsichtig, Ihr aber jung und lebensmuthig, Philipp; indeß will ich hoffen, daß noch Alles gut geben wird."

"3ch gleichfalle," verfeste Philipp.

Er blieb nun flumm und vertiefte fich in Betrachtungen, benn nachdem die dringenbie Gefahr überftanden war, bachte er iber das nach, was im Pater Seyfen in Betreff des Geheinnisses mitgetheilt hatte, welches von Aminen wahrend ihrem Irrereden entbullt worden war. Der Priefter mochte ibn nicht in biefer Be-

fcaftigung ftoren, und nach einer Stunde trat Bater Sepfen in bas Bemach.

"Danke dem himmel, mein Sohn — Amine ift erwacht und vollkommen bei Befinnung. Ich zweisse num nicht mehr an ihrer Beiederherstellung. Sie hat die belebende Arznei des Doctors eingenommen, obgleich sie sid, so jehr nach weiterer Rube sehnte, daß ich sie klaum dazu bewegen konnte. Zest liegt sie wieder im Schlafe, aus dem sie nicht jobald erwachen wird, und hat eines der Madden gur hüterin; sie darf nicht gestört werben, denn unter solchen Umfanden ift jeder Augenblick der Rube koftbar. Ich will mich nun nach einiger Erfrischung umsehen, deren wir Alle bedürsen. Philipp, du haft mich einem Begleiter noch nicht vorgestellt, der, wie ich bewerte, weinem eigenen Stande angehört.

"Bergebt mit," verseste Philipp; "Ihr werdet viele Freude an ber Bekanntschaft bes Bater Matthias erleben, der mir versprochen bat, einige Zeit bei mir zu wohnen. Ich will euch allein laffen und für ein Frühftud Sorge tragen, wegen deffen Bergögerung

mich hoffentlich Bater Matthias entschuldigen wird."

Philipp entfernte sich sodann aus dem Gemach und ging in bie Rüche. Rachdem er das Nöthige angeordnet und Befehl ertheilt hatte, das Frühftud in die Wohnftube zu bringen, septe er seinen hut auf und verließ das haus. Er konnte nicht effen, denn sein Geift war zu verwirrt; die Ereignisse des Morgens hatten zu auferegend auf ihn gewirkt, und er fühlte, daß ihm frische Lust ein Beburfnis fei.

Sleichgultig gegen die Richtung ging er fort und traf auf viele Bekannte, die ihr Bedauern über feinen vermeintlichen Bersult ausdrucken und ihm Glud munichten, als fie aus feinem Munde ersuhren, daß die Glefahr vorüber fei. Auch theilten sie ihm mit, wie furchtbar die Best allenthalben gewüthet batte.

Rein Drittheil der Bewohner von Terneuse und der Umgegend war übrig geblieben, und die Biedergenesenn befanden fich in

einem Buftande von Erschöpfung, der fie hinderte, zu ihrer gewohnten Beschäftigung guruckutebren. Rachdem fie fich also durch die Krantheit durchgefampft hatten, sielen sie dem Clend und Mangel anheim, und Philipp gelobte in seinem Innern, alle seine Ersparnisse auf Milberung der Roth seiner Rachdearn zu verwenden. Rach zwei Stunden kehrte er wieder zu der Hute guruck.

Bu Saufe angelangt, fand er Umine noch immer ichlummernd; bie beiden Briefter fagen in dem untern Zimmer bei einander im

Beiprache.

"Mein Cobn," fagte Bater Cepfen, "gib und jest einige Aufflarung. 3ch babe mich lange mit Diefem guten Bater befprochen, der mir viel Intereffantes uber Die Berbreitung unserer beiligen Religion unter ben Beiden mittbeilte. Seine Rachrichten lauten tröftlich und ichmerglich gumal; unter andern Fragen legte ich ibm jedoch auch eine por über ben Buntt einer übernaturlichen Schifieericheinung in den öftlichen Deeren, wogu ich burch bas veranlagt murbe, was ich aus den Delirien beiner Gattin vernommen habe. Du fiebft, Bhilipp, daß mir bein Gebeimniß befannt ift, Da ich fonft nicht eine folde Rrage geftellt batte. Bu meinem Erftaunen berichtet er mir nun, bag er eine folde Beimfudung mit Augen angefeben babe und daß fie fich nur aus übernaturlichen Birtungen erflaren laffe. Gewiß eine feltjame und ichredliche Beimfudung! Philipp, murde es nicht beffer fein, bu machteft meinem Bedenten ein Ende und bertrauteft une Beiden alle Thatfachen, die mit Diefer munderbaren Geschichte gusammenbangen, damit mir darüber nachbenten und dir die Bobithat eines erfahrenen Rathes ertheilen tonnen? benn wir find alter ale bu, und icon burch unfern Beruf in die Lage gefest, mit ficherem Blide gu beurtheilen, ob Diefe übernaturliche Dacht von guten ober folimmen Ginfluffen berrubrt."

"Der hochwurdige Bater fpricht gang meine Unficht aus, Phi-

lipp Banderdeden," bemertte Bater Dattbias.

"Baltet bier ein Bert bes Mumachtigen - wem follteft bu

bich mehr vertrauen, und wer tann dir ein befferer Rubrer fein, ale Diejenigen, welche fich bier auf Erben Seinem Dienfte geweiht baben? Treibt aber ber Boje fein Spiel, mer wird bich beffer berathen, ale Manner, beren Bunich und Bflicht es ift, feinem verderblichen Ginfluffe entgegen ju arbeiten? Bedente überdies, Phi= lipp, bag bas Gebeimnig ichmer auf bem Geifte beines theuren Beibes laften und fie in's Grab bringen tonnte, wie es bei beiner - wie ich boffe - feligen Mutter ber Rall mar. Un beiner Geite und von bir unterftust mird fie es mobl tragen; aber vergiß nicht. wie viele Tage und Rachte fie in ber Abmefenbeit einfam verbringen muß - wie febr fie bann bes Troftes und ber Gulfe Underer be-Ein berartiges Gebeimniß ift ein nagender Burm, ber ibr, trot ibres Muthes, bas Dafein verfurgen muß, wenn ihr nicht bie Diener unferer beiligen Rirche troftenden Balfam in's Berg gießen. Es war graufam und felbftfuchtig von bir, Bhilipp, fie unter bem Drude einer fo ichredlichen Runde mit ihrem Glende allein au laffen."

"Ihr habt mich überzeugt, beiliger Bater," verfette Bhilipp. "3ch fuble, daß ich Guch icon fruber mit Diefer munderbaren Ge= fchichte batte befannt machen follen, will aber jest alle Umftande angeben, obicon ich nur geringe Soffnung babe, daß mir Guer Rath in einem fo fcwierigen Falle, in einer fo gebieterifchen und Annvermirrenden Bflicht bulfreich merben fann."

Bbilipp ergablte nun ausführlich, mas vorgegangen mar, von ben paar Tagen por bem Tobe feiner Mutter an bie auf ben gegenwartigen Augenblid - und ichlof bann mit ber Bemertung :

"Ihr febt, Bater, bag ich mich burch ein feierliches Gelubbe gebunden habe und bag biefes Gelubde angenommen murbe. ift mir tlar, daß mir jest fein anderer Beg offen bleibt, ale meine traurige Bestimmung zu verfolgen."

"Dein Cobn, bu haft uns feltfame, fdredliche Dinge mitgetheilt - Dinge, Die, wenn bu nicht in einer Taufdung befangen bift, nicht diefer Belt angehören. Berlag uns jest. Bater Matthias und ich, wir beide wollen uns über diefe ernfte Angelegenbeit berathen und dich unfere Entscheidung wiffen laffen, sobald wir ju einem Entiduffe getommen find."

Bhilipp ging die Treppe hinauf, um nach Aminen zu feben. Sie lag noch in tiefem Schlafe, weßhalb er bas Dienstmädchen entließ und an ihrem Bette Plat nahm. Rach zwei Stunden

wurde er gu den Brieftern hinunter beschieden.

"Bir haben diesen seitsamen und vielleicht übernatürlichen Borsall lange besprochen, mein Sohn," begann Pater Seysen. Ich eine die verwirrten Mittheilungen deiner Mutter laffen sich recht wohl als Borstellungen eines erhipten Gehinrs betrachten, und ebensogut kann man annehmen, daß die gewaltige Aufregung, in welcher du zur Zeit ihres Todes besangen warst, storend auf deinen Bersand einwirkte. Da jedoch Bater Matthias mit Bestimmtheit behauptet, er sei auf seinem Seinse gelbst Zeuge einer wundersamen, wo nicht übernatürlichen Schissersschlich gewesen, die mit der von dir vorgebrachten Erzählung vollsommen zusammenstimmt und sie beträftigt, so will ich in dem gegenwärtigen Falle die Möglichseit eines übernatürlichen Walten nicht in Ibrede zieben."

"Bergest nicht, daß daffelbe gefpenftifche Schiff außer mir

auch noch viden Undern begegnet ift," verfette Philipp.

"Ja," entgegnete Bater Sepfen; aber welcher Lebende tann außer bir Die Thatfache beftätigen? Doch bas ift jest von gerins ger Bedeutung. Bir wollen zugeben, daß das Ganze nicht das Wert der Menichen, fondern eines bobern Einfluffes ift."

"Dh gewiß eines boberen Ginfluffes!" erwiederte Philipp.

"Es ift das Bert des himmels!"

"Das ift ein Buntt, der nicht so leicht zugeftanden werden kann, denn es gibt noch eine andere Macht außer der göttlichen — nämlich die des Teufels — des Erzseindes der Menschheit!

Da jedoch lettere der göttlichen Gewalt untergeordnet ift und nicht ohne höhere Julassung sich geltend machen tann, so wollen wir mittelbar augeben, es sei der Wille des himmels, daß bei gewissen Anlässen derartige Zeichen fattsaben können."

"Dann find alfo unfere Anfichten Die gleichen, guter Bater." "Rein, nicht gang mein Cobn. Der Bauberer Glimas Durfte feine vom Teufel geschöpften Runfte üben, um burch feinen Sturg und feine Blindheit ben Beweis ju liefern, wie untergeordnet fein Berr bem gottlichen Deifter fei; baraus folgt aber nicht, bag Bauberei im Allgemeinen zugelaffen wirb. 3m gegenwärtigen Falle hat es vielleicht feine Richtigfeit, daß es bem Bofen geftattet wurde, feine Macht über ben Rapitan und Die Mannichaft jenes Schiffes gu üben, und das übernaturliche Schiff mag mohl ale Barnunge= geiden gegen fo fdmere Bergebungen ericeinen. Someit mare unfere Unnahme gerechtfertigt. Doch erheben fich nun gwei große Fragen - erftlich, ob wirtlich bein Bater jener Mann bes Fluches ift, und bann, in wie meit bu bie Berpflichtung baft, biefis mabn= finnige Spaben ju verfolgen, bas meiner Unficht nach wohl mit beinem Untergang endigen, aber nicht mobl bas Mittel fein fann, beinen Bater aus feinem unbeiligen Buftande gu befreien. Ber-

"Ich verfiehe allerdings, was Ihr mir bedeuten wollt, Bater;

ftebit bu mich, Bhilipp ?"

"Antworte mir jest nicht. Es ift die Ansicht dieses bochwürdigen Baters sowohl, als meine eigene, daß die Abatjaden, die du angabst, sich so verhalten mögen, wie du meinst — daß übrigens die Offenbarung nicht von oben kam, sondern eben eine Einstützerung des Teusels ift, der dich in Gesahr und zuletzt in den Tod sühren will; denn hättest du wirklich eine berartige Aufgabe — warum erschien dir das Schiss nicht auf dieser leigten Reise — und wie tönntest du, selbst daß du ihm fünfzigmal begegnetest, einen Berkehr mit demselben oder mit den daraaf besindlichen Schatten berftellen, Die nicht Diefer Belt angeboren? Bir machen bir baber ben Borichlag, bag bu einen Theil bes von beinem Bater hinterlaffenen Geldes auf Geelenmeffen verwendeft, ba beine Mutter unter andern Berbaltniffen guverlaffig ein Gleides gethan haben murbe. 3ft dies gescheben, fo magft bu rubig am Lande bleiben, bie bir ein neues Beichen gegeben wird, welches Dich ju ber Unnahme rechtfertigt. Du feieft mirklich ju biefer feltfamen Aufaabe ausermablt."

"Aber mein Gib. Bater - mein im himmel angenommenes Belübbe ?"

"Mein Gobn, die beilige Rirche bat die Dacht bich bavon gu abfolviren und diefe Abfolution follft du erhalten. Du haft dich in unfere Sande gegeben und mußt dich burch unfere Enticheidung leiten laffen. Gefchiebt bier ein Unrecht, fo find mir verantwortlich, nicht bu. Borderband alfo fein Bort bavon. Jest will ich binaufgeben, und fobald bein Beib ermacht, magft bu bich auf die Bufammentunft mit ibr vorbereiten."

Bater Gepfen verließ nun bas Gemach, und Bater Matthias befprach die Sache eines Beiteren mit Bhilipp. Sie beleuchteten ben Gegenstand geraume Beit, und ber Briefter führte abnliche Bemeisgrunde auf, melde gwar Bhilipp nicht überzeugten, aber boch gulett zweifelhaft machten. Rach dem Schluffe der Erörterung.

verließ unfer Beld bie Butte.

"Gin neues Beichen - ein befraftigendes Beichen!" bachte Bhilipp; "mabrhaftig, wir haben ber Zeichen und Bunder genug. Indeg mag es doch mabr fein, daß Geelenmeffen meinen Bater aus feinem Buftande ber Qual befreien tonnen. Jebenfalls trifft mich tein Bormurf, wenn fie die Enticheidung übernehmen. Boblan benn, fo will ich ein neues Beiden bes gottlichen Billene abmarten, wenn es einmal fo fein foll."

Und Philipp ging meiter, bin und wieder an Bater Cenfens

Beweisgrunde, noch öfter aber an Aminen bentenb.

Es war jest Abend und die Sonne dem Untergange nabe. Bhilipp wanderte noch immer fort, bis er endlich an derfelben Stelle anlangte, wo er knieend fein feierliches Gelübbe ausgesprochen hatte. Er erkannte den Ort und blickte nach den sernen Bergen. Die Sonne ftand gerade in derselben göhe — die Landicht, der Plag, die Zeit, Alles das Gleiche. Abermals kniete Philipp nieder, nahm die Reliquie aus seinem Busen und küfte sie. Er sah der Sonne nach und beugte sich bis zur Erde, eines Zeichens harrend; aber das Gestirn des Tages senkte fich hinter das Gebirge und der Schleier der Racht breitete sich über die Landichaft. Kein Zeichen hatte sich kund gegeben; Philipp erhob sich daher und ging der Deimath zu, mehr als je geneigt, Pater Seyssen Ratte gen.

Dort angelangt, ging Bhilipp leife die Treppe hinan und trat in das Gemach Aminens, welche jest erwacht und mit dem Briefter in einem Gesprache begriffen war. Der geschloffene Borhang bin-

derte, daß er bemerft wurde.

Mit flopfendem Bergen blieb er an ber Band gu den Saupten bes Bettes fieben.

"Ihr habt Grund zu glauben, daß mein Gatte angelangt fei?" fragte Amine mit matter Stimme. "Dh, so redet — welschen Grund?"

"Bir wiffen, daß fein Schiff eingetroffen ift, und haben aus dem Munde eines Augenzeugen vernommen, daß fich Alles an Bord wohl befindet."

"Aber warum ift er nicht bier? Ber follte die Kunde von feiner Rudtehr früher bringen, als er felbit? Bater Sepfen, er ift entweder nicht angetommen, oder befindet fich hier — ich weiß, er muß hier sein, wenn er gesund und wohl ift. 3ch tenne meinen Philipp zu gut. Sagt mir — ift er nicht hier? Fürchtet nichts, wenn 3br ,ja' sagt; aber das Gegentheil wird mir den Tod bringen.

"Ja, Amine, er befindet fich bier," verfette Bater Sepfen - und befindet fich wohl."

"D Gott! ich danke dir! aber wo ift er? Er muß in diesem Zimmer sein, oder Ihr tauscht mich. Dh, diese Ungewißheit ift bitterer als der Tod!"

"3ch bin bier," rief Philipp, die Borbange öffnend.

Amine erhob fich mit einem Schret, breitete ihre Arme aus und sant bann befinnungslos gurud. Rach einer kurgen Beile erholte fie fich jedoch wieder und bewies damit die Bahrheit von Bater Seviens Bebauwtung, daß bie Freude nicht tödtet.

Wir muffen nun die paar Tage übergehen, in deren Berlauf Philipp fast taum das Krankenlager seiner Amine verties. Sie erholte sich schnell und sobald sie sich kraftig genug fühlte, um den Gegenstand zur Sprache bringen zu können, mußte ihr Philipp Alles erzählen, was seit seiner Abreise vorgefallen war; er verssäumte auch nicht, das Bekenntniß zu berühren, das er gegen Pater Seysen abgelegt hatte. Amine fühlte sich übergsücklich, daß Philipp bei ihr bleiben wollte, und vereinigte ihre Ueberredungskunst mit den Rathsschlägen der Priester, so daß Philipp eine Zeitlang nicht mehr von seiner Absicht, auf die See zu gehen, sprach.

## Vierzehntes Rapitel.

Sechs Bochen waren entschwunden und die wiederhergestellte Amine ging an dem Arme ihres innig geliebten Philipp spazieren ober schmiegte fich in der traulichen Bohnung an seine Seite. Bater Matthias war noch immer ihr Saft. Die Meffen fur Banderbedens Seele waren bezahlt und Pater Seysen noch weitere

Summen anvertraut morden, um die Leiden ber bedrangten Urmen ju milbern. Mann fann fich leicht benten, daß die Enticheibung ber beiden Briefter, Bhilipps Benehmen betreffend, einen Sauptgegen= fand ber Befprache gwijchen unferem Belben und Aminen bilbete. Er war gwar feines Gibes entbunden worden, aber obgleich er fich in die Beifungen feiner geiftlichen Rathgeber fugte, fublte er fich boch feineswegs gufrieden gestellt. Geine Liebe gu Umine und ibr Bunfch, daß er ju Saufe bleiben mochte, verlieben allerdinge Bater Sepfens Machtibrud großes Gemidt, und Bbilipp geborchte bereitwillig, obgleich er feine Zweifel über Die Zwedmakigfeit eines berartigen Benehmens nicht zu unterbruden vermochte. Beweisgrunde, die jest in der Unficht der Briefter ibre Stupe fan= ben, hinderten feine Abreife, aber die Liebkofungen, womit fie ibrer Ueberredungefunft Rachdrud gab, blieben doch nur fur ben Mugen= blid wirtfam; benn fobald unfer Beld allein mar, febrte die Frage mit neuer Rraft in feine Geele gurud, und eine innere Stimme flagte ibn an, daß er eine beilige Bflicht verabfaume. Umine bemertte oft die buftere Bolte auf feiner Stirne; ba fie jedoch die Urfache ju gut fannte, fo begann fie unablaffig mit ihren Grunden und Liebkofungen, bis Philipp vergeffen batte, es gebe außer Umine noch etwas Unberes auf ber Belt.

Gines Morgens fagen fie auf einem grunen Rasen und pfludten die rings umber blübenden Blumen, welche fie achtlos wieder wegwarfen; da ersah denn Amine die langersehnte Gelegenheit, um einen bisber unberührten Gegenstand zur Sprache zu bringen. "Bhilipp," sagte fie, "glaubst du an Traume, und haltst du es für möglich, daß wir durch solche Mittel übernatürliche Offenbarungen erbalten können?"

"Allerdings," verfette Philipp; "wir haben hinreichende Be-

"Boblan denn, warum befriedigft du deine Bedenten nicht burch einen Traum?"

"Deine theuerfte Amine, Eraume tommen ungeheißen; wir tonnen nicht über fie gebieten, oder fie verhindern — -

"Bir konnen über fie gebieten, Bhilipp. Sprich nur, daß bu über den Gegenftand zu traumen munfcheft, der deinem Bergen so nabe liegt, und du follft es."

"3ch foll es?"

"Ja, ich habe diese Macht, Bhilipp, obgleich ich dir nie etwas davon mittheilte. Das Geheimnis wurde mir von meiner Mutter anvertraut, obgleich ich die auf die letzte Zeit nie mehr daran dachte. Du weißt, Philipp, daß ich nie eine Unwahrheit spreche; wenn du willft, so sollt du von der Sache träumen."

"Aber wozu foll das führen, Amine? Wenn du die Macht haft, mich traumen zu-laffen, so mußt du fie irgend woher befiben."

"Allerdings; es gibt Mittel, von denen du keine Uhnung haft, obschon sie in meinem Geburtslande noch immer in Gebrauch find. Ich bin im Besige eines Zaubers, Philipp, der nie trugt."

"Eines Baubers, Amine? So gibft du dich alfo mit der ichwarzen Runft ab, denn folde Rrafte fammen nicht vom himmel."

"Ihren Urfprung tenne ich nicht und fann nur foviel fagen, bag bie Thatfache in meiner Bewalt liegt."

"Das muß ein Bert bes Teufels fein, Amine."

"Und warum dies, Philipp? Rann ich mich hier nicht auf die Erwiederung der eigenen Priefter berufen, welche fagen, die Macht des Teufels könne sich nur unter göttlichem Einsluß geltend machen und durfe nur unter Pulassiung von oben ftatthaben? Renne daber meine Gewalt Zauberei oder wie du willst — sie muß fehl schlagen, wenn der himmel nicht seine Genehmigung dazu gibt. Gleidwohl sehe ich nicht ein, warum wir vermuthen sollten, daß sie aus einer schlimmen Quelle fließen. Wir fragen im Traume um Warnungszeichen, die unter zweifelhaften Umfanden unser Beneh-

men leiten follen. Gider murbe une ber Bofe lieber irre fuhren, ale ben rechten Bfad geigen."

"Amine, wir können im Traume gewarnt werben, wie die Batriarden des Alterthums; aber geheimnissolle oder unheimliche Bauber anzuwenden, um ein Gesicht herbeizusschieren, beißt nichts Anderes, als einen Bund mit dem Teufel schließen."

"Den der Teufel aber nicht auszubeuten im Stande ift, wenn es ihm nicht von einer boberen Racht gestattet wird. Billipp, deine Folgerungen sind falfch. Wir wissen, daß durch gebührende Beobachtung bestimmter Mittel die Träume, die wir wünschen, hervorgerusen werden können. Es ist nur eine Ceremonie, die unseren rechtlichen Sinn nicht beeinträchtigen kann — und vergib mir, Billipp, ist nicht die Beobachtung von Ceremonien auch in deiner eigenen Religion nötbig, die jest auch die meinige ist? Sagt man uns nicht, daß die Unterlassung des Besprengens mit Wasser an einem Kinde alle Aussicht auf zufünstiges Glück in ewigen Jammer umwandle?"

Philipp fdwieg eine Beile.

"Ich furchte, Umine," fagte er endlich in gedampftem Tone, "baß ich - - "

"Ich fürchte nichts, Bhilipp, so lange die Absicht gut ift," verfeste Amine. "Die Anwendung gewisser Mittel laft mich mein Biel erreichen, und diese ift im gegenwartigen Falle nichts Anderes, als wo möglich aussenbig zu machen, was in dieser zweifelhaften Sache der Wille des himmels sein mag. Sollte uns dieser auch durch ben Teufel kund gethan werben — was dann? Er wird zu meinem Knechte und nicht zu meinem Herrn; der himmel gestattet ibm nur, gegen sich selbst zu bandeln."

Und Aminene Augen funtelten, mabrend fie fich in Diefer fuh-

nen Beife aussprach.

"Dat beine Mutter ihre Runft oft ausgeubt?" fragte Philipp nach einer Baufe.

"3d babe bieruber teine Runde, fondern weiß nur, daß fie in Diefer Runft febr erfahren mar. Es ift bir bekannt, baf fie febr jung farb, benn fonft murbe ich mabriceinlich viel mehr erfabren haben. Glaubft bu, Philipp, daß Diefe Belt blog von vergang= lichen, aus Thon gebildeten Geschöpfen, wie wir find, bevolfert fet - von blogen Berren über die Thierwelt, die felbft nicht viel beffer find? Findeft bu nicht in beiner eigenen beiligen Schrift wiederbolte Bugeftandniffe und Beweise, daß ein boberes Balten auch bienieden unter ben Denichen thatig ift? Barum follte bas, mas por Beiten gefchab, nicht mehr ftattfinden - und welcher großere Nachtheil konnte jest aus einem Berufen an einen überirdifchen Beiftand ermachfen, ale vor einigen taufend Jahren? Warum follte ben Beiftern jest nicht mehr zugelaffen werden, mas ihnen doch Damale geftattet murbe? Bas ift aus ihnen geworben? Gind fie ju Grunde gegangen, ober murben fie gurudberufen? - Bobin? - nach bem Simmel? Wenn nach bem himmel, fo mußte bie Belt und die Menscheit gang ber Billfur bes Teufele und feiner Rotten preisgegeben fein. Glaubit bu, wir armen Sterblichen feien fo gang verlaffen? 3ch fage bir offen, bag ich nicht biefer Unficht bin. Bir unterhalten nicht langer einen Bertebr mit ben guten Beiftern ber Borgeit, weil wir mit unferer machfenden Ginficht auch ju folg geworben find, um fie aufzusuchen - aber ich bin überzeugt, daß fie immer noch vorhanden find - eine Schaar gu= ter Beifter gegen eine Schaar von Bofen, Die unfichtbar mit einander tampfen. Der fage mir auf bein Gemiffen, Bhilipp, glaubft bu, daß Mles, mas bir geoffenbart murbe, ein bloges Birngefpenft - ein Gefcopf beiner Ginbildungefraft fei ?"

"Nein, gewiß nicht, Amine; wollte Gott, ich konnte es glauben."

"Dannift meine Beweisführung vollftandig, denn wenn derartige Mittheilungen dir gemacht werben fonnten, warum sollte dies nicht auch bei Andern möglich fein? Welch ein Einfluß dabei gewaltet, weißt du nicht zu sagen. Deine Priefter behaupten, der Bose sei dabei im Spiele, während du das Ganze für eine Offenbarung von Oben hältst. Rehmen wir dies zum Raßstabe — wer ist wohl dann im Stande zu entscheiden, woher der Traum kommen wird?"

"Das ift mahr, Umine, bift bu aber beiner Rraft gewiß?"

"Allerdinge; und wenn es einem hobern Befen beliebt, mit bir in Berkehr zu treten, so fannft du bich auf seine Mittheilung verlaffen. Du wirft entweder gar nicht traumen und die Stunden in tiesem Schlaf verbringen, ober bein Traum fteht in Berbindung mit ber Frage, die du gelöst wunscheft."

"Bohlan, Amine, ich bin entschlossen. Ich will träumen, benn mein Geift wird ohne Unterlaß von wiberftrebenden Zweifeln gefoltert. Ich muß wissen, ob ich recht oder unrecht thue. Diese Nacht noch magst du beine Kunft bei mir in Anwendung bringen."

"Richt in dieser Nacht und auch nicht in der morgigen. Kommt es dir feinen Augenblid zu Sinne, daß ich dir in meinem Borfchlage ganz gegen die eigenen Bunfche diene? Es ift mir, ale ob dein Traum gegen mich entscheiden werde und daß du Befehl erhältst, zu deiner Pflicht zuruckzutehren, denn ehrlich gesprochen, ich theile die Anfich der Briefter nicht. Ich und rie Beitcht, zu verhüten, daß du getausch werdest, Dehalb biete ich dir die Wittel, welche, wie ich glaube, deinem Beginnen eine Richtstaur vorschreiben werden. Aber Eines mußt du mir dafür versprechen — eine Gunft, die ich als meine Belobnung fordern werder. "

"Zugefagt, Amine, auch ohne daß ich deinen Wunsch fenne," versetze Philipp, fich vom Rafen erhebend; "aber jest wollen wir

nach Saufe geben."

Wir haben oben bemertt, daß Bhilipp vor feiner Ausfahrt in Batavia einen großen Theil feines Bermögens bei der holianbifc-oftinifem Comvagnie angelept hatte. Die Intereffen reichten für Aminens Bedurfniffe mehr als zu, und bei feiner Rüdtehr fand er, daß die Fonds, die er in ihren Sanden gelaffen, fich gleichfalls vermehrt hatten. Ueber den Betrag der an Kater Seyfen bezahlten Summe für Seelenmeffen und für Unterflühung der Armen war noch ein beträchtlicher Ueberschuß vorhanden, den Philipp zu Ankauf weiterer Aftien der offindischen Compagnie verwendete.

Der Gegenstand ber vorermähnten Unterhaltung wurde nicht wieber erneuert, benn Philipp fab es nicht gerne, baß Amine derartige gebeimnisvolle Kunste übte, welche wahrscheinlich den Fluch der Kirche auf sie beradgerusen haben wurden, wenn sie den Prieptern bekannt geworden waren. Allerdings bewunderte er die Kuhnbeit und Kraft in Aminens Holgerungen, aber dennoch subste sich abgeneigt, sie in Anwendung zu bringen. Der dritte Tag war entschwinden, ohne daß der Sade weiter gedacht worden wäre.

Philipp begab fich zu Bette und war bald eingeschlafen; aber Amine schlief nicht. Sobald sie sich gierzeugt hatte, daß von Philipp's Scite kein Erwachen zu besorgen ftand, schlüpfte sie aus dem Bette und kleidete sich an. Dann verließ sie das Gemach und kehte nach einer Biertessunde mit einem kleinen Beden voll angezündeter Holzschlen zurud; in der andern Hand hatte sie zwei Studigen Bergament, die sie aufrollte und vermittesst eines Knotens auf einem schmalen Bande besestigte. Eines von den Pergamentstüden knüpfte sie leise um die Stinden knüpfte sie leise um die Stindenwert in das Beden, und als die Gestalten Dann warf sie Räucherwert in das Beden, und als die Gestalt bes Schlasenden in Folge des Rauches, der das Jimmer erfüllte, undeutlicher wurde, murmelte sie einige Sprüche, schwentte einen keinen Zweig, den sie in ihrer weißen Hand hielt, wier ihn bin, schloß dann die Borhänge, entsernte die Kohlenpsanne und seste sich eines Seite seines Bettes nieder.

"Benn ein Unrecht barin liegt, so trifft wenigftens die Schuld nicht ibn, sondern mich; man tann ibm nicht nachjagen, daß er Runfte geubt habe, welche von feinen Brieftern verboten find. Die Berantwortung fomme über mein Saupt!" Gin verächtliches Aufwerfen von Aminen's fcon gewolbter Lippe bekundete nicht die größte Chrfurcht gegen ihr neues Glausbenebekenntnig.

Der Morgen dammerte und Philipp ichlummerte noch immer.

"Es ift genug, " fagte Umine, fobald fie den obern Sonnen= rand über dem Sorizont erscheinen fab.

Und abermale schwenkte fie den Zweig über ihren Gatten und rief:

"Bhilipp, ermache!"

Philipp fuhr jusammen, öffnete feine Augen, ichloß fie wieder, um bas grelle Licht bes bellen Tages zu vermeiden, flüte fich auf feine Ellenbogen und ichien feine Gedanten zu sammeln.

"Bo bin ich?" rief er. "In meinem Bette? 3a!"

Er fuhr mit der Hand über die Stirne und fühlte das Bergament. "Bas ift dies?" fuhr er fort, indem er es abrif und untersuchte. "Und Amine, wo ift sie? Gutiger himmel, welch' ein Traum! Noch eines!" fügte er bei, als er den Knoten an seinem Arme bemertte. "Ach ich versiehe — Amine, das ist dein Wert!"

Mit diefen Worten warf er fich nieder und begrub bas Untlig im Riffen.

Amine war mittlerweile wieder in das Bett geschlüpft und hatte ihren Blat an Philipp's Seite eingenommen.

"Schlafe lieber Phillipp, ichlafe!" fagte fie, indem fie ihre Urme um ihn ichlang; "wir wollen mit einander fprechen, wenn wir wieder erwachen."

"Bift bu ba, Amine?" versette Bhilipp verwirrt. "Ich glaubte allein zu fein; ich habe geträumt — "

Und abermale verfiel Philipp in Schlaf, noch ebe er feinen Sat beendiaen fonnte.

Amine, vom Bachen mube, folummerte gleichfalls ein.

Bater Matthias mußte am Morgen lange auf fein Grubftud

warten, ba Philipp und Amine zwei Stunden fpater ale fonft aufftanden.

"Seid gegrußt, meine Rinder," begann er; "ihr feid heute fpat auf ben Beinen."

"Ja, Bater," verfette Amine, "benn Philipp schlief und ich habe bis zu Tagesanbruch gewacht."

"Er ift Doch hoffentlich nicht frant gewesen," entgegnete ber Briefter.

"Rein, nicht frant; aber ich fonnte nicht fchlafen," entgegnete Amine.

"Dann thatest du wohl, die Racht in heiligem Wachen zu verbringen — benn ich zweifle nicht, daß du dies gethan haft, mein Rind."

Bhilipp fcauberte, benn er wußte, daß das Bachen feiner Gattin bem Priefter nichts weniger als heilig vorgekommen fein wurde, wenn er beffen Ursache gekannt hatte. Amine versetze rafch:

"Ich habe allerdings mit hobern Dachten vertehrt, fo weit

meine arme Ginficht dagu befähigt war."

"Der Segen unferer beiligen Kirche komme über bich, mein Kind, " fagte ber alte Mann, indem er feine hand auf ihr haupt legte; "und auch über dich, Philipp."

Bhilipp feste fich verwirrt gu Tifche, aber Umine war gefafter, ale je, obgleich fie nur wenig fprach und mit ihren Gedanken gu verkehren ichien.

Nach Beendigung des Mahls griff der alte Priefter nach seinem Brevier; Amine aber winkte Hillipp, und fie gingen in's Freie, fumm neben einander herwandelnd, die fie an dem Nassendlage anlangten, wo Amine ihrem Gatten zurst mitgetheilt hatte, daß sie im Bestige einer geheimnissollen Macht sei. Sie sieß sich nieder und Bhilipp, der ihre Absicht volltommen errieth, setzte fich flumm an ihre Seite.

"Bhilipp," begann Amine, indem fie feine Sand fagte und ibm angelegentlich in's Geficht blidte; "Du haft in ber letten Racht getraumt."

"Allerdings, Amine ," verfette Philipp ernft.

"Theile mir das Geficht mit, denn es wird meine Aufgabe fein, es dir auszulegen."

"Ich fürchte, baß es nur weniger Auslegung bedarf, Amine, und munichte weiter nichts zu miffen, als welchen Ginfluffen ber Traum feine Entflebung verdankt."

"Grzähle mir ibn ," entgegnete Umine mit Rube.

"Es bauchte mich," fagte Philipp wehmuthig, "ich fegle als Rapitan eines Schiffes um bas Rap. Die Gee mar rubig und ber Bind leicht. 3ch ftand auf bem Sinterschiffe und blidte, ba bie Sonne bereits untergegangen mar, Die Sterne an, Die in ungewobnlichem Glange ftrablten. Das Wetter mar marm und ich legte mich auf meinen Mantel, Das Untlit gen Simmel gerichtet, mo bie bellen Ebelfteine blitten und bin und wieder Deteore niederfielen. Endlich ichlief ich ein und erwachte mit einem Gefuble, ale ob ich in die Tiefe fante. 3ch blidte umber; Die Daften, Das Tatelmert, ber Rumpf Des Schiffes - 211es mar perichmunben, und ich ichmamm allein in einer großen icon geformten Dufchel auf ber endlofen Bafferflache. 3ch mar unruhig, und icheute mich nur eine Bewegung zu machen, Damit meine gebrechliche Barte nicht überfturge und ich ju Grunde gebe. Endlich bemertte ich, baß ber Borbertheil ber Dufchel niedergebrudt mar, ale ob ein Gewicht baran binge, und balb nachher entbedte ich eine fleine, weiße Band, welche ben Rand gefaßt hielt. 3ch blieb regungelos und wollte ausrufen, daß meine fleine Barte finten werde , ver= mochte aber tein Bort bervorzubringen. Allmählig erhob fich eine Geftalt aus ben Bogen und lebnte fich mit beiden Armen auf ben Bordertheil der Dufchel, an welcher ich guvor nur die Sand ge= feben batte. Es mar ein munderschones Frauenbild, Die Baut weiß, wie frifch gefallener Schnee. Das lange lofe haar fiel über fie nieder, daß die Enden im Baffer nachflutheten. Ihre Arme waren rund und wie Elfenbein. Mit fanfter, fußer Stimme begann fie:

", Bhilipp Banderdeden, mas furchteft bu? Saft du nicht ein

gefeietes Leben ?"

"Db mein Leben gefeiet ift, oder nicht, ift mir unbekannt," versette ich; ,fo viel aber weiß ich, daß es fich in Gefahr befindet.

"In Gefahr?" entgegnete fie. "Das möchte ber Fall sein, wenn du bich einem jener gebrechtichen Berte aus Menichenhand anvertraut hättest, welche die Bellen so gerne in Stude zertrummern — einem von euren guten Schiffen, wie ihr sie nennt, die aber nur geduldet schwimmen dursen. Bo kann jedoch Gesahr sein, wenn du dich in der Muschel einer Meersei befindest, vor welcher größte Wogenberg Achtung hat, und auf die er nicht einmal seine Sprüh zu wersen wagt. Philipp Banderdeden, du bift gestommen, um deinen Bater zu suchen.

",3a', antwortete ich; ,ift es nicht ber Bille bes himmels?"

", Es ift deine Bestimmung — und die Bestimmung lentt Alles in den hoben und in den Tiefen. Bollen wir ihn gemeinschaftlich aufsuchen? Diese Muschel ift die meinige; du weißt nicht, wie du fie zu lenten bast — foll ich dir beifteben?

",3ft fie im Stande, une Beide gu tragen ?"

""Du wirft's sehen, versetzte fie lachend, indem fie an dem borderen Theile niedersant und unmittelbar darauf an dem Settenande auftauchte, der nur etwa drei Boll über dem Wasser ftand. Bu meinem Schrecken erhob fie fich und setzte fich auf die Kante, aber ihr Gewicht schien Ebirfung zu üben. Bahrend fie so da saft, die Fibse fiets unter dem Baffer haltend, schof die Schale rasch von hinnen, immer schneller und schneller, ohne eine andere bewegende Kraft, als die ihred Willens.

"Fürchteft du dich noch immer, Philipp Banderdeden?"

",Rein, antwortete ich.

"Sie fuhr mit der Sand über ihre Stirne, warf die Flechten ihres Saares bei Seite, welche theilweise ihr Gesicht verhüllt hatten und sprach — , so sieh mich an.

"Ich gehorchte ihrem Geheiße und erfannte beine Buge, Amine."

"Die meinigen?" bemerkte Amine, mit einem Sacheln auf ihren Lippen.

"Ja, Umine, du warft es. Ich rief dich bei Namen und ichlang meinen Arm um dich. Ich fühlte, daß ich bei dir bleiben und eine Ewigkeit mit dir um die Welt fegeln konnte."

"Fahre fort, Bhilipp," entgegnete Amine mit Rube.

"Es war mir, als führen wir tausend und aber tausend Meilen weit. Bir tamen an schonen Inseln vorbei, die wie Belfeine auf das Bette des Oceans bingestreut waren — meine Barke das einemal gegen die trauselnde Strömung anhüpfend, ein andermal ticht an einer Küfte bin auf der murmelnden Welle schwinmend, welche dem Sand bespultte, wahrend der Cocusbaum des Gestades unter der fühlenden Brise fädelte. 3n der ruhigen See werden wir deinen Bater nicht sinden, sagte sie; "wir mussen es anderswo versuchen.

"Jest hoben fich allmablig die Bellen, bie fie endlich in voller Buth tobten und die Rufchelfchaale ungeftum auf ben wilben Bogen unbergeworfen wurde. Dennoch drang nicht ein Tropfen ein und wir segelten sicher über Bellen, welche das flolgeste Schiff verschlungen haben wurden.

"Burchteft bu bich, Philipp?" fragte fie mich.

", Rein, 'entgegnete ich; ,an Deiner Seite, Amine, furchte ich

"Bir find nun wieder auf der Sobe des Kaps,' fagte fie, ,und bier wirft du deinen Bater finden. Wir wollen uns umfeben, denn wenn wir jest auf ein Schiff treffen, muß es das f ei ni ge fein. Aur das Geifterichiff vermag in einer Bo, wie diefe, zu fewimmen."

"Bir wurden über berghohe Bogen babin getragen — schwamme von einem Kamme jum andern, jo daß unsere fleine Barte bisweilen gang aus dem Bar Berfer beraustam — jest Oft, jest Beft, bald Rord, bald Sud, in allen Nichtungen des Kompasses und in jeder Minute unsern Kurs wechselnd. Sunderte von Meilen legten wir so gurud. Endlich sahen wir ein Schiff, das von der ungeftumen Bo umbergeworfen wurde.

"Dort!" rief fie, mit ihrem Finger barnach bindeutend; ,dort

ift bas Schiff beines Baters."

"Rafch tamen wir bemfelben nabe - fie faben uns vom Borbe aus und brachten das Schiff gegen den Bind. Bir lagen neben einander - Die Blante murbe losgemacht - benn obgleich fein Boot zu entern vermocht hatte, mar doch unfere Dufchel ficher. 36 blidte auf, Amine, und fab meinen Bater - ja ich fab ibn, und horte, wie er feine Befehle ertheilte. 3ch jog bie Reliquie aus meinem Bufen und bot fie ibm entgegen. Er ftand auf dem Schand= bed, fich an ber großen Band haltend, und lächelte mir gu. 3ch wollte eben auffteben, um an Bord ju geben, benn man hatte mir Die Stridleiter gugeworfen, ale ich einen gellenden lauten Ruf vernahm und ein Dann von der Laufplante aus in die Schaale fturgte. Du fcrieft laut auf, ichlupfteft an ber Geite nieder und verfcmandeft unter den Bogen; Die Dufchel felbft aber murde burch ben Mann ber ben Blat eingenommen batte, mit ber Schnelligfeit bes Gedankens von dem Schiffe meggeführt. 3ch fühlte eine Gietalte meinen Rorber burchbringen, und ale ich mich umwandte, um meinen neuen Begleiter anguseben, fand ich, bag es - ber Bilot Schriften mar, ber einaugige Bicht, welcher ertrant, ale mir an ber Tafelbai Schiffbruch litten.

", Rein, nein, noch nicht!" rief er.

"Boll Buth und Berzweiflung ichleuderte ich ihn von feinem Sige aus der Mufchel und er fcmamm auf dem tobenden Baffer weiter.

", Philipp Banderbeden, fagte er im Fortichwimmen, ,wir werben uns wiederseben!

"Ich mandte voll Abscheu das Gesicht ab; aber jest fullte eine Welle meine Barte und ich sank. Unter dem Wasser kämpfend gerieth ich , zwar ohne Schmerz, aber doch mehr und mehr in die Tiese, bis ich erwachte."

"Run, Amine," fuhr Philipp nach einer Baufe fort, "was baltft du von meinem Traume?"

"Erhellt nicht baraus, daß ich beine Freundin bin, Bhilipp, und daß der Bilot Schriften bein Feind ift?"

"3ch gebe es gu; aber er ift todt. "

"Beißt du das fo gewiß?"

"Er konnte kaum entkommen, ohne daß es zu meiner Renntniß gelangt ware."

"Bobl mahr, aber der Traum scheint etwas Anderes angubeuten, Philipp. Meiner Ansicht nach besteht die einzige Beise, welche eine Aufklärung der Sache verspricht, darin, daß du vorderband auf dem Lande bleibst. Dieser Rath steht im Einklange mit dem deiner Priefter. Zedensalls bedarst bu jest eines weiteren Winkes. In dem Traume war ich deine sicher Führerin — laß dich jest abermals von mir leiten."

"Es fei fo, Amine. Wenn deine wunderbare Runft im Widerfpruche fieht mit unferem heiligen Glauben, fo erklarft bu boch ben

Eraum im Ginflange mit dem Rathe feiner Diener."

"Gang recht. Doch jest, Philipp, wollen wir uns die Sache aus dem Sinn folggen. Kommt dermaleinft die Zeit, so wird dich Amine nicht von beiner Pflicht guruchalten; aber vergiß nicht, du haft mir eine Gunft verbeißen, sobald ich dich darum bitte."

"Allerdings; fo fprich denn, Amine, was municheft bu?"

"Oh! vorderhand Richts. Außer dem, was mir bereits beicheert ift, habe ich keinen Bunich auf Erden. Bift nicht bu mein Gigenthum, theuerfter Philipp ?" verfeste Amine, fich gartlich an ben hale ihres Gatten werfenb.

## Fünfzehntes Rapitel.

Etwa drei Monate nach diesem Gespräche saßen Amine und Philipp abermals auf der erwähnten Rasenbank, die ihr Lieblingsaussenthalt geworden war. Pater Natthias hatte eine innige Freundschaft mit Pater Sevsen geschlossen, und die beiden Prießer waren sast eben so unzertrennlich, als Philipp und Mmine. Da sich unser Sevsen genen einen Mint dazu erhielte, so lebte das Chevaar gludicht im gegenseitigen Beste, und der Gegenstand wurde setten zur Sprach gebracht. Bei seiner heimtehr hatte Philipp gegen die Direktoren der Compagnie den Bunsch möglicht baldiger Wiederverwendung, und zwar in der Eigenschaft eines Seiteren Schritte that, so war auch alle Kunde von Amsterdam ausgeblieben.

"Ich liebe biese Rasenbant, Philipp," sagte Amine, "und es gewinnt den Anschein, als hatte ich eine vertraute Freundschaft mit bir geschloffen. Wie du bich erinnerst, war dies der Drt, als wir die Frage besprachen, ob es ersaubt set, zu Traumen seine Zuflucht zu nehmen; desgleichen, mein theurer Philipp, haft du mir an der nämlichen Stelle deinen Traum erzählt, während ich dir densellehen auslegte.

"Allerdings, Amine; aber wenn bu ben Bater Sepfen um feine Meinung fragft, wird er eine ziemlich ftrenge Entscheidung gegen

dich ergeben laffen. Du wirft ihm in dem Lichte einer fluchwürdigen Regerin erscheinen."

"Gei's d'rum, wenn es ihm Freude macht. 3ch nehme feinen

Unftand, ibm bas Gefdebene mitzutbeilen."

"Thue dieß ja nicht, Umine; laf das Geheimniß nur unter uns bleiben."

"Glaubst du, Bater Matthias murbe mir Bormurfe machen?"

"Aber ich nicht; der alte Mann ift so wohlwollend und freifinnig, daß ich ihn eigentlich bewundere. Ich möchte wohl die Frage mit ibm beleuchten."

Bahrend Amine sprach, empfand Philipp eine Berührung seiner Schulter, und ein plöglicher, eifiger Schauber rann durch seinen gangen Körper. Im Ru wandten fich seine Gedanten der wahrscheinlichen Ursache gu, und als er ben Kopf umwandte, bemertte er mit Erstaunen, daß der Pilot des Schillings, der einäugige Schriften, ben er fur ertrunken gehalten hatte, mit einem Briefe in der Sand, hinter ihm ftand. Das plögliche Erscheinen dieses boshaften Bidtets bewog Bbilipp zu dem Austuse.

"Barmbergiger himmel! 3ft es möglich?"

Umine, welche bei dem Rufe ihres Gatten gleichfalls umgesehen hatte, bededte ihr Untlit, und brach in Thranen aus - eine Bewegung, zu welcher nicht Furcht, sondern die Ueberzeugung Unlaß gab, daß ihr Gatte erft im Grabe Ruhe finden werde.

"Bhilipp Banderbeden," fagte Schriften, "bi! bi! ich habe

einen Brief an Gud - er ift pon ber Compagnie."

Bhilipp nahm bas Schreiben, heftete aber, eb' er es erbrach, feine Augen auf Schriften.

"3ch dachte," fagte er, "3hr waret ertrunten, ale das Schiff

in der falfchen Bai gu Grunde ging. Bie entfamt 3hr?"

"Bie ich entfam?" verfeste Schriften. "Erlaubt mir die Frage, wie 3hr gerettet wurdet?"

"Ich wurde von den Bellen an's Land geworfen," entgegnete Philipp; "aber — — "

"Aber," unterbrach ihn Schriften, "bi! bi! mich hatten bie

Bellen nicht an's Land werfen follen."

"Und warum nicht? 3ch habe das nicht gefagt."

"Rein, aber ich benke boch, Guch aus bem Bergen gu fprechen. Es kam übrigens anders, benn ich rettete mich in berfelben Weife, wie 3hr — wurde gleichfalls von den Wellen ausgeworfen — hi! bi! Doch ich kann nicht langer hier warten; meinen Auftrag habe ich erfullt."

"Balt," versette Bhilipp; "beantwortet mir nur noch eine eingige Frage. Segelt Ihr dießmal in dem nämlichen Schiffe mit?"

"Muß mich enticutbigen," erwiederte Schriften, "fehne mich nicht nach bem Geifterichiff, Monbeer Banberbeden." Und mit Diefer Antwort wandte fich der kleine Mann um, und ging raschen Schrittes bon hinnen.

"Ift dieß nicht eine Aufforderung, Amine?" fagte Philipp nach einer Baufe, ben unerbrochenen Brief noch immer in der Sand

haltend.

"Ich will's nicht in Abrede gieben, theuerster Philipp. Es ift guverläffig so; ber abicheuliche Bote ichtin aus bem Grabe erftanden gu fein, um dir die Beisung ju überbringen. Bergib mir, Philipp, aber die Ueberraschung bat mich überwältigt. Ich will bir nicht wieder mit weibischer Schwäche lästig fallen.

"Meine arme Umine," verseste Philipp traurig. "Ach! warum babeich meine Cibenpilgerschaft nicht allein angetreten? Es war felbstsichtig von mir, dich mit so viel Elend zu verketten und die Last nie endender Angst und Ungewischeit auch auf dich zu übertragen!"

"Und wer follte fie mit dir theilen, theuerster Philipp, wenn nicht das Weib beines herzens? Du fennst mich wenig, wenn du glaubst, daß ich vor den Anforderungen der Pflicht gurudbebe. Rein, auch in dem bitteren Schwerz, den sie bereitet, liegt eine Wonne

denn während ich deinen Kummer tragen helfe, nehme ich dir einen Theil deffelben ab, und ich bin flotz darauf, das Weiß eines Mannes zu sein, der zu so eigenthümlichen Prüfungen auserkobren wurde. Doch nichts mehr davon, mein Theuerster. Du mußt den Brief leien."

Philipp gab feine Antwort. Er erbrach das Siegel und fand, daß der Brief ihm mittbeilte, er fei ale erfter Mate auf die Brown Aufparina, — ein Schiff, welches mit der nachten Flotte aussegelte — ernannt worden; er solle übrigenst so schleunig als möglich an Bord eintreffen, da der Cargo geladen werden muffe. Der Brief, welcher vom Sekretar geschrieben war, theilte ihm noch ferner mit, daß er nach diefer Reise zwertäffig darang rechnen durfe, unter Bedingungen, welche ihm von dem Collegium nahmhaft gemacht werden sollten, das Kommando eines Schiffes zu erhalten.

"3d dachte, Philipp, du habeft icon fur diefe Fahrt um eine

Rapitansftelle nachgefucht?" bemertte Umine traurig.

"Ja," versette Bbilipp; "aber mahrscheinlich bat man meiner Bitte deshalb keinen Nachdruck gegeben, weil ich fie nicht ernftlich versolgte. Die Schuld liegt an mir."

"Und jest ift es gu fpat?"

"Ja, meine Theuerste — ohne Frage. Doch daran liegt jett nichts; ich mache diese Fahrt ebenso gerne als erster Mate mit, vielleicht sogar noch lieber."

"Bhilipp, ich kann jest wohl sprechen und will dir bekennen, daß meine Hoffnungen schwerzlich getäuscht wurden. Ich erwartete zuverlassig, du würdest das Kommando eines Schisses erhalten. Du erinnerst dich, daß ich auf derselben Rasenbant, auf welcher wir jest sigen — es war in der Zeit, als du mir deinen Traum erzähltest — von dir ein Bersprechen erhielt, dessen Erfüllung ich mir noch immer vorbehalte, obschon ich dir jest sage, um was ich zu bitten beabsichtigte. Du solltest mir nämlich erlauben, mein theurer Philipp, mit dir zu segeln. In deiner Seite kumere ich mich um nichts, denn ich kann glüdlich sein unter jeder Entse

behrung oder Gefahr. Aber so lange allein zu bleiben, über meinen weinlichen Gedanken zu brüten, mich in Ungewisheit zu verzehren, in steter, ungeduldiger Unruhe zu verbarren und nicht im Stande zu sein, mich an irgend Jemand zu wenden — dies, theuerster Bhilipp, ist das größte Elend, das Jemand widersahren kann — das Elend, das ich in deiner Abwesensteit zu ertragen verurtheilt bin. Werke wohl, Philipp, ich habe dein Bersprechen. Als Kapitian wärft du in der Lage, dein Beis an Bord zu nehmen. Diesmal ist mein heißes Berlangen bitter vereitelt worden; tröste mich daher einigermaßen mit dem Bersprechen, daß ich die nächste Sabrt mitmachen soll, wenn dir der heimzukehren gestattet."

"Du haft mein Wort, Amine, da dir so viel daran gelegen ift. 3ch tann dir nichts abichlagen, obgleich mich eine trübe Absung erfüllt, daß dein und mein Glück für immer scheltern wird. 3ch bin kein Traumer, aber doch däucht es mich, da ich nun einmal so seltsam mit dieser Welt und mit einer andern verkettet bin, als ob mir ein keiner Theil der Jutunft ausgeschlossen sein 1eb nabe dir mein Bersprechen gegeben, Amine, obgleich es mir lieb ware, daß du mich beffelben entbandest."

"Benn auch lebles folgt, Philipp, fo ift es unfere Bestim=

mung. Ber vermag fein Schidigl abzumenben?"

"Umine, wir konnen mit Freiheit handeln, und fo ift es uns bis zu einer gewiffen Ausdehnung gestattet, unferer Bestimmung

eine Richtichnur ju geben."

"Ich, bas mochte mich Bater Sepfen wohl auch glauben machen, aber ich fann die Grunde nicht verstehen, mit denen er feine Behauptung unterstügt. Er fagt, es fei ein Theil des fatholischen Glaubenbekenntniffes. Möglich — aber ich vermag auch jo viele andere Bunkte nicht zu fassen. Ich wollte, daß euer Glaube einsacher ware, benn bis jest hat mich der gute Mann — benn gut ift er in der That — nur in Zweisel geführt."

"Durch die Schule ber Zweifel wirft du jur Ueberzeugung gelangen."

"Möglich, versetzte Amine; aber doch dunkt es mich, als sei ich erft am Ansang meiner Reise. Kehren wir übrigens jest nach hause gurud. Du mußt nach Amflerdam, und ich will dich begleiten. Benigstens bis zur Absahrt soll dich das Lächeln deiner Amine nach den Müben des Tages erheitern. Ift's dir nicht recht so?"

"Ja, meine Theure; ich wurde dir felbst auch diesen Borichlag gemacht haben. Aber, wie mochte nur Schriften hieber gefommen sein? Seinen Leichnam habe ich allerdings nicht geseben, aber sein Entfommen scheint doch ein Bunder zu sein. Barum ließ er fich nicht bliden, als er gerettet war? Und wo mochte er gewesen sein? Was halft du von der Sade. Amine?"

"Bas ich icon langft gedacht habe, Philipp. Es ift eine Gule mit einem bojen Auge, bem es aus irgend einem Grunde gestattet, in menichlicher Gestalt auf Erden zu wandeln; auch steht er zwertassis mit beiner wundersamen Bestimmung im Jusammenhange. Benn überhaupt ein weiterer Beweis nothig ware, mich von der Bahrheit alles Borgefallenen zu überzeugen, so fände sich bieser in seinem Aussiehen — ber elende Afrit! Oh, daß mir die Kräfte meiner Mutter zu Gebote ftänden — boch ich vergesse, das du es nicht liebst, wenn ich von solchen Dingen spreche, und will daher ichweigen."

Bhilipp erwiederte nichts; in feine Betrachtungen vertieft, ging er flumm nach ber hatte gurid. Obgleich er bereits einen unabanberlichen Entschule gesaßt batte, schidte er doch den portugiesischen Briefter ab, um den Bater Sepsen herbeigubescheich, damit er fich mit ihnen benehmen und ihre Unsicht über die an ihn ergangene Aufsorderung boren tonne. Nachdem er auf's Neue sich umfandlich über Schisstens muthmaßlichen Tod und fein abermaliges Erscheinen als Bote verbreitet hatte, ging er zu Aminen die Treppe hinauf, um die beiben Briefter ihren Berathungen zu überlaffen. Erft nach zwei

Stunden murbe unfer Beld wieder herunterberufen und Rater Sepfen war augenideinlich in einem Buffande großer Berwirrung.

"Mein Sohn," begann er, "wir befinden uns in großer Berlegenheit. Bir hotten gehofft, unsere Ansichten in Betreff biefer munderjamen Mittheilungen seien richtig, und die Sache selbst, die wir in
der Weife, von der du aus eigener Ersabrung und aus dem Munde
beiner Mutter Aundeerhielft, nichts Anderes, als ein Werk des Teuseles;
in diesem Falle hätten aber unsere Gebete und Wessen die Musch beis
Erzseindes brechen muffen. Wir riethen dir eine weitere Aufforderung
abzuwarten, die du auch jest erbalten host. Der Brief an sich ift
naturlich von keinem Belang, wohl aber das Wiedererscheinen des
Boten ein Puntt, der wohl berudsichtigt werden nus. Sage mit,
Bhilipp, was hältst du davon? Wäre es nicht möglich, daß er
gerettet worden wäre — wie es ja auch bei dir selbst der Kall war?"

"Die Möglicteit ift nicht in Abrede zu zieben, Bater," verfeste Bilipp; er kann an die Kufte geworfen worden fein und eine
andere Richtung eingeschlagen haben. Dies ware möglich, obgleich
nichts weniger, als wahrscheinlich. Da 3br mich übrigens um meine
Meinung fragt, so muß ich Euch aufrichtig sagen, daß ich ihn für
keinen irdischen Boten halte, — ja, ich bin sogar fest davon überzeugt. Daß er mit meiner Bestimmung in einer geheimnisvollen
Berbaltnung fleht ift gewiß, obsichon ich natürlich über seine weiteren
Berbaltnisse keine Auskunft zu geben vermag, "

"In Diefem Falle, mein Sohn, find wir ju dem Entichluffe gefommen, unfern Rath gurudzubehalten. Du mußt jest auf beine eigene Berantwortung bin und nach beinem eigenen Urtheil handeln. Bir werden dir feine Einrede thun, fur was immer du bich enticheiten magft, wohl aber unfere Gebete gen himmel schiden, damit er bich in feine beilige Obbut nebme."

"Ich habe mich dabin entschieden, hochwurdiger Bater, ber Aufforderung Rolae ju geben."

"Co fei's brum, mein Cohn; es ereignet fich vielleicht ein

Umftand, der dir aus diesem Geheimnis beraushilft — aus einem Geheimnisse, das, wie ich zugebe, mein Fassungevermögen übersteigt und von zu schmerzlicher Natur ift, als daß ich länger dabei verweilen möchte."

Philipp fagte nichts mehr, benn er bemerkte, daß ber Briefter nicht geneigt war, auf eine weitere Beleuchtung des Buntts einzugeben. Pater Matthias ersab die Gelegenheit, Philipp für seine wohlwollende Gaffreundschaft zu danten, und erklätte seine Abficht,

mit dem erften Schiffe nach Liffabon gurudzutebren.

Gin paar Tage später verabschiedeten sich Amine und Philipp von ben Prieftern, um nach Amsterdam aufzubrechen, und baten Bater Seysen, bis zur Rücktehr der Ersteren die Obhut über das Hauschen zu übernehmen. Um Orte seiner Bestimmung angelangt, besuchte Philipp die Direktoren der Compagnie, welche ihm nach seiner Rücktehr von dieser Reise das Kommando eines Schiffes verwrachen, das er jedoch theilweise auf eigene Kosten auserüsten sollte. Unser Bed zeigte fich bereitwillig und entsernte sich sodann um die Brow Kath ar in a zu besuchen, — das Schiff, auf welchem er als erster Mate eine Anstellung erhalten hatte. Es war noch nicht ausgetatelt und die Flotte sollte erk nach zwei Monaten ausbrechen. Rur ein Theil der Mannschaft besand sich an Bord und der Kapitan, welcher zu Dort wohnte, war gleichfalls noch nicht angesommen.

So weit Philipp die Sache zu beurtheilen wußte, war die Brow Katharina ein febr untergeordnetes Schiff, zwar größer, als viele andere, aber alt und schlecht gekaut, obgleich es soon mehrere Insienfabrten mit Glud zurückgelegt hatte und anzunehmen war, daß es die Compagnie nicht benügen würde, wenn sie sich nicht von seiner Seewürdigseit überzeugt hätte. Nachdem unser held der an Bord besindlichen Mannischaft einige Weisungen ertheilt batte, kehrte er nach dem Gasthause zurück, wo für ihn und Umine Zimmer gemietbet waren.

Am andern Tage, ale Philipp eben die Takelung bee Schiffes

beauffichtigte, langte der Kapitan an, fprang über die Planke, welche mit dem Kai in Berbindung ftand, an Bord und lief dann zuerst auf den großen Mast zu, den er mit beiden Armen umklammerte, troß der nicht geringen Quantität von Talg, welche ihm das Tuch feines Rockes befudelte.

"Oh, meine liebe Brow, meine Ratharina!" rief er, als ob er mit einem Frauenzimmer fprache, "wie geht es bir? Freut mich, bich wieder zu sehen. Du bift doch hoffentlich immer wohl gewesen? Freilich wird es dir nicht gefallen, in dieser Beise ausgelegt zu werden. Doch sei unbesorgt, meine liebe Creatur, du sollft bald wieder schoner fein."

Der Name des Mannes, der fich so verliedt gegen sein Schiffigeberdete, war Bilhelm Barent, ein junger Mann von noch nicht Oreisigen, kleiner Schatur und garten Berhältniffen. Seine Züge waren schön, aber weibisch, seine Bewegungen rasch und unruhig; auch lag in seinem Auge ein Ausbruck, der auf die Bermuthung einer kleinen Flüchtigkeit subren konnte, wenn auch nicht bereits seine Benehmen diese Thatfoche vollsommen bewiesen hatte.

Sobald fich der Kapitan in feinem Entzudenserguffe ergangen batte, ftellte fich ihm Philipp vor und theilte ihm mit, in welcher Cigenicaft er fich an Bord befand.

"Ah! Ihr seid der erfte Mate der Brow Ratharina? Da seid Ihr ein sehr gludlicher Mann. Rachft dem Rapitan hat der exfte Mate dieses Schiffes die beneidenswerthefte Stellung in der Welt."

"Um ihrer Sconheit willen freilich nicht," bemertte Philipp "fie mag indeß andere gute Gigenicaften haben."

"Micht um ihrer Schönheit willen? Ei, herr, ich sage Cuch, wie mein Bater ichon vor mir gesagt hat — und fie war seine Brow, ebe fie die meinige wurde, — daß fie das schönfte Fahrzeug in der Belt ift. Zeht könnt 3hr allerdings noch nicht urtheilen, aber ich berfichere Cuch, außere dem Umftande, daß fie das schönfte Schiff ift, besit fe auch alle guten Eigenschaften unter der Sonne.

"Das bore ich gerne," versehte Philipp, "und finde barin gugleich einen Beweis, daß man nicht nach dem Aussehen urtheilen

muß. Ift fie aber nicht fcon febr alt?"

"Alt? Richt alter, als zweiundachtzig Jahre — gerade in ihrem Benge. Geduldet Gud nur, mein Theuerfter, bis 3br fie auf dem Baffer tangen seht, und ich flebe Gud dafür, 3hr fprecht den gangen Tag mit mir von ihrer Bortrefflichfeit; auch zweisle ich nicht, daß wir eine sehr vergnügte Zeit mit einander verbringen werden."

"Borausgesett, bag fich ber Gegenftand nicht ericopft," er-

mieberte Bhilipp.

"Bon meiner Seite wird dies nie der Fall fein; und, erlaubt mir, zu bemerken, herr Banderbeden, daß es jeder Offizier mit mir zu thun kriegt, der an der Brow Katharina Mängel findet. Ich bin ihr Ritter und habe ihr zu Ehren schon drei Männer in den Sand gestredt — hoffentlich werbe ich nicht mit einem Bierten zu kampfen baben."

Philipp lächelte, benn die Dame ichien ihm des Kampfes burchaus nichd wurdig. Dennoch behielt er die Worte des Kapitans im Gebachtniß und wagte es fortan nie, eine Unficht gegen die icone

Brom Ratharina auszubruden.

Die Mannichaft war bald vollzählig, bas Schiff getakelt und bas Segelwert gefest; Brow Katharina lag mit ben anderen Schiffen der Flotte in dem Strom vor Anter. Sofort wurde das Cargo eingenommen, und sobald der Raum voll war, kam zu Philipps großem Aerger der Besehl, daß noch hundertundsunfzig Soldaten und andere Bassagiere, von denen Biele ihre Beiber und Familien bei sich hatten, an Bord genommen werden mußten. Unser Pelb katte schwere Arbeit, denn der Kapitan beschränkte seine Thätigkeit blos auf die Lobpressiungen seines Schiffes, und als zuletzt alles an Bord genommen war, befand sich die Klotte in der Lage, auszusabren.

Es war nun Beit, fich von ber im Gasthof mohnenden Amine zu verabschieden, welcher Philipp jeden freien Augenblick gewidmet

hatte. Die Flotte sollte nach zwei Tagen in die See flechen, Amine aber an dem gleichen Morgen ihre Deimreise antreten. Sie war ruhig und gefaßt, dem fle fühlte fich überzeugt, daß fle ihren Gatten weiedersehen murde. In dieser füßen Borahnung umarmte fle ihn, als fle fich an dem Ufer trennten; er trat in das Boot, welches ihn an Bord brachte.

"Ja," dachte Umine, ale fie der Beftalt ihres mehr und mehr fich entfernenden Gatten nachfab - ja, ich meiß, bag mir uns wiedersehen werden. Dicht Diese Rabrt wird fur bich ober mich ver= bangnigvoll merben, mobl aber babe ich ein buntles Borgefühl, bag Die nachfte, bei welcher ich bich begleite, une fur immer trennen wird. Bie dies geschehen foll, meiß ich nicht, - aber es ift Beftimmung. Die Briefter fprechen von freiem Billen - ift es ein freier Bille, ber ihn mir entreißt? Burde er nicht lieber mit mir am gande bleiben? 3a; aber er barf nicht, benn er muß fein Befdid erfullen. Rreier Bille ? Es mare Tprannet von ibm. gu geben, wenn ihn nicht feine Bestimmung riefe. 3ft es mir boch ftets gemefen, ale ob diefe Briefter meine Feinde feien, ohne daß ich mir einen Grund bafur anzugeben mußte: fie find beide gute Denfchen, und auch der Glaube, ben fie lebren, ift gut. Erbarmen, Liebe gegen Alle, Bergebung gegen Beleidiger und Unterlaffung eines Urtheils über Undere - Alles dies ift gut; und doch fluftert mir mein Berg gu, daß - Doch bas Boot ift an bem Schiffe angelangt und Philipp flettert binauf. Lebe mobl, lebe mobl, mein theuerfter Batte. 3ch wollte, ich mare ein Dann! Doch nein, es ift beffer fo, wie es ift."

Amine blieb am Ufer fteben, bis fie Philipp nicht mehr feben tonnte, und ging bann langsam nach bem Gafthof gurud. Als fie am andern Morgen aufftanb. fant fie, bag bie Flotte mit Tages-anbruch abgefegelt war; ber Kanal, wo es früher von Schiffen gewimmelt hatte, lag jest obe.

14\*

"Er ift fort," murmelte Umine. "Best gedulde dich, Berg, für viele Monate fiillen Leidens — ich tann's nicht Leben nennen, benn ich lebe nur in feiner Gegenwart."

## Gedezehntes Rapitel.

Wir muffen jest Amine ihrer Einsamkeit überlassen und Philipps Schickfalen folgen. Die Flotte war mit vollen Segeln ausgesahren und steuerte ruftig die Zupber-Zee binab, hatte aber noch teine Stunde zuruckgelegt, als die Brow Katharina bereits eine Meile oder zwei zurucklieb. Mynheer Barens maß die Schuld den Segelsehern und dem Steuermann bei, der wiederholt einem Anberen Plat machen mußte; kurz, Alles hatte die Berantwortung zu tragen, nur nicht feine theure Brow Katharina. Doch da war nicht zu belsen; sie blieb zuruck und erwies sich als die schlechteste Seglerin in der ganzen Flotte.

"Mynheer Banderbeden," sagte endlich der Kapitan, "bie Brow ift, wie mein Bater zu sagen pflegte, nicht so gar schnell vor dem Bind. Schiffe, die sich am Bind gut hatten, sind das felten; aber ich will Euch sagen, daß in jedem anderen Buntte des Segelns tein Schiff der Klotte der Brow Katharina gewachsen ist. "

"Außerdem," versette Bhilipp, welcher bemerkte, wie sehr sich sein Kapitän den Gegenstand zu Herzen gehen ließ , "haben wir schwer geladen und so viele Truppen auf dem Decke."

Rachdem die Flotte die Sandbante im Ruden hatte und nun dicht an den Wind kam, bewies die Brow Katharina, daß fie fogar noch langfamer fegelte, als zuvor.

"Wenn wir fo gar dicht am Binde liegen," bemertte Donbeer Barent, "halt fich die Brow nicht am beften; aber gebt ihr einen

Strich frei, und Ihr werbet feben, wie fie der gangen Flotte ihren Stern zeigen wird. Gie ift ein icones Schiff, Mynheer Banber- beden, ober nicht?"

"Ein recht hubich geraumiges Schiff," verfette Bhilipp; und bies war auch Alles, was er mit gutem Bemiffen fagen konnte.

Die Flotte fegelte meiter, biemeilen am Bind, biemeilen frei; wie übrigens auch der Segelftrich fein mochte, die Brow Ratharina blieb ftete gurud und die Flotte mußte mit bem Sonnenuntergange beilegen, daß die Dame nachkommen tonnte. Dennoch fubr ber Rapitan fort, ju behaupten, daß der Segelftrich, in welchem fie fich aufallig befand, ber einzige fei, in welchem fich die Brow Ratharina mangelhaft ermeife. Ungludlicherweise mar fie übrigens auch in anberen Buntten eben fo ichlecht, ale in ihrem Segeln, benn fie lief ftete in Gefahr, umgutippen, mar led und fprach auch auf bas Steuer nicht gut an. Monbeer Barent war fedoch nicht ju überzeugen. Er betete fein Schiff an und tonnte, wie alle Berliebte, teinen Mangel an feiner Geliebten feben. Andere maren jedoch nicht fo blind, und ber Admiral befchloß, weil er nicht munichte, daß die Reife durch Die Langfamfeit eines einzigen ichlecht fegelnden Schiffes allzufebr verzögert murbe, die gute Brom fich felbft ju überlaffen, fobalb fie bas Rap umidifft hatten. Gine berartige Graufamteit mar jedoch unnothig, benn eine ichmere Bo gerftreute Die gange Rlotte, und am zweiten Tage befand fich bas gute Schiff, Brom Ratharina, allein, mubiam fich burch die Bellentroge tampfend, led, bag man ftets Die Bumpen beidaftigen mußte, und por ber Bo faft eben fo ichnell in's Lee abtriftend, als fie gewöhnlich fegelte. Der Sturm bielt eine gange Boche an und jeden Tag murbe ihr Buftand beunruhigender. Mit Truppen überfüllt und mit einer Menge von Borrathen belaftet, achate und arbeitete fie, mabrend ein ganges Deer über fie binmufch und die Matrofen an den Bumpen taum ihren Boften gu bebaupten permochten. Bbilipp ftrengte fich auf's Meugerfte an, ermunterte die ericopfte Mannichaft, machte feft, wo Etwas gewichen mar, und vertehrte nur wenig mit bem Rapitan, ber felbft fein Geemann mar.

"Run," bemertte ber Rapitan, ber fich an ben Belegnageln fefthielt, gegen Philipp, "Ihr werdet boch jugeben, bag fie icon Buv balt in einer Bo - ober nicht? Gemach, mein Bergen, gemach," fuhr er fort, bas Schiff anredend, welches einen fo fcmeren Sturg in die Bogen that, bag alles Bebalt achate.

"Gemad, mein Liebden, gemach! Bie mogen wohl die armen Teufel in den andern Schiffen umbergeworfen merden! Be! Donbeer Banderdeden, diesmal haben wir den Boriprung por ibnen: fie muffen furchtbar weit im Lee brunten liegen. Deint 3br nicht

and 34

"3ch tann mir ba in ber That feine Bermuthunge-Meukerung

erlauben," verfette Bbilipp lacelnd.

"Ei, es lagt fich ja nicht ein einziges bliden. Doch ja, beim Simmel - ba ift eines! Schaut uber unfern Leebaum. Run, bas muß jedenfalls ein Rapitalfegler fein. Schaut ba - einen Strich Badflage binten aus! Barmbergiger Simmel, wie fteif muß es fein, ba es einen folden Tuchbrud tragen fann."

Bhilipp batte bas Soiff bereits gefeben - ein großes Rabrgeug an dem Binde und auf bem gleichen Gange mit ber Brow Ratharina. In einer Bo, in welcher fein Schiff Die Marefegel fuhren tonnte, und die Brow Ratharina unter bicht gerafften Fodund Stagfegeln ging, fteuerte bas Rabrzeug in Lee unter vollem Segelbrud - Bramfegel, Dberbramfegel, Rluver, furg jeder Stich Tuch mar ausgesett, ale ob es nur eine leichte Brife mare. Die Bogen thurmten fich berabod an und tauchten die Brow Ratharina jede Minute bis an's Schandbed unter; bas andere Schiff aber ichien fich nicht an ben Bellentumult ju febren, fondern fegelte ftetig und glatt auf ebenem Riele fort. Bbilipp murbe es mit einmal flar, daß dies das Beifterichiff fein muffe, auf welchem bas Urtheil feines Batere erfullt merben follte.

"3ft das nicht febr fonderbar?" bemertte Donbeer Barent. Unfer Beld fühlte eine folde Bedrudung, daß er nicht zu ant-

worten vermodte. Babrend er fich mit ber einen Sand immer

noch feft bielt, bededte er mit ber andern feine Mugen.

Die Matrofen batten nunmehr bas Schiff gleichfalls gefeben, und erinnerten fich der mobibetannten Sage. Biele von den Trup: pen maren, ale bas Gerudt umging, gleichfalle auf bas Ded geflettert, und Aller Augen maren auf bas übernaturliche Schiff gebeftet. Da brach unter beftigen Donnerichlagen ein muthenber Bindfioß auf die Brom Ratharina los, und der fdmere Regen machte die Luft fo bicht, daß fich ichon in turgen Entfernungen nichts mehr unterscheiben ließ. Rach einer Biertelftunde bellte fich's wieder auf, und als fie nach dem Lee blidten, mar bas frembe Schiff verschwunden.

Barmbergiger Simmel! es muß umgeffürzt und in bem Cquall untergegangen fein," fagte Monbeer Barent. "Dachte ich mir's bod gleich, ale ich es einen folden Gegeldrud führen fab. Es gab nie ein Schiff, bas mehr ju fubren vermochte, ale die Brom Ratharina. Es mar Babnfinn von Seite bes Schiffstapitans, aber ich beufe mobl, daß er nicht binter uns gurudbleiben mochte -

mas meint 3hr, Monbeer Banderbeden?"

Bhilipp gab auf Diefe Bemerfungen, welche ben Bahnfinn bes Rapitane voll befundeten, feine Untwort. Er fühlte, bag fein Schiff ben Schidfalemachten verfallen mar, und tonnte nur mit Schauder an die vielen Menichen an Bord benten, welche gum Opfer fallen follten.

Rad einer Baufe iprad er:

"Monheer Barent, tiefe Bo wird mabricheinlich fortfahren, und meiner Unficht nach vermag bas befte Schiff, bas je gebaut murbe, einem folden Better nicht Stand zu balten. Dein Rath mare baber, ju menden und nach ber Tafelban jurudjulaufen. Berlaft Gud barauf, mir merden die gauge Rlotte bereits por une bort finden."

"Babt feine Corge um das gute Schiff Brow Ratharina,"

verfette ber Rapitan; "feht nur, wie es lubt."

"Berteufelt ichlecht," bemerkte einer der Matrosen, die fich um Bhilipp gesammelt hatten, um zu horen, welchen Nath er geben wurde. "Hatte ich gewußt, daß fie so ein altes murbes Beeft ift, so batte ich mich nie an ihren Bord gewagt. Mynheer Banberbeden hat Recht; wir muffen nach der Tafelban zurud, eh' und etwas Schlimmes befällt. Das Schiff im Lee hat und ein Barnungszeichen gegeben — bat sich nicht umsonft seben laffen. Fragt herrn Banberbeden, Kapitan; er kann Euch Auskunft geben, denn er ift wirklich ein Seemann."

Philipp fuhr bei diefer Berufung jusammen, obgleich fie in Durchaus keiner Beziehung ju dem Intereffe ftand, welches unfer Beld an bem Geifterschiffe nahm.

"3ch muß fagen," verfette Philipp, "daß ftete Unbeil erfolgt

ift, fo oft ich mit Diefem Schiffe gufammengetroffen bin."

"Mit diefem Schiffe? Ei, mas mar benn barin, um Euch fo einzuschüchtern? Es führte zu viel Segel und ift untergegangen."

"Es geht nie unter," entgegnete einer ber Matrofen.

"Rein! nein!" riefen viele Stimmen; "aber une wird biefes Loos bluben, wenn wir nicht gurudlaufen."

"Bah! Unfinn! Donbeer Banderdeden, mas fagt 3hr?"

"3ch habe bereits meine Unficht abgegeben," antwortete Philipp, bem es angelegentlich darum zu thun war, bas Schiff wo möglich wieder in einen Safen zu schaffen. "Das Beste, was wir thun können, ift, daß wir auf die Tafelbay abheben."

"Und wir Alle find entschloffen, Rapitan," fuhr ber alte Matrofe, ber eben gesprochen hatte, fort, "daß es so geschehen foll, mag es Cuch jest anfteben ober nicht; also hinauf mit bem Steuer, mein Schaffind, und Monheer Banderbeden wird bie Segel seben."

"Ba! Bas foll bas?" rief Rapitan Bareng. "Gine Meu-

terei an Bord der Brow Ratharina? Unmöglich! An Bord der Brow Ratharina, des besten und schneusten Schisses in der ganzen Klotte!"

"Des garftigften, murmftichigften, alten Faffes!" rief einer ber

Matrofen.

"Bas?" rief ber Rapitan. "Bas muß ich horen? Monheer Banderbeden, Diefer lugnerische Schuft muß wegen Meuterei in `Retten gelegt werden."

"Bah, Unfinn! Erift toll," verfeste ber alte Seemann. "Rommt, tummert Euch nicht um ihn! Mynheer Banderbeden, wir wollen Euch gehorchen; aber bas Steuer muß augenblidlich hinauf."

Der Kapitan fturmte, fügte fich aber gulett, da Bhilipp die Ueberlegenheit bee Schiffes zwar anerkannte, zugleich aber darauf aufmertfam machte, daß man mit dem panischen Sechreden der Matro-fen, obsidon berselbe die ernstlichste Rüge verdiene, Nachficht haben muffe. Das Steuer wurde gehoben, das nöthige Segelwert geseht, und die Brow Katharina rollte schwerfallig vor dem Sturme einher. Segen Abend wurde das Wetter milber, und der himmel klarte sich aus. See und Wind legten sich schne, das Waftern und verdienen minderte sich, und Philipp hoffte, sie dursten in vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden wohlbehalten in der Bay anlangen.

Bahrend fie ihren Kurs fleuerten, legte fich der Wind allmählig mehr und mehr, bis zulet völlige Stille eintrat. Richts blieb von dem Sturme zurud, als ein langes, schweres Schwellen gegen Beflen, von welchem die Brow Katharina allmählig weiter abtriftete. Die ermatteten Matrosen fonnten jest ausruhen, desgleichen auch die Soldaten und Baffagiere, welche unten eingesperrt gewesen, ober

auf dem Sauptbede gemaffert worden maren.

Das obere Ded war gedrängt voll. Mütter faßen, ihre Kinder in den Armen, in der Sonne, um sich zu wärmen; die Wände des Tatelwerts waren alenthalben mit nassen Riebern behangen, und die Matrosen mühten sich eisrig, die Beschädigungen, welche das Schiff mahrend bes Sturmes erlitten hatte, wieder auszubeffern. Ihrer Rechnung nach waren fie nicht weiter als funfzig Meilen von der Tafelbay entfernt, und jeden Augenbild erwarteten fie im Suben Land zu sehen. Auf's Neue herrschte heiterkeit, und Alle an Bord, Philipp ausgenommen, glaubten, daß teine Gefahr mehr zu furchten sei.

Der zweite Mate hieß Krant und war ein thatiger, tuchtiger Seemann. Philipp hatte ihn fehr lieb gewonnen, weil er wußte, baß er ihm vertrauen konnte, und am namlichen Rachmittag gingen

fle Beide mit einander auf dem Dede umber.

"Bas haltet 3hr von dem feltsamen Schiffe, das wir gesehen haben, Banderbeden?"

"Es ift mir icon fruber in den Beg getommen, Rrant, und - - "

"Run, mas weiter ?"

"Bedes Schiff, dem es meines Biffens begegnete, ift nicht wieder in den hafen gurudgekehrt. Undere wiffen gleiche Gefchichten zu erzählen."

"Co ift's alfo wirtlich nur der Beift eines Schiffes ?"

"So fagt man; auch trägt man fich mit unterschiedlichen Ergablungen darüber. Bas übrigens ben gegenwärtigen Borfall betrifft, so bin ich vollkommen überzeugt, daß uns ein Unglud zuftofen wird, noch ehe wir den hafen erreichen, obgleich in diesem Augenblicke Alles so ruhig erscheint, und der Ankerplus gang in der Rabe ift."

"Ihr seid abergläubisch," verseste Krant; "und doch — ich muß sagen, daß mir die gange Erscheinung doch nicht wie Biriteilichteit vorkam. Kein Schiff hatte im Sturme solche Segel subren tonnen, obichon Tolltopse genug auf dem Wasser berumschwimmen, die bisweilen die abgeschmackteften Dinge versuchen. Wenn es ein wirtliches Schiff war, so nuß es unterzegangen sein, denn als fich die Luft aufklärte, war keine Spur mehr davon zu entbeden. Ich

bin übrigens nicht sehr leichtgläubig und werde nur an etwas Uebernaturliches in der Sache glauben, wenn die Folgen eintreten, die Ihr als nothwendig angunehmen scheint."

"Bebe Sott, daß ich Unrecht behalte," entgegnete Bhilipp; "aber mich qualen schlimme Borahnungen. Bir find noch nicht im Safen."

"Rein, aber auch nicht fehr weit von ihm entfernt, und es ift alle Ausficht vorhanden, daß bas Better icon bleibt."

"Man tann nicht wiffen, von welcher Seite her die Gefahr tommen mag," erwiederte Philipp. "Wir haben noch andere Dinge ju fürchten, ale das Ungeftum der Winde."

"Allerdings," sagte Krans, "aber demungeachtet mußt Ihr nicht gleich den Kaben fpielen. Tros Allem, was Ihr sagt, prophezeie ich, daß wir spätestens nach zwei Tagen wohlbehalten in der Tasselbai vor Anter liegen."

Die Unterhaltung wurde abgebrochen, und Philipp war froh, allein fein zu tonnen. Gine Schwermuth und Riedergeschlagenheit hatte ibn ergriffen, wie er fie guvor nie empfunden. Er lehnte fich über die Laufplanke und schaute in das Bogen des Meeres nieder.

"Barmherziger himmel!" rief er, "möge es dir gesallen, diefes Schiff zu iconen. Laß mich nicht das Weheklagen der Beiber, den Bufferuf der armen Ainder vernehmen; laß nicht die vielen Menschen, welche fich diesen Planken anvertraut haben, dem Berbrechen meines Baters zum Opfer fallen!"

Bhilip gerieth in ein tiefes Nachfinnen. "Die Bege des himmels find in der That geheimnisvoll," sagte er. "Warum sollten Andere leiden, weil mein Bater gefündigt hat? Und doch; ife nicht allenthalben so? Wie viele Tausende fallen nicht auf dem Schlachtfelbe als Opfer des Ehrgeizes eines Konigs oder des Einflusses eines Beibes? Wie viele Dillionen find vernichtet worden, weil sie fich zu einem andern Glaubensbekenntniffe hielten? Der

herr maltet in feiner eigenen Beife und wir tonnen nur zweifeln und ftaunen!"

Die Sonne war untergegangen, ehe Bhilipp die Laufplanten verlaffen und fich nach seinem Lager begeben hatte. Sich selbst und seine Schiffsgefährten bem Suge ber Borfebung empfehenb, schiefer endlich ein; aber ebe die acht Glodenzuge Mitternacht verfunbigten, wurde er durch einen rauben Rud an seiner Schulter gewedt; er sah Krang, ber die erfte Bache batte, neben sich fteben.

"Beim allmächtigen Gott! Banderbeden, Ihr habt recht prophezeit. Burtig - auf! Das Schiff fteht in flammen!"

"In Flammen?" rief Banderdeden von feinem Lager auffpringenb. "Bo?"

"Im Sauptraume."

"Ich bin augenblidlich droben, Rrant. Inzwischen haltet die Luten zu und richtet die Bumpen."

In weniger als einer Minute befand fich Philipp auf bem Decke, wo er bereits ben Raptikan Bareng fab, welchem ber zweite Mate gleichfalls das Unglud mitgetheilt hatte. — Krang erklarte in wenigen Worten das Gange: er hatte bemerkt, daß aus dem Dauptraume ein ftarker Brandgeruch bervordrang, und als er eine der Luken öffnete, was er ohne Beistand that, um nicht den Schrecken sogleich weiter zu verpflangen, sand er, daß der Raum voll Rauch war. Er hatte den Deckel augenblicklich wieder geschlossen und die Sachlage nur Philipp und dem Kapitan mitgetheilt.

"Eure Geistegegenwart verdient dantbare Anerkennung," versseste Philipp; "wir haben jest Zeit, ruhig zu überlegen, was gesschen muß. Wenn die Truppen, die armen Weiber und die Kinder von ihrer Gesahr unterrichtet waren, so wurden sie uns mit ihrem Schreden sehr hinderlich werden; aber wie konnte nur im Sauptsraume Reuer auskommen?"

"Ich habe nie gebort, daß die Brow Ratharina je guvor

Feuer gefangen hatte. Ich halte es fur eine Unmöglichkeit. Es muß ein Irrthum obwalten — fie ift — —"

. "Ich erinnere mich jest, daß wir unter unserem Cargo mehrere Riften mit Bitriolol haben," unterbrach ihn Bhilipp. "Die Flaschen muffen im Sturme in Unordnung gerathen und zerbrochen sein. Für den Fall eines Ungluds ließ ich die Riften obenbin verpaden; das lange Rollen und Untertauchen des Schandbecks muß Anlaß gegeben haben, daß eine davon los wurde."

"Da haben wir die Beicheerung; 's ift nicht anders," be-

"Ich wollte fie gar nicht an Bord nehmen und verlangte, man one fie auf ein Schiff bringen, das nicht so von Truppen überfullt fei, damit die Riften auf bem hauptbede ftehen bleiben konnten; aber man erwiederte, die Fakturen seien bereits ausgesertigt und tonnten nicht mehr abgedandert werden. Doch wie jest handeln? Ich vente, wir laffen die Luten zu, um die Flammen so viel möglich zu erfticen."

"Ja," verseste Rrant, "und ju gleicher Zeit hauen wir ein Boch in's Ded, gerade groß genug, um ben Sprifpenichlauch burchgulaffen, bamit wir möglichft viel Baffer in ben Raum pumpen tonnen."

"Ihr habt Recht, Krang; ruft ben Zimmermann und laßt ibn anfangen. Ich will die Matrofen weden und mit ihnen reden. Der Brandgeruch wird jest fehr ftart; wir haben keine Zeit zu verlieren. — Wenn wir nur die Truppen und die Weiber rußig erhalten können, so läßt fich noch etwas thun."

Die Matrofen wurden gewedt und erschienen alsbald berwunbert auf bem Dede. Sie bemertten ben Juftand bes Schiffes nicht, benn da die Luten verichloffen blieben, so tonnte ber Rauch nur wenig burchbringen und bas untere Ded nicht erfullen.

"Meine Jungen," fagte Philipp, "es thut mir leid, euch fagen

ju muffen, bag wir Grund ju ber Bermuthung haben, es fei in bem Bauptraum Reuer ausgebrochen."

"3d rieche es," rief einer ber Datrofen.

"3ch auch," ftimmten mehrere Undere erfchroden ein und machten eine Bewegung, als ob fie nach unten geben wollten.

"Stille! und bleibt, mo ihr feid, ihr Leute. Bort, mas ich Euch fage. Benn wir die Truppen und die Baffagiere in Schreden fegen, tonnen wir nichts anfangen. Bir muffen une auf uns felbft verlaffen, durfen aber feine Beit verlieren. Berr Rrant und ber Bimmermann thun Alles, mas vorderhand ratblich ift: und nun meine Leute, erweist mir ben Gefallen, euch auf bem Dede niebergufeten - ibr alle miteinander - ich will euch bann fagen. mas mir pornehmen muffen. "

Philipps Befehl murbe Folge geleiftet. Das Refultat mar vortrefflich, benn bie Leute gewannen nun Beit, fich von ber erften Ericutterung zu erholen. Bon allen Schreden namlich, welche Die Menfchen betreffen tonnen, ift feiner furchtbarer, ale berjenige, welchen ber erfte Ruf erzeugt, bag Teuer an Bord eines Schiffes fet. Freilich ift auch Die Lage bochft flaglich, wenn man in's Muge faßt, bag man nur unter zwei Glementen zu mablen bat, Die beibe alles leben ju gerftoren bemubt find. Philipp ichwieg eine Beile: bann machte er Die Matroien auf Die Gefahr ihrer Lage aufmertfam, theilte ihnen mit, welche Dagregeln er und Rrang bereits getroffen batten und legte ihnen wiederholt an's Berg, wie nothig es fei, daß fie fich ruhig und gefaßt verhielten. Bugleich erinnerte er fie, daß nur wenig Bulver in bem Magagin fei, und Diefes weit vom Feuer abliege, fo bag es leicht entfernt und über Bord geworfen werden tonne; laffe fich das Feuer nicht lofden, fo batten fie genug Spieren auf bem Dede, um einen Rlog gu bilden, ber ihnen Allen nebft ben Booten eine um fo fichere Buflucht bote, ba fie nicht weit vom gande entfernt maren.

Philipps Unrede ubte bie wohlthatigften Birtungen.

bas Bebeiß bes erften Daten erhoben fie fich mieder und ber eine Theil begab fich nach bem Magagine, um bas Bulver beraufgubieten und es uber Bord zu werfen, mabrend fich ein anderer nach ben Bumpen begab. Auch Rrant tam berbei und berichtete, bag in die Dedplanken uber dem Sauptraum ein Loch gehauen fei. Die Schläuche murben befeftigt, und bald ftromte bas Baffer in Menge berunter; aber es mar unmöglich, Die Gefahr langer ge-Die Soldaten ichliefen auf bem Dede und entbeim zu halten. nahmen aus ber Beichaftigung ber Matrojen, mas vorgefallen mar, felbft wenn fie nicht burch ben Rauch, ber fich jest febr vermehrte und die unteren Dede fullte, darauf aufmertfam geworden maren. In einigen Minuten ließ fich ber Schredeneruf: "Feuer!" burch bas gange Schiff vernehmen, und bald fab man Manner, Beiber und Rinder nach ihren Rleidern eilen und entjest auf den Deden umberlaufen, Die einen fchreiend, Die Andern betend - furg Die Bermirrung und ber Schreden maren faum gu beidreiben.

Die guten Birfungen von Philipps umfichtigem Benehmen ftellten fich nun augenfällig beraus; benn maren Die Datrofen burch Diefen Ruf erft gewedt worden, fo murden fie mohl ebenfo unfabig jum Bandeln gemefen fein, ale bie Goldaten und Baffagiere. Alle Subordination hatte aufgebort : Die Ginen maren nach den Booten geeilt, die Debraabl bem Untergange preisgebend, die Undern batten ben Branntweinverschlag erbrochen und burch ihre Truntenheit Die Bermirrung und ben Schreden ber Scene vergrößert. Richts hatte bann geschehen konnen und mahricheinlich mare Die gesammte Dannichaft elendiglich ju Grund gegangen. Aber Alles bies hatte Die Beiftesgegenwart Bbilipp's und Des zweiten Maten verbindert, denn der Rapitan mar ale eine bloge Rull ju gablen, ba es ibm an aller Renntnig feines Berufes gebrach, obicon es ibm nicht an Duth fehlte. Die Datrofen erwiesen fich eifrig in ihrer Bflicht und ichoben die Soldaten bei Seite, welche ihnen bei bem ihnen augemiesenen Geschäfte binbernd in ben Beg traten. Bbilipp, ber

das Lettere-bemerkte, überließ Krant die Beauffichtigung der Arbeiten, ging hinunter und brachte es durch Borftellungen an die besonnensten Soldaten so weit, daß sich die Mehrzahl der Truppen beziebungsweise rubig verbielt.

Das Bulver mar über Bord geworfen und auf der andern Seite ein zweites Loch in das Ded gehauen worden, fo daß unter Anwendung einer weiteren Bumpe Die Doppelte Baffermaffe in den Raum ftromte. Bhilipp fab aber, bag ber Brand immer weiter griff. Der Ranch brach burch Die Rigen ber Luten und ber in's Ded gehauenen Locher mit einem Ungeftum, aus bem fich bie Ausbehnung bes unten tobenben Reners entnehmen ließ. Philipp bielt es beshalb fur rathlich, fammtliche Beiber und Rinder nach ber butte und bem Balbbed bes Schiffes ju fchaffen, jugleich die Danner auffordernd fie follten bei ihrer Ramilie bleiben. Es mar ein webmutbiger Anblid und die Ebranen ftanden unferem Belden in ben Mugen, ale er die Beibergruppe überichaute - einige weinend und bie Rinder an Die Bruft brudend - andere rubig und fogar gefaßter, ale die Danner; Die alteren Rinder ftumm ober weinend, weil fie ihre Mutter weinen faben, Die jungern ohne Uhnung einer Gefahr mit bem nachften beften Begenftande, der ihre Aufmertfamteit feffelte, fpielend oder ihren Eltern gulachelnd. Die Offigiere, welche Die Truppen tommanbirten, waren zwei neu eingetretene Fahndriche, fehr junge Leute, Die nichts pon ihrem Dienfte verftanden und burchaus fein Unfeben batten benn in Rallen außerordentlicher Gefahr mag man feinen Leuten gehorden, die unwiffender find, ale wir. Philipp forderte fie baber auf, bei ben Frauen und Rindern ju bleiben und bort bie Aufficht ju übernehmen, wogu fie fich auch bereit finden ließen.

Sobald unfer held Befehl erlaffen hatte, daß die Weiber und Rinber anfandig gefleibet wurden (mas bei Bielen nicht der Hall war), began er fich wieder nach dem Borderschiffe, um die Arbeiten der Metrofen zu beaufstatigen, welche in Folge des Uebermaßes ihrer Anftrengung bereits Symptome der Ernattung zu zeigen begannen; nun aber erboten sich viele der Soldaten jum Dienst an den Rumpen, was bereitwillig angenommen wurde. Ihre Bemühungen waren übrigens vergeblich. Nach einer weitern halben Stunde barften bie Lufen mit lautem Getöse und eine Flammensaule schoß senkrecht aus dem Raume auf, die bis zu dem untern Stengentorse hinanleckte. Jest hörte man das laute Geschreit der Beiber, die in ihrer Todesangst ihre Kinder an die Bruft drückten, mahrend die Matrosen und Soldaten, die an den Pumpen gearbeitet hatten, in ihrer raschen Flucht vor dem verzehrenden Feuer in buntem Gewirre nach dem hinterschiffe stürzten.

"Geid rubig, meine Jungen - rubig, meine guten Buriche," rief Philipp; "es hat noch feine Gefahr. Bergest nicht, wir haben unfere Boote und ben Floß, und wenn wir auch nicht bas Feuer ju übermaltigen und bas Schiff ju retten vermogen, fo tonnen wir bod, wenn ibr nur die Besonnenbeit nicht verliert, nicht blos uns felbft, fondern auch die armen Rinder in Giderheit bringen, Die euch jest anfleben, um ihretwillen bem Meugerften aufzubieten. Rommt, tommt, meine Jungen; lagt une unfere Bflicht thun. Benn wir feine Beit verlieren, find wir im Befite ber Mittel, uns gu retten. Bimmermann, bolt Gure Mexte und haut die Spierenbindfel durch. Bir wollen jest unfere Boote binausbiffen und einen Rlog fur diefe armen Beiber und Rinder machen; bas Land ift teine gebn Deilen mehr entfernt. Rrant, febt mit ber Steuerbordmache nach den Booten; die Badbordmache lagt mit mir die Spieren über Borb. Ranoniere, rafft fo viel Tauwert gufammen, als ibr fonnt, um es ju Bindfeilen benuten ju tonnen. Go, ibr Jungen - an Licht feblt's une nicht, wir tonnen obne Laterne grbeiten."

Ein Scherz ift oft fogar noch am Orte, wenn man icon an ber Pforte ber Emigfeit zu fieben vermeint, und bie launige Bemerfung Bhilipps, daß es nicht an Licht fehle, ermuthigte bie Matrofen jum Gehorsom. Die Flammenfalle flieg nun über bas große Mare binauf, ledte mit ihren gespaltenen Bungen an bem Stengentakelmert und ichloß ben Sauptmaft in ihre Ralten ein. Das laute Braufen, mit welchem das Reuer aufichog, befundete Die Schnelligfeit, mit welcher ber ungeftume Brand unten um fich ariff. und wie wenig Beit ju verlieren mar. Die unteren und Sauptbede murben nun fo mit Ranch erfullt, daß Diemand mehr gu bleiben vermochte. Ginige arme Tropfe, Die frant in ihren Sangematten lagen, maren langft erftidt, benn man batte fie vergeffen. Rein Bindlein rubrte fich, und die Bellen gingen niedrig; ber Rauch ber aus ben Lufen bervordrang, flieg gerade in Die Luft, mas ein Glud mar, ba bas Schiff allen Steuergang verloren batte. Die Boote maren bald im Baffer und mit guverläffigen Dannern befett: Die Spieren wurden über Bord gelaffen und von den Datrofen der Boote gufammengebunden. Dann fammelte man alle Abtropftroge, um fie ale Gipe auf ben Spieren ju befestigen, und Philipps Berg mar boch erfreut über die Musficht, Die vielen Den= fchen, welche fich mit ibm eingeschifft batten, retten ju tonnen.

## Siebenzehntes Rapitel.

Thre Schwierigkeiten waren jedoch noch nicht zu Ende. Das Feuer hatte fich jest dem hauptdede mitgetheilt und brach in der Mitte des Schiffs aus den Geschützpforten heraus. Der Floß, der neben Bord angefertigt wurde, mußte daher sternwarts abtriften, wo er den Schwellen der See mehr ausgesetz war. Dieß verzögerte die Arbeit und in der Zwischengeit nahmen bie Flammen einen

raschen Fortgang. Der Sauptmaft, welcher icon lange brannte, fiel unter einem Schlingern bes Schiffes über die Seite, und bas Feuer aus ben Sauptbechpforten zeigte balb seine Zungen über ben Bollwerten, während bide Rauchwolfen bas obere Ded erfüllten und die Menschen, welche bier in Scharen zusammengebrängt waren, salt erflidten; benn da seit ein Scharen zusammengebrängt waren, sach erflidten; benn da seit ein ehgearen zusammengebrängt waren, sach beinte führt, wen die Flammen abgeschnitten war, so hatte sich Allese nach hinten zurüdgezogen. Die Weiber und Kinder wurden nun auf die Hütte geführt, um sie mehr aus bem erflickenden Qualm zu bringen; auch tonnten sie von dort aus leichter über den Stern nach dem Kloß niedergelassen werden.

Gegen vier Uhr Morgens mar alles bereit, und es gelang ben Unftrengungen Bhilippe und ber Seeleute, ungeachtet ber fcmellenden See, Beiber und Rinder mobibehalten auf dem Gloße untergubringen, wo fie weniger im Beg maren und die Manner fich gegenfeitig ablofen tonnten, wenn fie mube maren. Rach ben Weibern und Rindern mußten Die Truppen Die Leitern binunterfleigen. gingen bei bem Berfuche ju Grunde, indem fie unter ben Booteboben fielen und nicht wieder jum Boricein tamen; aber bennoch langten zwei Dritttheile berfelben mobibehalten an ben Orten an, die ihnen von Rrant angewiesen murben, benn Letterer mar mit binuntergegangen, um Die wichtige Dagregel zu übermachen. Bbilipp batte auch die Borficht beobachtet, bag er Rapitan Barent bat. fich mit Biftolen an bie Lute über bem Branntmeinraum gu ftellen. bis ber Rauch bes Sauptbede biefe Borfebrung unnotbig machte: fo blieben alle nuchtern - ein Umftanb, welchem man die Ordnung und Regelmäßigfeit, Die bei ber gangen ichredlichen Scene berrichte, augufdreiben batte.

Roch ehe ein Dritttheil der Soldaten an der hinterleiter hinuntergestiegen war, brachen die Flammen mit unwiderstehlichersewalt aus den Sternsenstern; Brunnen lebendigen Feuers schoffen -mehrere Fuß aus dem Schiffe heraus und brausten wie eine Effe. Bu gleicher Beit icog die Lobe durch alle Sinterpforten des Saupt= beds, fo bag biejenigen, welche fich noch an Bord fanten, von Reuer umgeben und von Rauch und Sike faft erftidt murben. Die Sternleitern maren in einer Minute vergehrt und fanten in die Gee nieber, und wegen der ungeheuren Sige mußten auch die Boote, welche Die Dannicaft aufgenommen batten, binter bem Spiegel gurud-Die Beiber auf bem Rloß ichrien laut auf, ale fie von ben brennenden Brudftuden gefengt murben, Die auf fie niederfielen. mabrend fie in eine duntle Rauchwolte gehüllt maren, bor welcher fie die auf dem Ded bes Schiffe Befindlichen nicht feben fonnten. Philipp versuchte, die Mannicaft an Bord angureden, murbe aber nicht gebort. Die Scene ber Bermirrung endete mit bem Berlufte vieler Menschenleben. Beber hatte nur fein Entfommen im Muge, obaleich fein anderer Ausweg vorhanden mar, ale ein Sprung über Batten fie übrigens noch gewartet und Bhilipps Beifung au Rolge fich nur nach einander in Die Gee geworfen, fo maren Die Leute in den Booten vollig bereit gemefen, fie aufzulefen; auch batten fie bis an's Ende ber niedergelaffenen lateinischen Befahnrag binaustlettern und bort fich mobibebalten an einem Zau niederlaffen fonnen - aber die fengenden Rlammen und ber erftidende Rauch veranlagte die Goldaten baufenweise über ben Sadebord zu fpringen. Die Rolge bavon mar eine berggerreißende und ichredliche Scene. Die Matrofen in den Booten fuchten allerdinge Die breifig bie viergia Schwimmer moglichft fonell gu retten, und Die Beiber auf Dem Rloß marfen ibnen Gemander gu, um fie baran beraufzuholen; balb borte man eine Frau laut aufidreien , Die ihren Gatten vergeblich antampfen und in die Ewigteit verfinten fab, bald ließen fich Fluche und Bermunichungen von Geiten ber Comimmer boren, Die von irgend einem Ertrintenden gefaßt und mit ihm unter die Dberflache gezogen murben. Bon ben achtzig Golbaten, welche fich gur Beit, als Die Rlammen aus bem Sternfenfter brachen, noch an Bord befanden, murden nur funfundgwangig gerettet. Dit Philipp waren auch noch einige Matrofen auf dem Schiffe; ben Uebrigen mar Die Berfertigung Des Rloges und Die Bemannung ber brei Boote aufgetragen worden. Bas fich noch an Bord befand, richtete feine Bewegungen nach benen unferes Selben. Rachdem man ben Booten volle Beit gelaffen batte, um die Goldaten aufzulefen, bieg Philipp Die Leute nach dem Ende der lateinischen Raa, welche über den Sade= bord bing, binaustlettern und fich entweder auf das unten befindliche Rafft niederlaffen, oder den Booten ein Beichen geben, daß fie aufgenommen murben. Der Rloß mar jedoch weiter gurudgeblieben, Damit feine Bemannung nicht allzusehr von dem Rauch und ber Dipe leide, weshalb die fich niederlaffenden Datrofen nacheinander von den Booten an Bord genommen murden. Philipp forderte Rapitan Barent auf, er folle vorausgeben, aber diefer weigerte fich. Der Rauch erftidte ibm Die Stimme, fonft murbe er gewiß noch Etwas zum Breife ber Brow Ratharina gefagt haben. Phi= lipp fletterte nun binaus; ber Rapitan folgte ibm und Beibe mur= ben in eines ber Boote aufgenommen.

Das Tau, welches bisher ben Floß am Schiffe festgehalten hatte, wurde nun losgemacht und ben Booten zugeworfen. In kurzer geit befand fich die Brow Kathartna im Lee und Philipp traf jett mit Krant Maßregeln, um die Leute besser unterzubringen. Die Mehrzahl der Natrosen mußte die Boote einneßmen, damit sie sich gegensseitig im Rudern ablösen könnten; die übrigen aber erhielten ihren Plag bei den Soldaten, Weibern und Kindern der Floßes. Obgleich die Boote so voll gesaden waren, als es nur möglich war, barg doch der Floß eine so große Angahl, daß er saft sußtich untertauchte, wenn eine Seeschwelle heranbrach. Indes hatte man Stieper und Taue seitgemacht, um ein Wegschwenmen der Menschen die Weinern; auch befanden sich die Männer an den Seiten, während die Beiber und die Kinder in die Mitte zusammengebrängt waren.

Rach Bereinigung Diefer Magregeln nahmen Die Boote ben

Flof in's Tau und ruberten mit bem Grauen bes Tages bem Lande gu.

Mittlerweile war die Brow Katharina nur eine einzige Flammenmasse geworben. Sie hatte ungefahr eine halbe Weile in's Lee abgetristet, und Kapitan Barenh, der neben Philipp im Boote fah, brach, während er dem Brande jusah, in die Worte aus:

"Run, da geht ein liebliches Schiff dabin — ein Schiff, das Alles konnte, nur nicht prechen. Ich bin überzeugt, daß kein Sabrzeug in der Flotte ein solches Freudenfeuer abgegeben hatte, wie sie — brennt fie nicht sichn, ebel? Weine arme Brow Katharina — volltommen bis auf den letten Augenblick! Wir werden nie wieder ein solches Schiff seben! Ich bin nur frob, daß mein Bater diesen Anblick nicht erlebt hat, denn er wurde dem armen Manne das Herz gebrochen haben."

Philipp ermieberte nichte barauf, benn er refpettirte fogar bie übel angebrachte Uchtung, Die Rapitan Barent gegen fein Schiff begte. Sie tamen nur langfam vormarts, benn bas Schwellen bes Deeres war ziemlich gegen fie, und der Rloß ging tief im Baffer. Der Tag mar angebrochen und ber Stand bes Bettere ichien mit einem neuen Sturme ju broben. Bereite frauselte eine Brife Die Dberflache, und Die Schwellen ichienen fich eber zu vermehren, ale niederzugeben. Der Simmel übergog fich mit bichtem Gewolt. Bhilipp fab nach Land aus, tonnte aber nichts bemerten, benn ber Borigont mar in einen Rebel gehullt, ber ibn nicht weiter, ale etwa funf Deilen ichauen ließ. Er fühlte, daß es nothig mar, noch vor Abend die Rufte gu gewinnen , wenn nicht die vielen Berfonen, die ohne Rahrung auf einem gebrechlichen, tief im Baffer gebenden Gloße fagen und mehr ale fechezig Beiber und Rinder unter fich batten - ju Grunde geben follten. Aber nirgende mar Land gu feben - mit großer Babrfceinlichfeit auch ein Sturm nebft ichwerer Gee und buntler Racht im Anguge. In der That eine verzweifelte Ausficht, und Philipp fublte fich febr ungludlich, wenn er bedachte, daß fo viele unfculdige Befen noch vor dem nächften Morgen einem feuchten Grabe überantwortet werden sollten. Und warum? — Ja, das war ein Geschil, melches Bhillipp trot aller Gegenrassonnements nicht überwinden fonnte. Um fein eigenes Leben fummerte er fich nichts, und in soldten Augenbliden fiel auch der Gedanke an seine geliebte Amine nicht in die Bagishaule. Der einzige Puntt, der ihn aufrecht erhielt, war das Bewußtfein, daß er seine Bflicht zu erfüllen habe, und in liebung derselben faßte er fich wieder.

"Land vornet!" rief jest Krant, der sich in dem vordersten Boote befand — eine Freudenpost, die von dem Floß und den Booten mit lautem Jubel ausgenommen wurde. Die dadurch gewecken hoffnungen waren wie Nanna in der Büste und die armen Beiden dust dem Floße, die bisweilen von den Schwellen bis an den Gürtel unter Wasser getaucht wurden, drücken ihre Kinder an die Buuft, dabei austrufend: "mein Herzchen, du wirst geretket werden."

Philipp trat auf die Sternbante, um das Land zu beaugenicheinigen. Er machte die freudige Entbedung, daß es keine fünf
Meilen entlegen war, und ein Hoffnungsftrahl erwärmte fein Herz.
Die Brife hatte sich mehr und mehr gesteigert und kräuselte das
Basser. Die Richtung des Bindes war wedergünstig noch widrig, da
er von der Seite herkam. Hätten sie Segel gebabt, so wäre es freilich
anders gewesen; so aber waren dies weggestaut worden und hatten
nicht herausgeholt werden konnen. Der Anblic des Landes erregte
natürlich große Freude; die Matrosen des Bootes jubelten laut und
verdoppelten die Rudermannschaft, um ihre Fahrt zu beschleunigen;
aber das Scheppen eines großen, unter's Wasser zu beschleunigen;
aber das Scheppen eines großen, unter's Wasser zu beschleunigen;
aber das Scheppen eines großen, unter's Aufer gesunkenen Floßes
war keine leichte Ausgabe, wehhalb sie troß aller Rühe nicht weiter
als eine halbe Melle in der Stunde vorwärts kommen konnten.

Sie sesten ihre Anstrengungen bis Mittag fort, und nicht ohne Ersolg, benn fie befanden fich jest auf nicht gang drei Weilen in der Landnähe. Als jedoch die Sonne den Weridian vassirte, trat eine Berranderung ein. Die Brise wehte fart, die See schwoll schrell an

und der floß tauchte. oft fo tief in die Bellen unter, daß die darauf Befindlichen große Gefahr liefen. In gleichem Berhaltniffe minderte fich auch die Geschwindigfeit ihrer Sabrt, und um brei Ubr maren fie taum eine weitere halbe Deile vorgerudt. Die Datrofen, Die mabrend ber ichmeren Arbeit fo vieler Stunden nichts genoffen batten. begannen zu erichlaffen , und allerfeite borte man ben Bunich nach Baffer ausbruden - pom Rinde an, bas gur Mutter feine Buflucht nabm, bis zu bem Datrofen, ber fich am Ruber abmubete. Bbilipp bot Mdem auf, um feine Leute zu ermuthigen, ba fie ja jest bem Lande fo nabe maren; Diefe aber maren ericopft, murrten über ben Rlog, der fie binderte, in ihren Safen einzulaufen, und fprachen von ber Rothwendigfeit, ihre Schlepplaft ju tappen, ba fie fur fich felbft forgen mußten. Der Beift ber Meuterei erhob fein Saupt; aber Philipp machte ihnen Borftellungen, und aus Achtung gegen ibn arbeiteten fie noch eine Stunde langer. Best aber trat ein Umfand ein, ber die Frage, über welche fie zu bebattiren angefangen batten . jur Entideibung brachte.

Die hohe See und die frijche Brije hatten den Floß so umbergestigen, daß es den Leuten oft schwierig wurde, sich auf demsetchen, durch eine lauter Schrei, mit Webtlagen gemischt, weckte die Ausmertsamteit der Nannschaft in den Booten, und als Philipp gurudschaute, bemertte er, daß die Bande des Floßes der Gewalt der Bogen nachgegeben hatten und das gebrechliche Fahrzeug in der Mitter auseinander gegangen war. Es war ein herzzereisender Ausfritt — Gatten von ihren Weibern und Kindern getrennt und von einander sortschwimmend, denn der Theil des Floßes, welcher mit den Booten durch das Schlepptau zusammenhing, batte die andere Salfte bereits weit hinter sich zurückgelassen. Die Weiber erhoben sich mit wildem Beschrei, hielten ihre Kinder in die Sobe, und einige fürzten sich verzweiseln in 8 Basser; sie wollten das schwimmende Wrad erreischen, auf dem ihre Manner flanden, versanken aber, ehe man ihnen Beistand leisten konnte. Das Entsessich selegete sich zeboch mehr

und mehr - benn nachdem eines der Bander gewichen mar, folgten Die übrigen bald, und ebe die Boote gur Gulfe umwenden fonnten, mar die Gee mit den lofen Spieren bes Rloges beftreut, an benen fich Manner, Beiber und Rinder antlammerten. Bilde Bergweiflungerufe gerriffen die Luft, und viele der Beiber gingen gu Grunde, mabrent fie ibre Rleinen gu retten bemubt maren. Die noch gufammenhaltenden Balten murden von den Bellen gegen einander geichleudert und erdrudten viele der Ungludlichen, Die fich an ben Seiten antlammerten. Dhaleich alle Boote gum Beiftand bergueil= ten, mar es boch fo ichwierig und gefährlich, fich gwifden ben Spieren burchaudrangen, bag nur Benige gerettet werden fonnten, und fogar biefe Benigen maren mehr, ale bie Boote einzunehmen vermoch= ten. Die Matrofen und einige Goldaten murben aufgelefen, aber fammtliche Beiber und Rinder fanden ibren Tod in den Bellen.

Die Birtung Diefer Rataftrophe tann man fich mobl geiftig vergegenwärtigen, aber taum auf bem Bapiere fcbilbern. Die Datrofen, welche das Schlepptau tappen und die Leute auf bem Floge bem Untergang preisgeben wollten, weinten, ale fie bem Ufer guruderten. - Philipp felbft fublte fich auf's Tieffte ergriffen; er verhullte fein Beficht und ertheilte - vollig achtlos gegen das, mas um ihn porging - geraume Beit feine Befeble.

Es mar funf Uhr Abende; Die Boote batten Die Golepptaue eingezogen und wetteiferten jest mit einander in gewaltiger Unftrengung. Che die Sonne nieberging , batten fie bas Geftabe erreicht, und die Mannichaft ging in einer fleinen Gandbucht an's Land, welche feine Brandung hatte, ba ber Bind von ber Rufte abwehte. Die Boote murden aufgeholt und die erfcopften Matrofen legten fich, ohne an Effen oder Trinten zu benfen, auf bem pon ber Sonne noch erwarmten Sande nieder, um alebald einzuschlafen. Sobald Die Boote in Sicherheit gebracht maren, hielten Rapitan Barent, Philipp und Rrant eine furge Berathung, folgten aber bann bem Beifpiele ihrer Leute, um nach ber Ericopfung ber

legten vierundzwanzig Stunden im Schlummer Bergeffenheit gu finden.

Biele Stunden lagen fie in tiefem Schlafe, traumten bon Baffer und ermachten gu ber traurigen Birflichfeit, bag fie von beftigem Durft gequalt murben und fich auf einer Sandfufte befanden, mo die Salzwellen ihnen Sohn iprachen. Gie bedachten jedoch, wie Biele ibrer Begleiter von bem feuchten Elemente verfolungen worden maren, und bantten bem Simmel fur ibre Rettung. Es mar Morgen, ale fie fich aus ben Turchen, melde ihre Rorper bem nachgiebigen Sande eingebrudt batten, erhoben, und Bhilipps Beifung gemäß gertheilten fie fich nach allen Richtungen, um Die Mittel gum Lofden ihres vergebrenden Durftes aufzusuchen. Babrend fie uber ben fandigen Bugel gingen, fanden fie ein niedriges Geftrauch mit fleischigen Blattern , abnlich bem fogenannten Giefraut unferer Gemachebaufer, beffen bides Laub mit großen Thautropfen bebedt mar. Gie fanten auf die Rnie nieder und ledten Die Reuchtigfeit ab, Die ihnen bald eine jeweilige Erleichterung ge= mabrte. Rachdem fie bis Mittag ibre Radforfdungen ohne Erfolg fortgefest batten, gefellte fich ju ihrem Durfte auch ber Sunger. Sie tehrten nach ber Rufte gurud, um fich ju überzeugen, ob ihre Gefährten nicht gludlicher gemefen feien. Aber auch Diefe hatten ibren Durft mit bem Thau des Simmele lofden muffen und meder Baffer noch Lebensmittel gefunden. Ginige Davon agen Die Blatter ber gebachten Bflange und batten gefunden, daß fie gwar fauer fcmedten, aber einen mafferigen Saft enthielten, ber bem Gaumen febr angenehm mar. Diefes Rraut ift von ber mobimollenden Borfebung bagu bestimmt, bas Rameel und andere Thiere ber Bufte ju nabren; es findet fich nur in fandigen Strichen und wird von allen Biederfauern mit Bier vergebrt. Auf Philipps Rath fammelten die Matrofen die Bflange in Menge ein, brachten fie in Die Boote und liefen bann wieder vom Stapel.

Cie maren nicht mehr ale funfzig Meilen von ber Tafelbai

entfernt, und obgleich es ihnen an Segeln gebrach, hatte sich doch jest ber Wind zu ihren Gunften gedreht. Politipp machte bie Matrosen darauf ausmerksam, wie nuglos es sein wurde, an dieser öden Selle zu bleiben, da sie aller Wahrscheinlichkeit nach vor Morgen einen Ort erreichen wurden, wo sie alle ihre Bedursniffe befriedigen könnten. Der Rath sand Beifall und Gehorsam. Die Boote suhren ab und die Auder wurden wieder aufgenommen. Andeh sühlte sich die Annschaft doch so erschöpft, daß die Auder nur mechanisch in's Wasser tauchten, da es an der Kraft zu nachdrücklicher Führung völlig gebrach. Mit dem nächsen Morgen langten sie erst vor der salsen und hatten noch viele Meisen zu rudern; aber auch dies verdantten sie blos dem günsigen Winde, da die Matrosen sehn konnten.

Der Anblid eines bekannten Landes wirfte übrigens ermuthisgen, und gegen Wittag erreichten sie die Kuste im Grunde der Taselbai, wo die Saufer nehft dem Forte ftanden, das die seit einigen Jahren bier wohnenden Unsiedler beschütigen sollte. Sie landeten an einer Stelle, wo ein breites Flüßlein, das sich im Winter zu einem reißenden Stome umwandelt, in die Bal einsmündet. Bei dem Unblid des süßen Wasser, die leichte See, wo ihnen das Basser bis über die Lenden ging, langten aber doch nicht so bald an, als diejenigen, welche warteten, die die Doote auf die Küste ausstießen, um sodann auf das trodene Land zu springen. Nun aber ging es auf das Riüßlein los, welches etwa fünf oder sechs 300 tief über das Kieß ftrömte; sie tranken, die sie entstuckt in dem fahlen Wasser, beißen Sande ein und wälzten sich entstückt in dem kusten ihre heißen Sande ein und wälzten sich entstückt in dem fahlen Wasser.

Despoten und Fanatiter baben allen ihreu Scharffinn aufgeboten, um Qualen für ihre Opfer zu ersinden. Bergebtiche Mibe! — Die Folter, der fpanische Stiefel, dos Beuer — Alles dies läßt fich nicht vergleichen mit der Bein eines heftigen Durftes. 3m Nebermaße ihres Schmerzens rufen die Leibenden nach Baffer, und es wird ihnen gewährt: die Beiniger batten fich all' ihren raffinirten Scharffinn und die widerliche Schaustellung von Qualen sparen konnen, wenn sie nur den Gefangenen in feine Zelle eingeichloffen und ihm das Baffer verweigert haben wurden.

Sobald die Matrosen das dringenofte aller Bedurfniffe befriebigt haiten, erhoben fie fich triefend aus dem Strome und gingen
auf die Sauser der Fattorie zu. Die Bewohner derselben bemerkten
Boote am Lande, ohne daß ein Schiff in der Bai tag, und zogen
daraus naturlich den Schluß, daß ein Unglud vorgefallen sei,
weshalb fie den Antommlingen entgegen gingen. — Die traurige
Beschichte war bald erzählt. Bon beinabe dreihundert eingeschifften
Menschen hatten sich nur sechsundbreißig gerettet, und auch diese
waren mehr als zwei Tage ohne Rahrung geblieben. Die menichenstreundlichen Ansiedler ftellten auf diese Kunde fin keine weitere
Rachstragen an, bis die Leidenden ihren Hunger gefillt hatten, und
nun erkattete Bhilipp und Krang ibren umfändlichen Bericht.

"Ich meine, Guch icon einmal gesehen gu haben," bemertte einer der Unfiedler. "Ramt Ihr nicht an's Land, ale die Flotte por Anter lag."

"Rein," versette Philipp, "aber ich bin bennoch ichon bier ge-

"Ah, ich erinnere mich fest," entgegnete der Mann. "Ihr wart der Einzige, der mit dem Leben davon tam, ale der Schilling in der falichen Bai zu Grunde ging."

"Richt der Einzige," erwiederte Philipp. "Ich glaubte es bamale felbft auch, traf aber nachher mit dem Piloten Schriften, einem eingigien Manne, gusammen, der mein Schiffsgefährte war — er muß nach mir bier angelangt fein. 3hr werdet ihn naturlich gefeben baben?"

"Nein," fagte der Mann. "Bon der Mannichaft des Schillings ift nach Cuch Niemand mehr angefommen, denn da ich mich feitbem

immer hier aufhielt, fo hatte ich einen berartigen Umftand nicht wohl vergeffen konnen."

"Co muß er mohl durch andere Mittel Belegenheit gefunden

haben, nach Solland gurudzutehren."

"Bufte nicht, wie er bas batte angreifen follen. Benn unfere Schiffe die Bai verlaffen haben, nabern fie fich nie der Rufte, da es ju gefährlich ift."

"Und doch habe ich ihn gefehen," verfette Philipp nachdentend.

"Run, wenn 3hr ihn faht, so ift das hinreichend. Biefleicht wurde ein Schiff nach ber Offeite himunter geblasen und hat ihn aufgenommen, benn die Eingeborenen in jenem Theile hatten wahrscheinlich das Leben eines Europäers nicht geschont. Die Kaffein find grausause Leute."

Die Nachricht, daß Schriften fich nicht auf dem Kav gezeigt hatte, bot Philipp einen neuen Gegenstand zum Nachdenken. Der Lefer weiß, daß unser helb stets etwas Uebernaturliches an dem Manne zu finden glaubte, und seine Muthmaßung fand in dem

Berichte bes Unfiedlere eine neue Befraftigung.

Bir muffen nun die Frift von zwei Monaten überspringen, mabrend welcher Zeit die Natrosen von den Anstedlern sehr wohle wollend behandelt wurden. Endlich langte eine kleine Brigg in der Bai an, um Erfrischungen einzunehmen; sie war mit voller Ladung auf dem heimweg begriffen, und da sie im Dienste der Compagnie ftand, so durfte sie sich nicht weigern, die Mannschaft der Brow Katharina an Bord zu nehmen. Philipp, Krang und die Matrosen schiffen sich; aber Kapitan Bareng blieb zurud, um sich am Kap einen herd zu gründen.

"Barum follte ich auch nach Saufe geben?" fagte er zu Bhislipp, welcher ihm Borftellungen machte, "da ich dort nichts mehr zu fuchen habe? Ich bin ohne Weib und Kinder — hatte nur einen einzigen theuren Gegenstand, meine Brow Katharina, die mir Weib, Kind und Alles war — sie ist dahin, und ich verde nie ein anderes

Schiff finden, das ihr gleicht. Und wenn auch, so könnte ich es boch nicht so lieben, wie ich sie liebte. Nein, alle meine Reigungen find mit ihr begraben — liegen eingebettet in der Tiefe bes Meeres. Wie ichon fie brannte! Wie ein Phonir ging sie aus der Welt— ein Rame, den sie eigentlich hatte tragen sollen, da sie ihn verdient. Rein, nein, ich will ihr treu sein, will mir mein kleines Bermögen nachbringen laffen und ihrem Grabe so nabe als möglich bleiben. So lange ich lebe, werde ich sie nie vergesen; ich will trauern über sie, und wenn ich sterbe, wird man den Ramen "Brow Katharina" in meinem herzen eingegraben finden."

Bbilipp tonnte fich im Gebeim bes Bunfches nicht ermehren, er mochte feine Reigung einem verdienftvolleren Gegenftand juge= wendet haben, da in diefem Falle ber tragifche Berluft mabricheinlich nicht flattgehabt haben murbe; er anderte jedoch ben Gegenftand, ba Rapitan Barent fein Seemann mar und befibalb meit beffer am Lande blieb, ale wenn er abermale ben Befehl eines Schiffes ubernabm. Gie brudten fich die Sande und ichieden - Philipp mit bem Beriprechen, bas Gelb bes Rapitans in Guter umzumanbeln, Die für einen Unfiedler nutlich maren, und fie mit ber erften Rlotte nadjuididen, welche aus bem Bupber Bee ausfahren murbe. Unfer Beld mar jedoch nicht fo gludlich, Diefen Auftrag vollzieben gu tonnen. Die Brigg, welche Bilbelmina bieg, fubr aus und langte bald gu St. Selena an. Nachdem fie Baffer eingenommen, fette fie ihre Rahrt fort. Un ben weftlichen Infeln landeten fie wieder, und Philipp troftete fich bereits mit ber fugen Soffnung, bald feine Amine in die Arme gu foliegen, als im Rorden von den Ugoren ein mutbender Sturm quebrad, por meldem fie viele Tage, ben Schiffefcnabel nach Gudoft gebreht, lengen mußten. Ale ber Bind nach= ließ und fie umaubolen vermochten, trafen fie mit einer aus funf Schiffen bestebenden bollandifden Rlotte gufammen, Die von einem Ubmirale befehligt murbe. Letterer batte Umfterbam por mehr ale zwei Monaten verlaffen und mar mabrend biefer Reit faft

ununterbrochen vom wibrigen Binbe bin- und bergeworfen worden. Ralte, Anftrengung und ichlechter Mundporrath batten ben Scorbut erzeugt, und die Schiffe maren fo fcmach bemannt, bag fie taum fortgutommen vermochten. 216 ber Rapitan ber Bilbelming bem Abmiral berichtete, er babe einen Theil von ber Mannichaft ber Brow Ratharing an Bord, ertheilte Letterer Befehl, Diefelbe unverweilt zu Lentung feiner verfummerten Sabrzeuge abzuliefern. Alle Borftellungen maren vergeblich. Bbilipp batte nur noch Beit, an Umine ju fcbreiben und ihr fein Difgefchid, wie auch feine getaufchten Soffnungen mitzutheilen. Dit bem Brief an feine Gattin übergab er auch bem Rapitan ber Bilbelmina einen Bericht an Die Direktoren, ben Berluft ber Brow Ratharina betreffend, padte bann feine Effetten und begab fich mit Rrang und feinen Matrofen an Bord des Admiralfdiffes. Dazu tamen noch feche Dann, welche ber Admiral von der Bilbelmina prefte, worauf die Brigg, nachbem fie bie Depefchen bes Udmirale in Empfang genommen, ihre Rabrt fortieken durfte.

Richts ift einem Matrosen ärgerlicher, als wenn er sich unerwartet gezwungen sieht, nach vielen Gesahren wieder vorne anzufangen, und zwar zu einer Zeit, in welcher er sich bereits dem sußen Borgeschie hingibt, von den erstandenen auszurußen — und doch, wie oft tommt dieß nicht vor! Phillipp war sehr niedergeschlagen. "'s ist übrigens meine Bestimmung, "dochte er mit den Worten einer Amine, "und warum sollte ich mich ihr nicht ünterwersen? Kranß wüthete und die Matrosen zeigten meuterische Gesinnungen — aber vergeblich. Auf dem weiten Meere, wo keine Appellation statsschaft, geht Gewalt vor dem Recht — an welchen Richtershuhl könnte man sich auch wenden?"

So hart übrigens auch die Magregel erschien, handelte der Abmiral boch gang nach seiner Befugniß. Die wenigen Natrosen, die ibren Dienst noch ju besorgen im Stande waren, vermochten die Schiffe kaum ju lenken, und der kleine Zuwachs phyfischer Krafte

konnte das Mittel werden, hunderte gu retten, die jest bulflos in ibren Sangematten lagen. Bon ben zweihundertundfunfzig Mann, welche in dem Udmiralichiff "der Lowe" von Umsterdam ausgefegelt waren, konnten kaum fiebengig Dienst thun und die übrigen Schiffe batten in gleichem Grade gelitten.

Der erfte Rapitan "bes Lowen" war tobt, ber zweite Rapitan lag in seiner Sangematte, und ber Admiral fatte feinen andern Beiftand, als die Maten des Schiffes, von denen einige gleichfalls mehr tobt als lebendig herumtroden. Das zweite Schiff, "ber Dort" besand fich in einem noch kläglicheren Juffande. Der Kommodore war tobt und bereite Rapitan, der noch immer seinen Dienst versah, hatte nur noch einen einzigen versahgaren Diffaier auf dem Deck.

Der Abmiral berief Philipp nach seiner Kajute, ließ sich von ihm bie Geschicht des Untergangs der Brow Katharina erzählen und beorderte ihn, in der Eigenschaft eines Kapitans auf das Kommodoreschiff zu geben, indem er dem andern Kapitan den Rang eines Kommodore verlieb. Krang wurde als zweiter Kapitan auf dem Admiralschiff zurücklebalten, denn der Besehlshaber entnahm aus Philipps Erzählung, das sowie als sein Mate tücktige Offiziere waren.

## Achtzehntes Rapitel.

Die Flotte unter Abmiral Rymelandt's Rommando hatte den Auftrag, vermittelst einer westlichen Fahrt durch die Magelhaens-Straße nach Oftindien zu ziehen, denn troß der früheren fehlgeschlagenen Bersuche glaubte man, daß diese Route mit weniger Hindernissen verbunden sei und die Reise nach den Gewürzinseln in kurzere Frist möglich mache.

Die Fahrzeuge, aus benen bie Flotte bestand, waren bas mit vierundvierzig Ranonen versebene Abmiralfchiff, "ber Lowe," bas

Schiff bes Rommodore, ber "Dort" gebeißen, mit fechsunddreißig Ranonen, auf welchem Philipp angeftellt mar, Die "Bunder Bee" mit amangig, Die "junge Krau" mit amolf und ber "Schevellina". eine Redich, mit vier Beichugftuden.

Die Mannichaft ber Brow Ratharine murbe amifchen bie beiben größeren Schiffe getheilt, ba fich die fleineren mit meniger Sanden lenten liegen. Nachdem alle Borbereitungen getroffen waren, murden bie Boote aufgebift und die Schiffe begannen auf's Neue ihre Fahrt. Bebn Tage lang murben fie burch leichte Binde genedt, und die Opfer bes Scharbode erhielten an Bord bes Dort einen betrachtlichen Bumache. Biele ftarben und murden über Bord geworfen, mabrend wieder Undere nach ben Sangemat-

ten gebracht merben mußten.

Der neuernannte Rommodore, ber Avenhorn bieg, ging an Bord des Admiraliciffs, um die Sachlage ju berichten und, Phi= lippe Beifung gemäß, ben Borichlag ju machen, daß fie an der Rufte von Gudamerita landen und verfuchen follten, ob es ihnen nicht burd Bestechung ober Gewalt gelange, von ben Spaniern ober ben Eingeborenen frifchen Mundvorrath ju erhalten. Sievon wollte jedoch ber Admiral nichts boren. Er mar ein befehlshaberifcher, tubner und ftarrtopfiger Dann, ber fich burch feine Grunde überzeugen laffen wollte und tein Mitgefühl fur die Leiden Underer befaß. Jedem Rathe feind, verwarf er augenblidlich einen Borfolag, ber, wenn er in ihm felbft feinen Urfprung genommen batte, mabriceinlich auf der Stelle befolgt worden mare, und der Rommodore tebrte nicht nur mit getäuschten Soffnungen, fondern auch bodlich entruftet über die gegen ibn gebrauchte Sprache an ben Bord feines Schiffes gurud.

"Bas fonnen mir thun, Rapitan Banderbeden? 36r fennt unfere Lage ju gut - es ift unmöglich, noch lange die Gee ju halten, und wenn wir's thun, muffen wir das Schiff auf Gnade und Ungnade

Marrnat. Der fliegende Sollander.

ben Wellen überlaffen, mahrend die Mannichaft einen elenden Tod in ihren Sangematten firbt. Bir haben jest nur noch vierzig Mann, die in zehn Tagen wahrscheilich auf zwanzig verfürzt find, benn je frenger die Arbeit wird, desto schneller schwinden uns die Leute dabin. Ware es nicht besfer, unfer Leben in einem Kampfe mit ben Spaniern zu wagen, als daß wir hier wie kranke Schafe dahinsterben?"

"Ich bin vollkommen Gurer Anficht, Rommodore, antwortete Philipp; aber wir muffen ber Ordre Gehorfam leiften. Der Ab-

miral ift ein unbeugfamer Dann."

"Und ein Graufamer obenbrein. Ich habe gute Luft, ibn biefe Racht noch zu verlaffen, und wenn er mir eine Sould aufburdet, werbe ich mich nach meiner Rudkehr wohl vor ben Direktoren zu rechtfettigen wiffen."

"Sandelt nicht übereilt — vielleicht wird er doch die Nothswendigkeit einsehen, Gurem Rathe zu folgen, wenn er findet, daß feine eigene Mannichaft mit jedem Tage mehr und mehr geschwächt

wird."

Eine weitere Boche entschwand und die Flotte war nur wenig vorwärts gebommen. Die Krankheit hatte in jedem Schifffe entschweite, and no auf dem Dort befanden fich, wie der Kommodore vorausgesagt hatte, nur noch zwanzig dienstsische Patrosen. Aber auch das Admiralsschiff und die übrigen Hahrzeuge hatten in gleichem Grade gelitten. Der Kommodore begab sich deßbalten in gleichem Brade gelitten. Der Kommodore begab sich deßbalten il gleichem Bord, um seinen Borschlag zu wiedertholen.

Abmiral Rymelandt war nicht nur ein finferer, sondern auch ein tidlicher Mann. Er sah mohl die Zwedmäßigfeit des vom zweisen Befehlshaber angedeuteten Nathes ein, mochte ihm aber keine Folge geben, da er ihn icon einmal zurudgewtesen hatte. Bugleich satte er einen Groll gegen den Kommodore, deffen Borichlag er entweder annehmen, ober auf die Schritte verzichten mußte, die doch sondhonendig für die Erhaltung seiner Mannschaft und für den Erfolg der Reise waren. Bu ftolg, um seinen Irthum einzugestehen, gab

er abermale eine entichieden abichlägige Antwort, und ber Rommobore ging nach feinem Schiffe gurud. Die Klotte mar bamale etma brei Tagereifen von ber Rufte entfernt und fleuerte fublich nach ber Strafe von Magelbae. In berfelbigen Racht aber, fobald fich Bhilipp nach feiner Bangematte begeben hatte, erichien ber Rommodore auf bem Berbed und befahl, bag ber Rure bee Schiffes um einige Striche weftwarts geandert merden folle. Die Racht mar febr buntel, und Da nur ber Lome eine Laterne auf ber Butte fuhrte, fo murde bas Entweichen bes Dorts weder von dem Admirale noch von den übrigen Schiffen ber Klotte bemertt. Als Philipp am andern Morgen auf dem Dede ericbien, fand er, daß die Geleitsichiffe außer Sicht maren. Er blidte auf den Rompag, bemertte die Menderung des Rurfes und fragte, mann und auf meffen Bebeiß dies gefcheben fei. Begen Die Dagregel feines vorgesetten Offiziers fonnte er naturlich nichts einwenden, und ale ber Rommodore auf dem Dede ericbien, theilte diefer unserem Belben mit, er habe fich fur befugt gehalten, ben Befehlen des Admirale nicht zu entsprechen, ba er baburch nur die gange Schiffsmannichaft geopfert baben murbe - ein Grund, mit bem es allerdinge feine volle Richtigfeit batte.

Rach mei Tagen trafen fie Land an, und als fie auf die Kufte guliefen, bemerkten fie eine große Stadt und Spanier an dem Gestade. Sie
ankerten an der Mundung eines Flusses und entsalteten die englische
Klagge, worauf ein Boot beran kam, um zu fragen, wer sie wären und
was sie verlangten. Der Kommodore kannte den Saß der Spanier gegen die Holdänder und wußte wohl, daß er, wenn der Charakter seines
Schiffes bekannt wurde, nur durch Gewalt Mundvorrath zu erlangen
hoffen durfte; er bezeichnete daber sein Fahrzeug als ein englisches
Schiff, das mit einem gestrandeten Spanier zusammengetroffen sei
und die vom Scharbod behastete Mannschaft desselben an Bord genommenhabe, weiler es für graufam gehalten, so Viele seiner Witmenden zu Grunde gehenzu lassen; die Kranken lägen in der Hängen
und er selbst sei von seinem Kurse so wett abgewichen, um sie an dem

ersten spanischen Fort an's Land zu seigen. Dann bat er, man möchte doch unverweilt Gemuse und frischen Mundvorrath für die Batienten an Bord schicken, da dieselben nur unter Lebensgesahr gelandet werden tönnten, wenn sie nicht zuvor einige Tage durch frästige Nahrung gestärft wären; auch hoffe er, der Gouverneur werde zum Dank für die Beihüsse, welche man seinen Landsleuten geleistet habe, die Wannschaft bes Schisse nicht verzessen.

Dieses wohlersonnene Mabrlein wurde durch den Offizier, den der spanische Gouverneur an Bord geschickt hatte, bestätigt. Man sich eine ihn nämlich auf, hinunterzugehen und die Kranten zu bestädigen; der Anblick so vielet armen Teufel im entwickeltsten Stadum dieser surchtbaren Krantheit — die Zähne ausgefallen, das Zahnsleisch geschwürig, die Körver voll Beulen und Schwären — Alles dies reichte zu; er eilte von dem unteren Decke herauf, als ware es ein Beinhaus, begab sich haftig an's Ufer und erstattete seinen Bericht.

In zwei Stunden langte ein großes Boot mit frifchem Rindfleifch und grunen Gemufen an, welche die Bedurfniffe ber Schiffsmannichaft fur brei Tage befriedigen tonnten und alebald unter die Leute vertheilt murden. Der Rommodore fdrieb einen Dantfaaungebrief, indem er bas Unterlaffen eines perfonlichen Befuches mit Unpaglichfeit entschuldigte, und fugte eine Lifte ber angeblich an Bord befindlichen Spanier bei, unter benen er einige Offigiere und angesebene Leute nambaft machte, Die, wie er glaubte, mit ber Ramilie des Gouverneurs verwandt fein tonnten, denn er hatte ben Ramen und ben Titel bes Letteren von den an Bord geschickten Boten erfahren. Der Bollander tannte namlich die Debrgahl ber fpanifchen Abelefamlien gut und mußte mohl, daß vor der Unabbangigfeitertlarung ber transatlantifden Brovingen baufige Beiratheverbindungen zwifden den Granden der alten und neuen Belt ftattfanden. Der Rommodore ichloß feinen Brief mit ber hoffnung, er werbe in ein paar Tagen im Stanbe fein, bem Gouverneur

perfonlich feine Sochachtung zu bezeugen und die Aranten an's Land zu ichiden, da er fehnlichft verlange, feine Entdedungereife fortzuseiten.

Am britten Tage wurde frischer Mundvorrath an Bord geschafft, und bald darauf begab fich der Kommodore in englischer Unisorm an's Ufer, um dem Gouverneur seine Auswartung zu machen; er erstattete ibm einen ausstührlichen Bericht über die angeblichen Leiden der Geretteten und wurde mit ihm einig, daß sie nach zwei Tagen an's Land gebracht werden sollten, da sie nach dieser Zeit wohl genug sein dursten, um fortgeschafft werden zu fohnen. Nach vielen Komplimenten kehrte er wieder an Bord zu rud. Der Souverneur gab ihm seine Absich zu erkennen, am andern Tage, salls das Better nicht zu ungünstig sei, seinen Besuch zu erwiedern — ein Bersprechen, das er sedoch erst am dritten Tage einhielt. Dies war es übrigens gerade, was der Kommodore wünschte.

Bobl feine Rrantheit ift fo furchtbar ober fo rafch in ihren Birtungen auf ben menschlichen Rorper, jugleich aber auch fo fcnell wieder gezügelt, ale ber Scharbod, im Ralle bas Gegenmittel beigeschafft werben tann. Benige Tage waren hinreichend, um Diefenigen, welche fich nicht einmal in ihren Sangematten umbreben tonnten , ju ihrer fruberen Rraft wieder berguftellen. 3m Laufe ber genannten feche Tage mar faft fammtliche Mannichaft bes Dort convalescent und im Stande, auf bem Dede umberzugeben, obgleich von einer völligen Rur noch feine Rede mar. Der Rommobore erwartete Die Anfunft bes Gouverneurs und empfing ibn mit allen gebubrenden Chren, erflarte ibm aber, fobald er feinen Baft in ber Rajute hatte, mit großer Boflichfeit, bag er und alle feine Offigiere Gefangene feien; benn bas Sabrzeug fei ein bollanbifches Rriegsfchiff und nicht Spanier, fondern feine eigenen Leute batten an Storbut faft auf ben Tob frant gelegen. Diefer Ertlarung fügte er jedoch die troftliche Bemerfung bei, er babe es fur paffender gehalten, fich durch diefe Rriegelift, ale durch Gewalt, die auf beiben Seiten viele Leben gefoftet haben murbe, ben nothigen Mundvorrath ju verschaffen. Geiner Ercelleng Befangenschaft merbe baber nicht langer bauern, ale bie er eine binreichende Babl lebendiger Dofen und frifder Bflangenftoffe an Bord babe, um die Biederberftellung feiner Leute ju vervollftanbigen - in ber 3mifchengeit aber folle ibm nicht die mindefte Unbill ju Theil werden. Der fpanische Bouverneur blidte juerft auf den Rommodore, bann auf die Reibe gemaffneter Manner an der Rajutenthure und endlich auf die giemlich entfernte Stadt; babei mochte er auch die Doglichfeit in's Muge faffen, bag er mit in die Gee binausgenommen werden tonnte. In Ermagung aller Diefer Buntte und in Unbetracht bes mäßigen Lofegelbes, meldes verlangt murbe, ba in jener Begend ein Dofe blos mit einem Dollar bezahlt wird, beichloß er, aus ber Roth eine Tugend zu machen und fich in die Bedingung bes Rommodore gu fugen. Er ließ fich Reder und Tinte reichen und ichrieb einen Befehl, daß man unverweilt bas Geforderte an Bord bringe. Roch por Sonnenuntergang murden die Stiere und Bemuje berbeigeschafft. Sobald Die belafteten Boote neben bem Dort lagen, geleitete ber Rommodore feinen vornehmen Gefangenen unter vielen Berbeugun= gen und Danteserguffen nach ber Laufplante und befomplimentirte ihn noch, wie bei feiner Antunft, mit einem Galvo bes großen Befduges. Die Leute an ber Rufte meinten, Gr. Ercelleng babe einen langen Befuch gemacht; ba er aber nicht jugefteben mochte, bag er fich hatte binter's Licht fubren laffen, fo burfte, menigftens in feinem Beifein, Die Gade nicht gur Sprache gebracht merben, obaleich fie bald allgemein ruchbar murbe.

Rachdem die Boote geleert waren, lichtete der Rommodore die Anter und flach in die See, wohl zufrieden, daß er auf diese Beife die Acttung seiner Schiffsmannschaft hatte bewertstelligen tonnen. Fur den Fall einer Trennung der Flotte waren die Kalk-landbinseln zum Sammelplage bestimmt worben. Nach vierzehn

Tagen langte er bafelbft an, ohne jedoch ben Admiral vorzufinden. Seine Dannicaft mar jest wieder vollig genefen und fein frifches Rleifd noch nicht gang verbraucht, ale fich endlich ber Lome und Die brei anderen Schiffe in offener Gee bliden liegen. Es fcbien, daß der Admiral unmittelbar nach der Entweichung bes Dort von bem Rathe bes Rommodore Gebrauch gemacht batte und auf Die Rufte jugelaufen mar, ohne jeboch fo gludlich ju fein, wie fein untergeordneter Offigier. Er batte namlich von allen vier Kahrzeugen eine gewaffnete Dacht an's Land geworfen und zwar einige Stude Bieb erbeutet , babei aber ebenfo viele Leute perloren. Bugleich fammelten fie eine große Menge unterschiedlicher Begetabilien, Die fie an Bord brachten und mit gutem Rugen unter die Rranten vertheilten, welche allmälig wiedergenafen. Gobald ber Abmiral Unter geworfen batte, beichied er burch ein Signal ben Rommodore an Bord und nabm ibn megen feines Ungeborfame in's Berbor. Der Rommobore jog nicht in Abrede, baß er die Rlotte abfichtlich verlaffen babe, entschuldigte fich aber mit ber Rothwendigfeit und erbot fich, nach ber Rudfehr Die gange Sache bem Direftorenbofe vorzulegen. Der Udmiral mar jedoch mit ber ausgebehnteften Gemalt befleibet und hatte das Recht, nicht nur jede Berfon, die fich der Meuterei und Injubordination fouldig machte, por Gericht ju ftellen, fonbern auch ju verurtheilen und ju ftrafen. Er ließ daber ben Rommodore in Gijen legen und unter bas Salbbed bringen.

Sodann wurden sammtliche Kapitane zusammenberusen, unter benen fich natürlich auch Philipp befand. Nachdem fie an Bord bes Lowen eingetroffen waren, hielt ber Admiral ein summarisches Kriegsgericht und bewies durch seine Instruttionen, daß er zu einem berartigen Schritte ermächtigt sei. Das Ergebniß des Gerichtes konnte nur ein einziges sein — Berurtheilung wegen Ungehorsams, welche Philipp, sehr gegen seinen Wilsen, mit Unterzeichnung seines Namens beträftigen mußte. Der Admiral ernannte sodann unsern Gelden zum Zweiten im Kommando, mit dem Wimpel des

Rommodore - febr jum Berdruffe ber Ravitane auf ben übrigen Schiffen - obicon er in Diefem Schritte fein gefundes Urtheil ermies, ba feiner ber Letteren ber Aufgabe fo gemachfen mar, wie Bhilipp. Radbem bies gefdeben mar, murben bie Offiziere entlaffen. Bbilipp batte gerne ben pormgligen Rommodore gefprochen, murbe aber burd bie Schildmache baran gebindert, meil ibr bies burd bie Ordre verboten war; unfer Beld fab fic baber genothigt, ben Gefangenen gu verlaffen, indem er ibn nur mit einem freundlichen Ropfniden begrußen burfte. Die Flotte blieb brei Bochen an ben Kalflandeinfeln , um die Dannichaft fich erholen ju laffen. Frifdes Ochsenfleisch mar nicht zu baben, bagegen aber ein reich= licher Borrath von Storbutfraut und Benguinen. Lettere Bogel fanden fich an einzelnen Stellen ber Infel mpriadenmeife, und bie Stellen, mo fie aus Schlamm ibre Refter bauten, murben Stabte genannt. Sie fagen ba bicht bei einander auf einer grastofen Flache, bebruteten ibre Gier und jogen ibre Jungen auf. Die Datrofen fonnten fich bier Gier und Bogel ausmablen, fo viel fie nur wollten, benn bie Babl mar fo ungebeurer, baf nach einer febr ergiebigen Jago auch nicht die geringfte Berminderung bemertlich murbe. Diefe Rahrung mollte gwar ben Gaumen ber Geeleute auf Die Dauer nicht fonderlich behagen, batte aber bod bie Birfung, ihre Gefundheit wieder berguftellen, und ebe Die Flotte wieder ausfegelte, mar auch nicht ein einziger Storbutfranter mehr an Borb.

In der Zwischenzeit verblieb der Kommodore fortwährend in Fesseln, und man trug sich mit unterstüedlichen Ruthmaßungen iber sein endliches Schickfal. Es war zwar befannt, daß der Admiral Gewalt über Leben und Tod hatte, aber dennoch glaubte Miemand, daß er seine Bollmacht gegen einen Delinquenten von so hobem Range ausüben tonnte. Die übrigen Kapitäne hielten sich von Philipp fern, weßhalb derselbe die allgemeine Stimmung nur menig fannte. Un Bord des Admiralschiffes wagte er es bin und wieder, die Frage zur Sprache zu bringen, wurde aber augenblick-

lich jum Schweigen verwiesen; auch mochte er nicht burch Bubringlichfeit dem vormaligen Rommodore, gegen den er eine bobe Achtung begte, fcaben. Endlich fegelte Die Flotte nach ber Dagelhaensftrafe ab, ohne bag Jemand eine Abnung batte, auf mas es mit bem Rriegsgerichte binauslaufen mochte. Biergebn Tage nach bem Aufbruche von ben Ralflandeinfeln langten fie in ber Deerenge an. Der Bind mar anfangs gunftig und fie legten Die Balfte ber Strafe gurud; bann aber hatten fie nicht nur mit Begenwind, fonbern auch mit einer mibrigen Stromung au tampfen, und fie berloren mit jedem Tage mehr von ihrem Grunde. In Folge der Un= ftrengung und der Ralte begannen auch die Matrofen gu erfranten. Db nun ber Admiral icon fruber feinen Entichluß gefaßt batte, ober ob ibn bie fruchtlofen Bemubungen gur Fortfepung ber Reife aufbrachten, miffen wir nicht zu fagen; wir befdranten une baber auf die Angabe, daß er nach einem breimochentlichen vergeblichen Rampfe gegen Bind und Strömungen beilegte, fammtliche Rapitane an Bord befchied und nun die Beftrafung bes Befangenen gur Sprache brachte: berfelbe follte namlich maronirt, bas beifit mit eintägigem Munbvorrathe an einem ganbe ausgesett merben, mo ibm alle Mittel benommen maren, feinen Unterhalt gu friften, er alfo eines elendiglichen Sungertodes fterben mußte. Dies mar eine Beftrafung, melde in jener Beriode, fo viel aus ben bamaligen Reiseberichten erhellt, von ben Sollandern baufig in Unwendung gebracht murbe, obgleich fie mohl felten ober nie an einem Manne polifredt murbe, ber ben boben Rang eines Rommobore befleibete.

Bhilipp proteffirte augenblidlich bagegen, und Rrang folgte feinem Beispiele, obgleich beibe recht wohl wußten, baß sie fich dan burch ben Abmiral gum Beinde machten; die übrigen Kapitäne jedoch, welche die beiben Fremdlinge mit eifersüchtigem Auge und als Bemmfteine für ihr eigenes Avancement betrachtenn, ichlugen sich auf die Seite des Oberbesehlsbabers. Aber trop dieser Majorität bielt es Beility für feine Pflicht, Borftellungen zu machen.

"Ihr wift mohl, Admiral," fagte er, "daß ich die Berurtbeilung megen Ungeborfame mitunterzeichnete; bemungeachtet aber find wichtige Milberungegrunde vorhanden. Er wich von feiner Ordre ab, um feine Schiffsmannichaft ju retten, und bat dabei richtig geurtheilt, wie 3hr felbft bewiesen habt, indem 3hr die gleiche Magregel im Intereffe Gurer Leute in Anwendung brachtet. Straft baber ein Bergeben, bas jebenfalls zweifelhaft ericheint, nicht mit folder Graufamfeit, und überlagt die Entideibung ber Compagnie, indem 3hr ben Befangenen alebald nach Gurer Antunft in Indien nach Saufe fchict. Durch den Berluft feines Commando's ift er binreichend geftraft, und mas 3hr ihm weiter auferlegt, wird man mehr bem Gefühle ber Rachfucht, als bem Gerechtigfeitefinne gu= fcreiben. Mußerbem , welches Glud fonnen wir boffen, wenn wir einen berartigen barbarifden Aft begeben, und wie durfen wir erwarten, Die Borfebung merbe une gegen Bind und Bellen fdugen, wenn wir alfo gegen une felber muthen ?"

Bbilipps Grunde fruchteten jedoch nichts. Der Admiral befahl ihm, an Bord feines Schiffes gurüczukehren, und würde ihn
wohl auch seines Commando's beraubt haben, wenn er dasur einen
beschönigenden Borwand hätte auffinden tönnen. Dies ging übrigens nicht wohl an, obschon Philipp bald entbedte, daß der Womiral von Stunde an sein Todseind war. Der Kommodore wurde
seiner Kesseln ertstedigt und nach der Kalüte gebracht, wo man ihm

fein Urtheil verfundete.

"Sei es drum, Admiral, " versetzte Avenhorn, "denn ich weiß wohl, daß es Richts nügen würde, Euch von Eurem vorgefaßten Entschlusse abbringen zu wollen. Nicht wegen Ungehorsams gegen die Befehle werde ich gestraft, sondern weil ich durch mein Abwelden von der Ordere Euch auf Eure Pflicht ausmerksam machte — auf eine Pflicht, zu der Euch später die Rothwendigkeit zwang. Wie dem übrigens sein mag, laßt immerhin mich auf diesen schwarzen Felsen ohne Rettung zu Grunde gehen und meine Gebeine

bleichen in dem kalten Sturmwinde, ber über die Debe hinfaust; aber hort auf meine Borte, grausamer und rachsüchtiger Mann! Ich werde nicht der Einzige sein, der hier vermodert, und ich prophezie Euch, daß viele Andere mein Geschieft keiten werden. Ja, wenn ich nicht sehr irre, Admiral, so werdet Ihr auch unter die Rabt bertenigen gedoren, die an meiner Seite liegen."

Der Admiral antwortete nicht, sondern deutete nur durch ein Beiden an, daß ber Gesangene entsent werden solle. Er hielt dann eine Berathung mit den Rapitanen ber drei fleineren Schiffe, und da Legtere durch das sowere Segeln bes Lowen ausgehalten worden waren, desgleichen der Dort von Philipp tommandirt wurde, so entschied er, daß die Schiffe sich trennen und so schoel als möglich nach Indien vorruden, guwor aber allen ihren entbehrlichen Mundvorrath an die aröfteren Schiffe abtreten sollten, die bereits Nolb au selben beaannen.

Rach Entfernung des Gefangenen hatte Philipp mit Krant die Rafute verlaffen. Unfer Geld forieb nun ein paar Zeilen auf einen Bapierftreifen, des Inhalts: "Wenn ihr an's Land gefest feid, so verlaßt die Kufte nicht, bis Ihr die Schiffe aus dem Gesicht verloren habt, " bat sodann Krant, die Gelegenheit zu erfeben, um das Billet dem Kommodore zuzusteden, und tehrte an Bord seines Schiffes zurud.

Alls die Matrofen des Bort von der Strafe horten, welche ihrem alten Befehlshaber guerfannt worden war, geriethen fie gang außer fich. Sie fühlten, daß er fich felbft gum Opfer gebracht hatte, um fie gu retten, und murrten über die Graufamkeit des Obmirals.

Etwa eine Stunde und Philipps Rudtehr ju feinem Schiffe wurde der Gefangene an's Land geschieft und mit einem Rundvorrath für zwei Lage an der oden Kelsenfüfte ausgeset. Rein Reiedungsftud außer seinem gewöhnlichen Anzuge, und ebensowenig die Bertzeuge, um sich Licht zu schlagen, wurden ibm jugeftanden. Das Boot fuhr wieder ab, und die Lente durften ibm nicht einmal Lebewohl sagen.

Bie Bhilipp erwartet hatte, blieb die Flotte liegen; ber uberfluffige Mundvorrath ber fleineren Schiffe wurde an die großeren



geichafft, und die Bertebrungen nahmen erft mit Ginbrud ber Racht ibr Ende. Diefe Belegenheit durfte man nicht verlieren. Bhilipp wußte zwar mohl, daß er gesetwidrig handelte, fehrte fich jedoch nicht baran, benn er glaubte, feine Schritte murben nicht gum Dhr bes Admirale gelangen, ba die Mannichaft des Dorte fowohl ibm ale bem Rommodore febr jugethan mar. Er trug einem Geemann, auf ben er bauen fonnte, auf, ein paar Dusteten, eine Quantitat Munition, mehrere Deden und unterschiedliche andere Gegenftande, desgleiden auch Mundvorrath fur zwei oder drei Monate in eines ber Boote ju fchaffen, bann aber im Schute ber Racht an's Ufer ju rubern. Die Manner, welchen diefe Sendung übertragen murde, trafen den Rommobore an der Rufte und verfaben ibn mit bem Rothwendigften, worauf fle nach ihrem Schiffe gurudfehrten, ohne bag ber Admiral auch nur Die mindefte Uhnung von dem Geschehenen gehabt batte. Bald nachber brach die Flotte bei einem Binde auf, die Schnabel von der Rufte abgefehrt. Um anderen Tage trennten fich die fleineren Schiffe von ihren Begleitern, batten mit Sonnenuntergang ichon viele Meilen windmarte gewonnen und murden dann nicht mehr gefeben.

Der Admiral hatte Bhilipp rufen laffen, um ihm seine Intrutionen zu ertheilen; sie waren sehr fireng und augenscheinlich darauf berechnet, dem Oberbesehlshaber mit der Zeit einen beschönigenden Grund zu bieten, unsern Selden seines Kommandos zu berauben. Unter anderem lautete die Ordre, der Dort solle, da er viel weniger Baffertracht habe, als das Admiralschiff, im Laufe der Nacht voraussesgeln, damit er dem Admiralse in Zeiten Rachricht ertheilen tonne, wenn sie auf der Durchsahrt in zu seichtes Basser geriethen. Diese Auflage gab Anlas, das Philipp sieds auf dem Deck war, sokald sie dag itrgend einer Seite zu weit dem Lande näherten. In der zweiten Racht nach der Trennung der Flotte wurde Philipp ausse Deck berusen, weil sie sied der Kuste von Feuerland näherten. Er sah eben zu, wie der Mann in den Kusten von Feuerland näherten, das eben zu, wie der Mann in den Ruttingen das Loth auswarf, als ihm der Ofsizier der Wache meldete, daß das Admiralschiff vorn und

nicht in ihrem Sterne fei. Bhilipp fragte, mann es an ihnen porbei getommen fei, tonnte aber teine Austunft barüber erhalten, meßbalb er fich nach bem Borberschiffe begab und bafelbft bas 21dmiral= fciff mit feinem Buttenlichte entbedte, bas, wenn fich ber Lowe im Stern befand, nicht fichtbar mar.

"Bas mag bas zu bedeuten haben ?" bachte Philipp. "3ft ber Abmiral vielleicht vorausgeschoffen, um mir eine Bernachlaffigung meines Dienftes gur Laft legen ju tonnen? Es muß mohl fo fein. Je nun, thue er, mas ibm beliebt; er muß jest marten, bis mir in Indien anlangen, benn ich merbe nicht jugeben, bag er mich gleich= falls maronirt; auch mochte ich faft glauben, bag ich mit meinen bedeutenden Aftien einen großeren Ginfluß auf die Compagnie babe, ale er. Gut; ba er ee fur paffend gehalten hat, poraus ju fabren, fo babe ich Richts ju thun, ale ju folgen - ihr tonnt aus ben Buttingen wieder herauftommen," rief er dem Dann mit bem Lothe gu.

Philipp fegelte vorwarte. Der Lowe mar jest, bem Unicheine nach, in großer Landnabe, obicon fich in ber Dunkelbeit nicht viel unterfcheiden ließ , und feste ju Philipps großem Erftaunen feinen Rure fort, benn Letterer glaubte bereite Die Rufte burch Die Finfterniß ju untericheiben. Geine Mugen maren ohne Unterlag auf bas vorne fegelnde Schiff gerichtet, und er erwartete jeden Augenblid, baß es ummenden murbe; Dies gefchah übrigens nicht, benn bas Abmiralichiff feste feinen Rure fort und Philipp folgte ibm mit feinem eigenen Rabrzeuge.

"Bir find febr nahe am Lande, Berr," bemertte der Lieutenant Ban ber Sagen, welcher Die Bache batte.

"Co fdeint mir's, der Udmiral aber noch mehr, obichon er tiefer im Baffer geht, als wir," verfeste Philipp.

3ch meine Die Relfen neben ben Leefpieren gu feben, Berr."

"Ihr habt, glaube ich, Recht," entgegnete Bhilipp. "Ich fann bies nicht begreifen. Burtig um und eine Ranone in Bereitschaft gehalten. Berlagt Euch barauf, fie glauben, wir feien ihnen porque."

Philipp hatte taum diesen Befehl ertheilt, als das Schiff ichwer ab den Klippen auffitig. Unfer Delb lief nach hinten und fond, daß das Setuer losgebrochen war, während der Dort unbeweglich auffaß. Seine Gedanken tehrten sodann zu dem Admiralschiffe zurud. War es vielleicht am Lande? Er eilte nach vorne; aber der Admiral segelte noch immer mit seinem Hittenlichte in der Entefrung von ungefähr zwei Kabellangen voraus.

"Feuert die Ranone ab," rief Philipp über die Maagen ver-

wirrt. -

Das Gedug murbe gelost und alsbald folgte das Bligen und ber Anall einer andern Kanone dicht im Stern des Dort. Philipp sah erstaunt über die Windvierung und bemerkte das Admiralsschift dicht hinter fich, augenscheinlich gleichfalls an der Kisse.

"Barmbergiger Simmel!" rief Philipp, nach bem Borberfdiffe

fturgend, "was fann dies fein?"

Er ichaute nach bem andern Schiffe, das noch immer mit seinem Lichte voraus fegelte und immer weiter abfam. Der Tag dammerte, und es war nun gureichend Licht vorbanden, um das Land zu unterscheiben. Der Dort besand fic auf funfzig Glen in Ruftennache und war rings von hoben, zadigen Felsen umgeben; und doch segelte das vordere Schiff immer weiter, scheinbar über das Land hin. Die Matrosen sammelten sich in der Bad und sahen dem wunderdaren Phanomen nach, das sich weiter und weiter aus ihrem Geschieberteise jag.

"Bei Allem, mas beilig ift, bas ift ber fliegende Sollander!" rief Giner von ben Matrofen, von der Ranone berunterspringenb.

Raum hatte der Mann Diefe Borte ausgesprochen, ale bas Schiff mit einemmale verschwand.

Philipp fublte fich von ber Bahrheit Diefes Ausrufe uberzeugt und begab fich in einem fehr verftorten Buftande nach bem hinter-

bede. Seines Baters verhängnisvolles Schiff hatte fie also in ben wahrscheinlichen Untergang gelodt. Er wußte taum, wie er handeligite. Dem Jorn des Admittals wollte er nicht augenblicklich entgegentreten, weßhalb er den Offizier der Bache beauftragte, das Boot mit Leuten zu bemannen, welche seine Behauptung befrästigen könnten, und auf das Admitalschiff zu gehen, um daselbst über das Borgefallene Bericht zu erstatten.

Sobald das Boot abgefahren mar, verwandte Philipp feine Aufmerkjamkeit auf ben Zuftand feines eigenen Schiffes. Es war heller geworden, und Bhilipp bemerkte jeht, daß fie zwischen zwei Riffen, die fic eine balbe Meile weit in die See berein erftreckten,

auf ben Strand gelaufen maren.

Durch Conbiren entbedte er, daß ber Dort bon born nach binten aufgefeffen mar und nicht ju erwarten ftand, bag er los tommen tonne, wenn er nicht erleichtert murbe. 218 fich unfer Belb ummanbte, entbedte er, bag fich bas Abmiralfchiff in einer eben fo traurigen, wo nicht ichlimmeren Rlemme befinde, ba die Relfen im Lee über bas Baffer berporragten und ben Lowen in eine viel ichlimmere Lage verfetten, im Salle ungeftum Better eintrat. Bielleicht gab es nie einen traurigeren und ertobtenberen Anblid - eine bunfle. minterliche Gee - ein mit ichweren Bolten bebangener Simmel ber Bind talt und ichneibend - Die gange Ruftenlinie eine einzige Maffe tabler Relfen obne Die geringfte Spur einer Begetation! Das Binnenland bot einen eben fo trubfeligen Unblid, und bie boberen Buntte maren mit Schneefappen bededt, obgleich es nicht Binter mar. 218 Philipp bas Muge an der Rufte bingleiten ließ, bemerfte er nicht vier Deilen leemarte bie Stelle, wo ber Rommobore ausgefett worben mar; fo geringe Fortidritte batten fie im Laufe ber Racht gemacht.

Buverläffig ift dies eine Strafe feiner Grausamteit! dachte Phislipp, und die Prophezeihung des armen Avenhorn wird fich ermaheren — "mehr Gebeine, als die feinigen sollen auf diefen Felfen bleis

chen." Er wandte sich wieder nach der Stelle um, wo das Abmipalschiff am Ufer lag und suhr plöglich zusammen, denn er gewahrte jett einen Andlick, grauenhaster, als Alles, was ihm je vorgefommen — den Korper Ban der Hagens, des Offiziers, welchen er auf das Admiralschiff geschickt hatte, der an der großen Rocke daumelte.

"Dein Gott, ift es möglich!" rief Philipp voll Entruftung und

Schmers auf ben Boben ftampfend.

Das Boot kehrte an Bord zurud, und unser Deld sah seiner Antunst mit Ungeduld enigegen. Die Matrosen eilten herauf und meldeten Philipp athemlos, der Admiral habe, sobald er den Rapport des Lieutenants gehört, und von ihm vernommen, daß er der wachhabende Ofsizier gewesen sei, Besehl ertheilt, ihn zu hängen; sie seien beaustragt, dem Rommandeur des Dort zu melden, daß er augenblidlich an Bord zu erscheinen habe; auch hätten sie gesehen, wie ein weiteres Tau an der anderen Rocke beseiftigt worden sei.

"Uber nicht fur Euch, Berr," riefen die Matrofen; "bas barf nicht gefcheben. Ihr follt nicht auf bas Udmiralichiff, und wir

wollen Gud mit unferem Leben vertheidigen."

Die gange Schiffsmannschaft außerte fich in berselben Beise und erklarte, daß fie entichloffen sei, dem Momiral Widerfand zu leiften. Philipp dankte ihnen freundlich und versicherte ihnen, daß er gar nicht daran bente, an Bord zu gehen, ersuchte fie aber zugleich, sie möchten sich rubig verhalten, bis man gewiß wise, welche Schritte der Admiral einzuschlagen beabsichtige. Dann ging er nach seiner Kasute hinnter, um zu überlegen, was weiter zu thun sei. Bahrend er zu bem Sternsenster hinnusschaute und die Leiche des Jungen Nannes noch immer im Binde schwingen sah, wünschte er saft, an der Stelle des Todten zu sein, damit doch sein widriges Geschild einmal zu Ende wäre; dann aber dachte er an Amine und sühlte, daß er um ihretwillen noch zu leben wünschet. Daß das Seisterschiffi ihn in den Untergang gelodt hatte, wurde ihm gleichfalls zu einer Tuelle tiesen Schmerzens. Mit an die Schläsen gerbudten

Sanben fiellte er Betrachtungen an. "Doch es ift meine Bestimmung," dachte er endlich, "und der Bille des himmels muß geschehen; denn ohne dessen Bulassung hatten wir nicht also getalischt werden können." Dann faßte er wieder seine gegenwärtige Lage

in's Muge.

Es war unläugbar, daß der Admiral durch das Bluturtheil über ben jungen Nann seine Bollmacht überlefritten hatte, denn obgleich ihm seine Inftruktionen Macht über Leben und Tod ertheilten, sollte eine hinrichtung doch nur in Folge des vereinten Spruches der Flottenköpitane volftredt werden können. Unser Deld sühlte sich daher zum Biberkande berechtigt, obgleich ihn der Gedanke sowen beunrubigte, daß er hiedurch vielleicht zu vielem Blutvergießen Anlaß gab. Bährend er noch über seine weiteren Schritte mit sich zu Rathe ging, wurde ihm gemeldet, daß ein Boot von dem Admiralschiffe abgesiehen sei. Unser helb begab sich auf das Teck, um den Offizier zu empfangen, der die Betiche des Admirals überbrachte: sie lauteten dahin, daß der Kommandeur des Dort sich unverweilt an Bord des Towen zu begeben, sich als Gesangenen zu betrachten und seinen Degen abzuliefern habe.

"Nein! nein!" rief die Mannichaft des Rommodoreschiffs. "Er geht nicht! wir wollen unserem Kapitan Beiftand leiften bis auf's

Meugerfte. "

"Stille, ihr Manner! ftille!" rief Philipp.

"Ihr werdet einsehen, herr, " fuhr er gegen den Offizier fort, "daß der Admiral in der grausamen Strase gegen jenen unschulbigen jungen Mann seine Bollmacht überschritten hat, und so sehr ich auch bedaure, wenn sich bier Mertmale von Meuterei und Ungehorsam zeigen, darf doch nicht vergessen werden, daß ein Besehlshaber, der seine Aufträge überschreitet, ein schlimmes Beipiel und einen Entschuldigungsgrund fur diesenigen gibt, welche unter anderen Umerlichten ihrer Pflicht getreu geblieben wären. Sagt dem Admiras, daß ich nach dem Morte dieses unschuldigen Mannes entschossen

bin, mich nicht langer unter feine Befehle ju fugen, und daß ich mich ebenfo aut, ale er, fur mein Benehmen nur bor ber Compagnie verantworten merde, ber wir gemeinschaftlich Dienen. 3ch habe nicht im Ginne, an Bord zu geben und mich in feine Dacht zu geben, Damit er allenfalls durch meinen fdimpflichen Tod feine Rachfucht befriedige. Es ift eine Bflicht gegen meine Untergebenen, mein Leben zu erhalten und Allem aufzubieten, um in Diefer Rlemme mo möglich auch das ihrige gu retten; jugleich mogt 3hr beifugen, baß ein wenig nachbenten ibn belehren muffe, wie jest feine Beit fei gu einem gegenseitigen Rriege, indem wir jest die ernfte Berpflichtung haben, une mit allen unfern Rraften wechfelfeitig beigufpringen. Bir find an einer oben Rufte geftrandet, obne fur lange mit Mundvorrath perfeben zu fein, und haben feine Ausficht auf fremden Beftand, besgleichen nur wenig Soffnung, mit bem Leben Davon zu tommen. Bie ber Rommodore prophezeit hat, werden mohl Biele fein trauriges Ende theilen - und fogar ber Admiral wird mabriceinlich unter Die Babl Diefer Ungludlichen geboren. 3ch will bier feine Antwort erwarten. Ift er geneigt, alle Reindfeligfeit bei Geite gu feten und unfer Benehmen einem boberen Tribunal zu überlaffen, fo bin ich bereit, ibm benjenigen Beiftand zu leiften, ben unfere gegenseitige Lage forbert - wo nicht, fo tonnt 3hr ibm aus bem, mas 3hr felbft gefeben, bedeuten, daß ich Leute um mich habe, welche bereit find, mich gegen jede Gewaltthat zu vertheidigen. 3hr habt meine Untwort, Berr, und fonnt an Bord gurudfebren.

Der Offizier begab fic nach ber Laufplante, fand aber feinen seiner Matrofen, mit Ausnahme bes Bugmanns, im Boote. Sie waren beraufgefommen, um von der Mannschaft des Dorts die wahre Geschichte beffen, was fie nur unvollsommen vernommen batten, zu hören, und fimmten mit den Leuten des Dorts überein, daß die Erscheinung des Geisterschiffs, durch welche ihr gegenwärtiges Unglud veranlagt wurde, ein Gottesgericht sei, das der Admiral durch seine graufame Behandlung bes armen Kommodore über sie gerachgerusen habe.

Rachdem ber Offizier Philipps Untwort gemelbet batte, fannte Die Buth Des Admirals teine Grangen mehr. Er befahl den Ranonieren bes Sintericiffes, welche ben Dort bestreichen tonnten, boppelt zu laden und Reuer zu geben. Rrant machte ibn jedoch darauf aufmertfam, daß fie in ihrer Lage nicht mehr Ranonen gegen ben Dort aufbringen konnten, ale ber Dort gegen fie in Thatigkeit gu fegen permoge - Die Ueberlegenbeit bes Admiralichins merde badurch aufgeboben und ber gange Schritt fonne gu feinem portheilhaften Refultate fubren. Der Admiral ließ bierauf Rrant gefangen fegen und schickte fich an, feine mabnfinnige Abficht zu vollziehen, wurde aber hieran von den Matrofen des Lowen gehindert, welche meder auf ihre Rameraden feuern, noch die Rugeln derfelben entgegennehmen wollten. Der Bericht ber Bootsmannichaft hatte fich fcnell burch bas gange Schiff verbreitet, und die Leute, welche bem Admiral obnebin nicht geneigt maren, erkannten zu febr bas Gefabrliche ihrer Lage, um fie noch ichlimmer machen zu wollen. Done gerade in offene Meuterei auszubrechen, begaben fie fich in den Raum hinunter, und als die Offiziere fie beraufbeorderten, weigerten fie fich auf dem Ded zu ericheinen. Die Offigiere, welche bas Benehmen bes Momirale gleichfalls verabicheuten, meldeten nur einfach ben Stand ber Dinge unter ber Mannichaft, obne jedoch einzelne Individuen nahmbaft zu machen, ge= gen die fich die Rache ibres Tprannen batte geltend machen fonnen. Go verhielt fich die Sachlage, ale Die Sonne unterging. Auf bem Admiralfdiffe mar Richts gefcheben, benn Rrant befand fich im Arrefte, und ber Admiral hatte fich in einem Buftand ber bochften Buth nach feiner Rajute begeben.

Inzwischen mar Philipp mit seinen Leuten nicht mußig gewefen — fie hatten einen Anter am Stern ausgelegt und ftraff angeholt; auch waren sie eben efrig im Auspumpen bes Bassers begriffen, als ein Boot neben ber Schiffsseite anlangte und Krang auf bem Dede erschien.

"Rapitan Banderdeden, ich tomme, um mich unter Gure Befehle

gu ftellen, wenn 3br mich annehmen wollt - wo nicht, fo verleibt mir boch Guren Schut, benn ich mare unausbleiblich morgen frub gehangen worden, wenn ich auf meinem eigenen Schiffe geblieben Die Mannichaft im Boote tommt in berfelben Abficht fle will fich Euch anschließen; wenn 3br nichts bagegen babt."

Obgleich Bhilipp gerne mit einem bergrtigen Unfinnen vericont geblieben mare, tonnte er fich unter fo gestalteten Unftanden boch nicht mohl weigern, Rrant aufzunehmen, um fo mehr, ba er, Letteren lieb gewonnen batte und ju Rettung feines Lebens, bas obne Frage in großer Gefahr fcwebte, fogar noch viel mehr gethan haben murbe; Die Matrofen forderte er jedoch gur Rudtebr auf. Als ihm aber Rrang mittheilte, mas an Bord bes Lowen vorgefallen mar, und die Matrofen bringend baten, man mochte fie nicht gu einem faft gewiffen Tode gurudichiden, Der ihnen bevorftunde, weil fte Rrant in feiner Rlucht unterftutt batten, fo erlaubte ibnen Bhilipp, obaleich nur mit Biderftreben, ju bleiben.

Die Racht mar fturmifc, bas Baffer aber nicht wild, ba ber Bind vom Ufer abging. Es gelang ber Mannichaft Des Dorts im Laufe der Racht unter ben Unweisungen von Philipp und Rrang bas Schiff foweit zu erleichtern, baf fie am anbern Morgen im Stande maren, es umzuholen, benn fie fanden, daß der Boden feinen ernftlichen Schaben genommen batte. Es war ein Glud fur fie, daß fie in ihren Unftrengungen nicht abgelaffen hatten; benn einige Stunden por Connenaufgang folug ber Bind um und fie hatten taum ihr Steuer wieder befestigt, ale Die Rubite fteif Die Deerenge beruntertam und einen ichweren Bellenichlag mit fich führte. Das Admiraliciff lag noch immer auf dem Grund, und augenicheinlich batte fich Riemand Dube gegeben, es wieder flott gu machen. Philipp fublte fich in großer Berlegenheit, benn er mochte Die Mannichft bes Lowen nicht gurudlaffen und tonnte boch auch dem Admirale die Aufnahme nicht abschlagen, wenn diefer an Bord tommen wollte; indeg entichlog er fich, Legteren in diefem Falle bloß

als einen Baffogier zu betrachten und sich selbst im Kommando zu behaupten. Borberhand begnügte er sich, außerhalb des Atifs unter einem hohen Borsprunge Anker zu wersen, unter welchem das Wasser glatt war. Das Admiralschisst sa ungefähr eine Meile einwärts am User. Mittlerweile ließ er seine Mannschaft aus einem Flusse, der in unmittelbarer Albe des Schiss in die Straße einmundete, die Wassersselbst eine danneich dies Andersaften und wartete ab, ob das Admiralschissinicht etwa wieder loskame, da er im entgegengesetzten Kalle nothewendig eine baldige Mittheilung zu gewärtigen hatte. Nachdem der Wasservorrath eingenommen var, schickte er eines seiner Boote nach der Setelle, wo der Kommodore gelandet batte, um densessen an Bord zu nehmen, wenn man ihn sinden könnte; die Matrosen kehrten jedoch zurück, ohne etwas von ihm gesehen zu haben, obgleich sie über die Berge und ziemlich weit in's Innere des Landes gedrungen waren.

Am zweiten Worgen, nachdem Philipp sein Schiff umgeholt hatte, bemerkten ste, daß die Boote des Admitalschiffs an der Kusche hin- und bergingen und sammtliche Borräthe an's Land brachten. Tags darauf waren Zelte am Ufer aufgeschlagen, woraus man entnehmen konnte, daß die Mannschaft den Towen verlassen hatte, obgleich die Boote noch immer beschäftigt waren, Ladung berausgubosen. In der Nacht wechte steifer Wind und die See ging hoch; am andern Morgen waren die Masten fort und das Admiralschiff auf die Seite gelegt — also augenscheinlich ein Brack, und Bhilipp berieth sich jest mit Krans über die weiteren Schritte. Die Mannschaft des Löwen an der Küse zu lassen, war numöglich, da sie an einem so den Orte im Winter nothwendig zu Grunde geben mußte. Indes wurde es doch als Tatislich erachtet, die exste Unspekendung von der andern Partei ausgeben zu lassen, weshalb Phisityp bescholes, ruszg vor Anter zu bleiben.

Es war augenscheinlich, daß unter ben Matrofen des Lowen feine Mannegucht mehr berrichte, benn man fab fie im Laufe bes Tage in jeder Richtung über die Felsen klettern, mahrend fie des Nachts ein großes Feuer anzundeten und dabei schweigerische Teinkgelage hielten. Diese Berschwendung des Mundvorraths verdroß Philipp sehr. Er besaß selbst nicht mehr, als gerade für den Unterhalt seiner eigenen Mannschaft zureichend war, und mußte jest darauf zählen, daß die Natrosen des Löwen bitten würden, an Bord seines eigenen Schisste ausgenommen zu werden, sobald sie das, was sie an's Land genommen, verdraucht hatten.

Bei biesem Zuftand verblieb er eine Boche lang, bis endlich eines Morgens ein Boot herausruderte, in deffen Sternschoeten Bhilipp den Offizier erkannte, der icon früher zu ihm an Bord gefchidt worden war, um ihm seinen Arrest anzukundigen. Als der Offizier auf dem Decke erschien, nahm er vor unserem Belden den Sut ab.

"Ihr erkennt mich demnach als kommandirenden Offigier an?" bemerkte Bhilipp.

"Ja, herr, zuverlässig; Ihr wart der Zweite im Rommando, . feid aber jest ber Erfte — Der Admiral ift todt."

"Todt?" rief Philipp. "Bie ging bas ju?"

"Er fand sein Ende am Gestade unter einer hohen Klippe. Die Leiche des Kommodore war in seinen Urmen — in der That, sie hatten sich sein aneinander angeklammert. Der Admiral psiegte jeden Tag nach der Höhe des Gebirgs zu geben, um nachzusehen, ob nicht Schisse der unterkamen; vermuthlich trafer bei dieser Gelegenheit auf den Kommodore, kriegte Zwist mit ihm, und so mögen wohl beide mit einander über den Absturz himuntergefallen sein. Niemand sah ihre Begegnung; aber sie mussen wieren."

Bei weiterer Erkundigung erfuhr Philipp, daß icon nach der zweiten Nacht alle Aussicht, den Löwen zu retten, verloren gewesen, denn sein Badbordgang war eingefloßen worden und das Schiff hatte

fonell feche Fuß tief Baffer im Raum gefaßt. Die Mannschaft brach nun in offene Neuterei aus und verzehrte faft allen Branntwein. Die Kranten waren bereits sammtlich zu Grunde gegangen, desgleichen auch viele Andere, welche in trunkenem Zuftande über die Felsen hinunterfturzten oder in Folge von nächtlicher Erkältung tobt gesunden wurden.

"Die Brophezeihung des alten Kommodore ift also eingetroffen," bemerkte Bhilipp gegen Krans. "Biele Andere und sogar der Admirtal felbft find mit ihm zu Grund gegangen. — Friede sei mit ihnen! Doch jest wollen wir sobald als möglich diesem schredlichen Orte den Ruden kebren."

Unser Deld beaustragte sosort den Offizier, seine Matrosen und bie noch übrig gebliebenen Borräthe zu augenblidlicher Enschiffung zu sammeln. Kranh folgte bald nachber mit sämmtlichen Booten und noch vor Einbruch der Nacht besand sich Alles an Bord. Die Leichen des Admirals und des Kommodore's wurden an der Stelle, wo sie lagen, begraben, und am andern Norgen lichtete der Dort unter schrägem Winde die Anker, einen schonen Kurs durch die Weerenge ausgend.

## Meunzehntes Rapitel.

Es gewann ben Unschein, als ob ihr Miggeschief nach bem tragischen Tode der beiden Besehlshaber ein Ende nehmen sollte. Rach wenigen Tagen hatte der Dort die Straße von Magelhaen zuruch gelegt und segelte mit blauem himmel und ruhiger See in die Beltmere hinaus. Die Schiffsmannschaft gewann ihr Gesundheit und ihren Lebensmuth wieder, und da es jest nicht an Sanden sellte, so versah Alles seinen Dienst mit Kreubigkeit.

Rach ungefähr vierzehn Tagen maren fie weit an ber fpanischen Rufte binaufgetommen und batten in Diefer Beit zwar viele Ginmobner an der Rufte gefeben, maren aber nie mit einem fpanifchen Schiffe aufammengetroffen. Philipp, welcher wohl mußte, daß ein Ungriff gu erwarten fand, wenn fie einem berartigen Rabrzeuge von überlegener Rraft begegneten, hatte übrigene alle nothigen Borbereitungen getroffen, besaleichen auch feine Leute aut an bem Gefchute eingeubt. Der Dort, der jest die Matrofen zweier Schiffe an Bord führte, war ein gut bemanntes Schiff, und die Ausficht auf Prifengeld ließ die Leute nichts febnlicher, ale Die Busammentunft mit einem Spanier munichen, welchen, wie fie mobl mußten. Philipp wo moglich nehmen murbe. Leichte Brifen und vollige Bindftille bielten fie einen vollen Monat lang an der Rufte auf, und nun befchloß Philipp auf die fpanifche Infel Canta Maria loszusteuern, wo fie bofften, entweder burch gute Borte, oder burch Gewalt frifche Mundvorrathe erhalten gu fonnen. Der Dort mar ihrer Schatung nach etma breifig Dei-Ien von ber Infel entfernt, und nachdem fie fortgefteuert batten bis es duntel mar, legten fie bis gum andern Morgen bei. Rrang mar auf bem Berbede; er lebnte fich uber bie Seite, und ale bie Segel an die Daften flappten, fuchte er die Linie des Borizonts zu unter= fcheiben. Es mar febr buntel; aber nach einem aufmertfamen Gpaben glaubte er fur einen Augenblid, ein Licht ju bemerten, welches bann wieder verschwand. Die Stelle fcarf in's Auge faffend, erfannte er balt, daß feine zwei Rabellangen entfernt ein Schiff beilegte. Er eilte binunter, um Philipp Runde bavon ju geben und ein Glas beraufzuholen; und ale unfer Beld auf bem Dede ericbien, murbe Das Fahrzeug beutlich ale eine febr tief im Baffer gebende breimaftige Schebede erfannt. Rach furger Berathung fam man überein, daß die Schanzboote niedergelaffen und ohne Geraufch bewaffnet werden follten, um fich fodann facte neben Die Schebede bingufteblen und Diefelbe burch Ueberrafdung ju nehmen. Den bamit beauftragten Da= trofen wurde Stillfdweigen eingefdarft, und in wenigen Minuten batte

die Bootsmannschaft das Schiff in Besitz genommen, indem fle an Bord fliegen und die Luken verschloffen, ebe noch die Wenigen, welche auf bem Decke waren, garm machen konnten. Krang warf sodann noch mehr Mannschaft auf das Schiff und legte es unter dem Lee des Dorts bei, bis das Tageslicht anbrach. Run wurden die Luken geöffnet und die Gefangenen nach dem Dort gebracht. Sie bestanden aus sechszig Mann — eine große Jahl für ein derartiges Schiff.

Auf die Erkundigung über den Ramen und die Berhältnisse des Schisse traten zwei gutgefleibete, anständig ausseiender Bersonen vor und gaden an, dasseibe sei von Santa Maria ausgesabren, um mit einer Ladung von Mehl und Reisenden nach Lima zu gehen; die Bemannung bestehe mit Einschluß des Kapitans aus sünsundzwanzig Köpfen, während die übrigen an Bord Besindlichen die Gelegenheit benügt hätten, um nach Lima zu kommen. Sie selbs gehörten gleichsfalls zu den Reisenden und hofften, daß Schiff und Ladung alsbald wieder freigegeben werde, da sich die beiben Nationen nicht im Kriege mit einander besänden.

"In Europa allerdings nicht," versetzte Philipp, "aber in diesen Meeren zwingen mich die beharrtichen Angriffe Eurer bewoffneten Schiffe zur Bergeltung. Euer Schiff und Eure Ladung erkläre ich daher als Prife. Gleichwohl will ich, da ich Privatpersonen nicht zu belästigen wünsche, sämmtliche Passagiere und Matrosen in Santa Maria an's Land seigen, denn ich segle selbst nach dieser Insel, um Erfrischungen einzunehmen, die ihr mir wohl bereitwillig als Lösegeld verabselgen werdet, um mich aller gewaltsamen Nahregeln zu entbeben. "

Die Gefangenen legten zwar lauten Protest ein, aber ohne Erfolg. Sie baten sodann, auch das Schiff, und die Ladung auslösen
zu burfen, und boten eine weit größere Summe, als Beides werth
zu sein schien; Philipp aber, bessen Mundvorräthe auf die Reige
gingen, wollte sich nicht von dem Cargo trennen, und die Spanier
schienen sich den unglücklichen Erfolg ihres Gesuchs sehr zu Gerzen zu

nehmen. Als fie fanden, daß nichts unfern Belden veranlaffen könne, den Mundvorrath wieder herausgugeben, so daten sie angelegentlich, wenigstens das Schiff wieder austöfen zu durfen, wozu Philipp nach einer Berathung mit Krang seine Zustimmung gab. Die beiden Schiffe suhren nun weiter, und fleuerten nach der nur noch vier Stunden entsernten Insel. Obgleich Philipp zugesagt hatte, daß er die Scheben dieder abtreten wolle, so fand er jest doch, daß sie vortrefilich segelte, und bereute fast, ihre Austöfung genehmigt zu haben.

Um Mittag anterte ber Dort außer Schufmeite in ber Rbebe und ein Theil der Reifenden erhielt Erlaubnif, an's Land zu geben um die Borbereitungen ju Auslojung der Uebrigen ju treffen, mab= rend die Brije an die Seite geholt und ibr Cargo in das Schiff gebift murde. Gegen Abend tamen brei große Boote mit lebendigem Bieb, einem Borrath von Begetabilien und ber Gumme an, melde ale Lojegeld fur die Schebede bestimmt worden war. Cobald eines der Boote geleert mar, murde ben Gefangenen geftattet, in benfelben an's Land ju geben, indem auf Rrang's Rath nur ber fpanifche Bilot gurudgehalten murde, welcher übrigens das Beriprechen gleich= fallfiger. Befreiung erhielt, fobald der Dort außerhalb der fpanifchen See fei. Auf fein eigenes Gefuch durfte auch ein Reger an Bord bleiben, febr jum Berdruffe ber beiden oben ermabnten Baffagiere, melde ben Stlaven ale ibr Gigenthum anfprachen, und in einer berartigen Dagregel einen Bruch bes geschloffenen Bertrages feben mollten.

"Ihr beweis't mein Recht durch Eure eigenen Borte," versette Philipp, "denn ich versprach, alle Passagiere freizugeben, nicht aber das Eigenthum. Der Stlave wird an Borb bleiben."

Ale Die Spanier fanden, daß alle ihre Bemühungen fruchtlos waren, nahmen fie mit einer flolgen Miene Abschied. Den Dort lieg man denselben Abend vor Anker liegen, um fein Takelwerk untersuchen guden ju tonnen; am andern Morgen entbedten jedoch die Matrofen,

daß die Schebede verschwunden und im Laufe der nacht unbemerkt an ibnen vorbeigesegelt mar.

Cobald Die Unter gelichtet und Die Gegel gespannt maren, begab fich Philipp mit Rrang nach ber Rajute hinunter, um fich über ben beften Rure zu berathen. Der Regerftlave folgte ihnen, blidte, nach= dem er die Thure gefchloffen batte, forgfältig umber und fagte, daß er mit ihnen ju fprechen muniche. Geine Dittheilung mar febr wich= tig, tam aber ein menig an fpat. Die freigegebene Schebede mar ein Boftichiff ber Regierung und ber ichnellfte Gegler, ben bie Gpanier befagen. Die angeblichen zwei Baffagiere geborten ale Offiziere gur fpanifchen Marine und bie Undern maren bie Mannichaft bes Schiffes. Das Boftichiff mar mit bem Auftrage ausgefegelt, Die Steuer an ungemungtem Golde ju fammeln und nach Lima gu bringen, ju gleicher Beit aber ber hollandifchen Flotte aufzulauern, von welcher man icon vor einiger Beit auf dem Landwege Runde erhalten batte. Benn Lettere eintreffen follte, batte Die Schebede Runde nach Lima zu bringen, Damit fpanifche Rriegefdiffe gegen biefelbe ausgeschickt merben tonnten. Es ftellte fich ferner beraus, bag einige ber angeblichen Deblfaffer je gmeitaufend Golddublonen, anbere aber Gilberbarren enthielten - eine Borfichtemagregel, Die auf den Rall des Gefapertwerbens berechnet mar. Dag bas Schiff fest nach Lima abgegangen mar, unterlag feinem 3meifel, und ber Grund, warum die Spanier den Reger nicht auf bem Dorte laffen wollten, bestand einfach in dem Umstande, bag fie wußten, er merbe die betreffenden Enthullungen machen. Bas ben Biloten betraf, fo fannten ihn die Spanier ale einen guverlaffigen Dann, und ber Reger marnte por ibm, ba er leicht ben Dort in Schwierigkeiten bringen tonnte.

Philipp bereute jest febr, das Schiff freigegeben zu haben, da inn nunmehr mit aller Bahricheinlichkeit ein Kanwof mit einer überlegenen Streitkraft bevorftand, noch ebe er diefen Theil des Meeres verlaffen konnte; doch da war nicht zu helfen. Er berieth fich mit Kranh und wurde mit ihm einig, daß die Schiffsmannschaft versammelt werden und von der mitgetheilten Thatsache Runde erhalten solle, weil sie annahmen, das Bewußtsein, einen so werthvollen Fang gethan zu haben, werde die Natrosen zu tapkerem Widerstand spornen und die Hoffnung zu weiterem guten Erfolg ansachen. Die Leute vernahmen diese Nachricht mit Entzüden und betheuerten, sie wollten es mit einer doppelt so faarten spanischen Nacht ausnehmen. Dann ließ Philipp die Fässer auf das Halbed bringen und das Geld ausschiebt. Das Ganze belief sich auf ungefahr eine halbe Million Dollars; unser helb ließ das gemünzte Geld gleich am andern Tag vor der Gangspill vertheilen, die Barren aber zurücklegen, bis sie verkauft und ihr Werth demgemäß angeschlagen werden konnte.

Beitere sechs Bochen arbeitete fich Bhilipp an der Kuste hinauf, ohne mit einem Schiff unter Segel zusammenzutressen. De Bossischebede hatte augenscheinlich bereits Kunde ertheilt und sammtliche Fabrzeuge, groß oder klein, lagen unter den Batterien vor Anker. Der Dort war fast die ganze Kuste hinaus gelausen, und Bhilipp hatte sich vorgenommen, am nächsten Tage gegen Batavia umzuholen, als er in Kustennähe ein Schiff unter starkem Segeldruck Lima zueilen sab.

Die Jagd wurde alebald begonnen; da jedoch das Waffer seicht ward, so fragte man den Piloten, ob man einwarts kenern könne. Er antwortete bejahend und gab an, sie seien jest im seichtesten Baffer, da es weiter innen wieder tieser werde. Der Lothmatrose erhielt Auftrag, in die Puttingen zu geben und zu sondiren, aber beim ersten Burf riß die Lothlinie. Man schaffer eine andere bei, und der Dort versolgte seine Kahrt noch immer unter schwerem Segeldruck. Zest kam der Negerstlave zu Philiod berauf und berichtete, er habe den spanischen Piloten mit dem Nesser und den Puttingen geseschen und glaube, bereise muße de Lothlinie to weit durchgeschnitzenhaben, daß sie beim Sondiren riß; man solle dem Menschen doch

ja fein Bertrauen identen. Das Steuer murbe augenblidflich niebergelaffen; aber wie bas Schiff rundete, berührte es mit bem hinterkiele den Grund, obicon es nach einigem Schleppen wieder flar murbe.

"Schurte!" rief Bhilipp. "Du haft also die Lothlinie durchs geschnitten? Der Reger fab dich und hat uns gerettet."

Der Spanier fprang von der Ranone herunter und fließ, ebe er verhindert werden konnte, dem Reger fein Deffer in's Berg.

"Maldetto! Rimm dieß fur deine Rube!" rief er mit muthenbem Bahnefnirschen, mabrend er fein Meffer fcmang.

Der Reger flutzte todt zusammen. Der Bilot murbe von der Mannicaft bes Dorts, welche bem Reger fehr zugeihan mar, ba fie feiner Rachricht ben Reichthum verdantte, ergriffen und entwaffnet.

"Erlaubt, daß die Matrofen nach Gutbunten mit ihm verfahren," fagte Rrang zu Bhilipp.

"Es fei drum," verfeste Philipp; "fummarifche Juftig!"

Die Matrofen beriethen fich einige Minuten, banden bann den Biloten mit bem Reger gusammen und warfen beibe über ben Sachebord. Gin schweres Klatichen in's Baffer, und ber Gerichtete verschwand mit seinem Opfer unter ben wirbelnden Wellen im Kielwaffer bes Schiffes.

Bhilipp beichloß nun, den Kurs nach Batavia aufzunehmen. Er war ein paar Tagereifen von Lima entfernt und hatte allen Grund für die Annahme, daß Schiffe ausgeschidt worden seien, um ihn aufzusagen. Mit gunftigem Binde fteuerte er nun von der Rüfte ab und legte im Laufe von brei Tagen eine schöne Strecke zurud. Um vierten Morgen ließen sich windwarts zwei Schiffe bliden, welche auf den Dort abhielten. Es waren augenscheinlich große bewasinete Fahrzeuge, und die Entfaltung spanischer Flaggen und Wimpel, welche sichtbat wurden, als sie eine Meile windwarts rundeten, zeigte bald, daß man es hier mit Feinden zu thun

habe. Das eine davon war eine Fregatte, größer, als ber Dort, bas andere eine Korvette von zweiundzwanzig Ranonen.

Die Mannichaft bes Dorte zeigte feine Unruhe uber Dieje Ungleichheit ber Streitfrafte, fondern flimperte mit ben Dublonen in ber Tufche, gelobte, fie nicht an Die ursprunglichen Gigentbumer gurudjugeben, wenn fie es andern tonnten, und flogen eifrig an ibr Befdupe. Berausfordernd murde nun die bollandifche Flagge ent= faltet, und die beiben fpanifchen Schiffe, Die wieder ihre Schnabel. bem Dort jumandten, um nichts von ihrer Entfernung ju verlieren, erhielten einige Scharfe Lagen, burch bie fie etwas aus ber gaffung gebracht murden; fie holten aber auf eine Rabelelange um, und begannen bas Gefecht mit großer Lebaftigfeit - Die Fregatte vor bem Schaft, die Rorvette por bem Bug von Philipps Schiff liegend. Rachdem eine halbe Stunde von beiden Geiten fcharfe Lagen gewechselt worden waren, fturate der Fodmaft der fpanifchen Fregatte und riß die große Stenge mit fich. Diefer Unfall that ihrem Feuer Einhalt. Der Dort breitete alebald feine Segel aus und fleuerte auf die Rorvette gu , melde er mit brei oder vier vollen gagen gu= fammenichof: bann lavirte er und machte fich neben die Fregatte, beren Leckanonen noch immer burch bas Brad bes Fodmaftes be= bindert maren. Die zwei Schiffe legten fich nun in gebn Fuß weiter Entfernung Schnabel an Stern, und ber Rampf begann auf's Reue unter febr ungunftigen Berbaltniffen fur Die Spanier. einer Biertelftunde fing bas über Bord bangende Tuch burch ben Blip ber Ranonen Feuer, bas fich febr bald bem Schiffe mittheilte, mabrend ber Dort feine gerftorenden Lagen fortfette, ohne daß fie bon Seiten bes Gegnere mirtfam erwiedert werden fonnten. Rach vielen vergeblichen Berfuchen, Die Rlammen gu lofden, befchloß ber Rapitan bes fpanifchen Schiffes, bag beibe Rahrzeuge bas gleiche Loos theilen follten. Er gog bas Steuer auf, ichof auf ben Dort ju und bot Allem auf, um die beiden Rahrzeuge an einander feft ju machen. Run tam es ju einem wilben Bandgemenge.

Die Spanier versuchten ihre Enterketten so durchzuschlingen, daß der Feind nicht entkommen könne, während sich die Holländer alle Mühe gaben, dieses Borhaben zu vereiteln. Die Buttingen und Seiten der beiben Schisse füllten sich mit verzweiselt kämpsenden Männern und die Geködteten sielen zwischen den beiden Fahrzeugen nieder; welche das Wrack des Fodmaste noch immer hinderte, einem

eigentlichen Sandgemenge Raum zu geben.

Ingwifden blieben Bbilipp und Rrant nicht untbatig. Durch Braffen ber Sinterragen unter rechten Binten und Auffegen aller Segel im Borberichiffe gelang es ihnen, ben Dort bor ben Bind gu bringen. Durch Diefe Schwentung tamen fie aus dem Rauche, ber febr unbequem mar, und ba fie an den beiden Schiffen gute Rabrt batten, fo vierten fie, um auf einen andern Bang gu tom= men und ben Spanier in's Lee ju bringen. Dieg gemabrte ihnen einen augenscheinlichen Bortheil und gab bald ber Sache ben Musichlag. Der Rauch und Die Rlammen murben auf bas fpanifche Schiff gurudgeschlagen, Diejenigen, welche fich bereits bem Dort mitgetheilt batten, gelofcht, und Die Spanier, welche nun nicht langer im Stande maren, ihre Berfuche, Die beiden Schiffe aneinander zu feffeln, fortaufegen , jogen fich binter die Bollmerte ihres eigenen Schiffes gurud. Rach einer gewaltigen Unftrengung gelang es bem Dort, fich loszumachen und feinem Gegner vorauszuschießen, ber jest gang in Rlammen eingehüllt mar. Die Rorvette lag einige Rabellangen windwarts und feuerte bin und wieder eine Ranone Bhilipp gab ibr eine volle Lage und fie bolte ihre Flagge Der Rampf tonnte nun ale beendigt betrachtet merben, und es galt jest nur noch, die Mannichaft ber brennenben Fregatte Die Boote bes Dorte murben berausgebist, aber nur zwei berfelben tonnten fdwimmen. Gines bavon murbe alsbald an Die Rorvette abgefdidt, um den Befehl ju überbringen, bag fie alle ihre Boote berausbiffe und ber Fregatte Beiftand leifte. gefchab und ber großere Theil ber überlebenden Mannichaft murde gerettet. Noch zwei Stunden lang entluden fich die erhitsten Ranonen der Fregatte von selbst; und als endlich das Feuer die Bulverkammer erreichte, flog der obere Theil auf, während der Rest

bes Rumpfes langfam fant und verfchwand.

Unter ben Befangenen, welche Die Uniform ber fpanifchen Da= rine trugen, bemertte Bhilipp auch Die beiben angeblichen Baffagiere, was ihm die Richtigfeit der von dem Reger gemachten Ungaben bewies. Die zwei Rriegeschiffe, welche von Lima ausgeschidt murben. um ibn aufzufangen, mochten fich mobl mit ihrer überlegenen Streitfraft eines leichten Sieges verfeben haben. Nach einer furgen Bergthung vereinigten fich Rrant und Bhilipp babin, daß es rathlich fein durfte, Die vertruppelte Rorvette fammt ben Gefangenen frei zu geben, ba die beiden Rationen nicht in einem eigentlichen Rriege befangen maren. Rachdem dieß geichehen mar, nahm ber Dort feine Rabrt nach Batavia wieder auf und anterte brei Bochen nach bem Gefechte in der Rhede Diefes Blages. Er fand bafelbit ben Reft ber Flotte, melder vorausgeschickt worden und icon vor einigen Bochen angelangt mar; Die Schiffe hatten bereits ihre Labung eingenommen und maren bereit, nach Solland abgufegeln. Bhilipp fdrieb feine, Depefden, in welchen er ben Direktoren Die Greigniffe ber Rabrt mittheilte, und ging bann an's Land, um wieber in bem Saufe bes Raufmanns, ber ibn fruber aufgenommen batte, Bobnung zu machen, bie ber Dort fur die Beimfahrt befrachtet merben fonnte.

## Zwanzigftes Rapitel.

Wir muffen jest zu Amine zurudkehren, bie wir auf der Moosbant finden, wo fie fich mit Bhilipp besprochen hatte, als fie von dem Biloten Schriften unterbrochen murde. Bie ift in tiefen Gedanten—bie Augen niedergeschlagen, als suche fie die Bergangenspiet sich in's Gedachtnis zu rufen. "Ach, besäßesich die Kraft meiner Mutter," rief fie; "aber fie ift dahin — dahin für immer! ich kann die Qual der Ungewisheit nicht ertragen — und dazu kommen noch diese thoriochten Briefter!"

Dann erhob fie fich von der Bant und tehrte nach ihrer Bob-

nung gurud.

Bater Matthias mar noch immer nicht nach Liffabon abgereist; benn anfange batte er feine Belegenheit gefunden und fpater veranlagten ibn die Gefühle des Dantes gegen Philipp, bei Aminen au bleiben, meil Diefe ben Lebren bes driftlichen Glaubens mit jedem Tage abgeneigter ju werden ichien. Oft und vielmal berieth er fich mit dem Bater Gepfen, und Die guten alten Leute ließen es an Ermahnungen nicht fehlen, auf die Amine bisweilen borte, obne etwas ju antworten, obicon fie ju andern Beiten auch fubn ibre Begengrunde vorbrachte. Es ichien ihnen, als meife fie Die driftliche Religion mit einer Sartnadigfeit gurud, Die ihnen ebenfo unvergeiblich, ale unbegreiflich buntte , obicon ihre Ginmendung einfach genug mar : "Gie tonne eben nicht glauben," fagte fie, "mas fie nicht zu verfteben vermöge." Sie ging gwar fo weit, daß fie die iconen Grundfage und die Reinheit ber Lehre anerkannte; aber wenn die auten Briefter auf ihre Dogmen eingingen, icuttelte Umine entweder den Ropf oder versuchte bem Gefprach eine andere Bendung ju geben. Dies vermehrte übrigens nur den Gifer bes guten Bater Matthias, die Seele eines fo jungen und schönen Befens zu retten. Er bachte nicht langer an die Rudkebr nach Liffabon, sondern weihte feine gange Zeit Mminens Belehrung, ob-gleich diese zuletzt feiner unablaffigen Zudringlichkeit in einem Grade satt war, daß ibr faft feine Anvefenbeit zuwider wurde.

Benn man ein wenig nachdenkt, nird man es nicht überraichend finden, daß Umine einem Glaubensbetenntniß abgeneigt war, das so gar nicht mit ihren Bunichen und Abfichen im Gintlange kand. Der menschliche Seift ift ftolg, und muß aller seiner Demutt aufbieten, ebe er fich sogar vor ber Gottbeit beugen mag.

Umine mußte, daß ihre Mutter ausgezeichnete Renntniffe in übernaturlichen Runften befeffen batte, und mar Beuge gemefen, wie Diefelbe ihr Biffen mit Erfolg anwandte, obgleich fie Damale noch fo jung gemefen mar, daß fie fich jest nicht mehr Die gebeimnigvollen Borbereitungen in's Gedachtniß ju rufen vermochte, burch welche es ihrer Mutter gelungen mar, ihre Buniche ju erreichen. Alle ihre Gedanten trugen fich nun mit dem Beftreben, bas Bergeffene wieder in die Erinnerung ju rufen , und Bater Datthias wollte ihr einen Glauben aufdringen, der fcon den leifeften Berfuch dazu mit Entichiebenbeit verbot. Die eigenthumliche und gebeimnigvolle Gendung ihres Gatten beftartte fie in ihrer Unficht, bag es fein Unrecht fei, gu übernaturlichen Ginfluffen Buflucht zu nehmen, und die Beweisgrunde, welche ihr die zwei murdigen, aber nicht febr talentvollen Lehrer bes Chriftenthums porhielten, ubten nur geringen Gindrud auf Aminens fraftigen und enticiedenen Beift, ber, nur einen einzigen Begenftand in's Muge faffend, mit Geringicabung Lebren gurudwies, welche man ihr nicht anschaulich machen fonnte, indem man fie einfach bagu aufforderte, blindlings Dinge gu glauben, Die, ibrer Unficht nach , mit bem gefunden Menfchenverftande in Biberfpruch ftanden. Dag die Runft ibrer Mutter Beugniß ablegen tonnte bon ihrer Babrhaftigfeit, batte fie bereite gezeigt, und fie begnugte fich mit der Birtung des Traumes, den fie in Philipp hervorgerufen. Aber welche Beweise konnten Die Briefter ihr bieten? - Schriften - welche fie nicht einmal lefen follte!

"Oh! daß ich die Kunst meiner Mutter besäße!" wiederholte Amine noch einmal, als sie in ihre Bohnung trat; "bann wurde ich doch wissen, wo sich mein Philipp in diesem Augenblid besindet. Wie oft blidte ich nicht auf bein Geheiß in den schwarzen Spiegel und sagte dir, was ich darin vorgeben sah. Ich erinnere mich noch gut jener Zeit — der Zeit, als mein Bater abwesend war — ich schwalte in die Flüssigkeit auf meiner Danbsläche und erzählte ihr von dem Beduinenlager — von dem Gesecht — von dem Rosse ohne Retter — von dem Aufen auf dem Sande."

Und abermale verfant Amine in tiefe Bedanten.

"Ja," rief fie nach einer Beile, "bu kannft mir beifteben, Mutter! Theile mir bein Biffen in einem Traume mit, beine Tochter erbittet fich's als eine theure Gabe. Wie ist's boch — bas Bort — wie lautete bas Bort — der Rame bes Geiftes — Turschun? Ja, ich glaube, es war Turschun. Mutter! Mutter! Dilf beiner Tochter!"

"Rufft du die gebenedeite Jungfrau an, mein Kind?" fragte Bater Matthias, ber, als Amine die letten Borte fprach, in's Bimmer getreten war. "Benn dies ber Fall ift, so thuft du wohl, denn fie kann bir erscheinen in deinen Traumen und bich im wahren Glauben bektäftigen."

"3ch habe meine Mutter angerufen, die im Lande der Geifter

weilt , guter Bater," verfette Amine.

"Ja, aber ale eine Ungläubige. Ich fürchte, fie ift nicht im

Lande ber feligen Beifter, mein Rind."

"Sie wird boch wohl nicht an einem Orte ber Strafe fein, weil fie bem Glaubensbefenntnisse ihrer Bater folgte, ba an bem Orte, wo fie lebte, tein anderes bekannt war?" entgegnete Amine unwillig. "Benn das Gute auf Erben in einer andern Welt belohnt wird, wenn fie, wie 3hr behauptet, eine Seele hatte, die

gerettet werden konnte — einen unfterblichen Geift — so wird ihn der Schöpfer nicht vernichten, weil fie ihn in der Beise ihrer Bater angebetet hat. — Ihr Leben war gut; warum sollte fie fur ihre Unbekanntschaft mit einem Glauben bestraft werden, den fie nie auruckauweisen Gelegenbeit batte."

"Ber tann mit dem Billen des himmels rechten, mein Kind? Dante Gott, daß du Belebrung erhalten haft und in den Schoos der

beiligen Rirche aufgenommen murdeft."

"Ich muß fur Bieles dankbar fein, Bater; aber ich bin mude - und muniche Guch gute Racht."

Amine zog sich nach ihrem Gemache zurud, aber nicht um zu schlasen. Wieder versuchte sie die Ceremonie, welche ihre Mutter anzuwenden psiegte, und änderte sie etlichemal, als zweisse sie dem Erfolge. Das Auchsiaß wurde angezündet und die Zauberformel versucht; das Zimmer füllte sich abernals mit Rauch, nachem sie die verschiedenen Kräuter auf die Psanne geworsen, von denen sie Kenntniß besaß; denn sie hatte alle Papiere, die nach dem Tode ihres Baters bei Seite geworsen worden waren, sorgsältig gesammelt und auf vielen die Anweisungen zum Gebrauche der gedachten Kräuter gefunden.

"Das Wort! das Wort! ich habe das erfte — das zweite Wort! Giss mir, Mutter!" ries Amine neben dem Bette figend, während das Zimmer so von Rauch angefüllt war, daß sich Richts unterscheiden ließ.

"Es nügt Richts", dachte fie endlich, die Sande an den Seiten niedersallen laffend; "ich habe die Runft vergeffen. Mutter! Mutter! hilf mir diese Racht in meinen Traumen!"

Der Rauch verzog fich allmäblig und als Umine ihre Augen erhob, bemerkte fie eine vor ihr flebende Geftalt. Anfangs glaubte fie, ihr Zauber fei erfolgreich gewesen; aber als die Gestalt bestimmter hervortrat, erkannte fie ben Pater Natthias, der fie mit versichungenen Armen und finsterem Stirnungeln ansah.

"Gottlofes Rind! Bas thuft bu?"

Amine hatte nicht nur durch ibr Gesprach, sondern auch durch verschiedene Bersuche, welche fie früher angestellt hatte, um ihre verschrene Kunft wieder zu gewinnen, den Argwohn des Briefters geweckt und war auch bei einer der lettern Gelegenheiten, als sie ihr Treifen vertheibigte, von Pater Matthias und Pater Seysen als eine Berson, die zu derartigen Kunften ihre Zuslucht nehme, mit den bittersten Anathemen überschüttte worden.

Der Duft der gewürzigen Kräuter und der Rauch, welcher das ganze Saus erfüllte, war Pater Matthias verdächtig vorgekommen, weßbalb er leise hinaufschich und unbemerft in das Gemach trat. Amine bemertte mit einemmale ihre Gefahr. Wäre sie für sich gewesen, so hätte sie dem Briefter Trotz geboten; aber um Philipps willen beschof sie, ihn auf eine faliche Spur zu leiten.

"Ich thue nichts Unrechtes, Bater," verfeste fie rubig; "aber es icheint mir nicht ziemlich daß Ihr in das Gemach einer jungen Frau eintretet, während ihr Gatte abwesend ift. Ich ich sie foon im Bette liegen tonnen. Das ift eine selfsame Ausdringlichkeit."

"Das ift nicht bein Ernft, Beib! Mein Alter — mein Beruf — beibes ift eine hinreichende Gemahrleiftung," verfeste Bater Matthias etwas verwirrt über Diesen unerwarteten Borwurf.

"Richt immer, Bater, wenn bas mahr ift, was ich mir von Monden und Prieftern ergablen ließ," verfeste Amine. "Ich frage Euch noch einmal, warum kommt Ihr in das Gemach eines unbeschütten Beibes?"

"Beil ich die Ueberzeugung in mir trage, daß fie unbeilige Runfte ubt."

"Unheilige Kunfte? Bas meint Ihr damit? Ift die Geschicklichfeit des Arzies unheilig? Ift es unheilig, dem Leibenden Erleichterung zu bringen — bas Fieber zu bannen, das den Leib derjenigen martert, welche in diesem ungesunden Alima wohnen?"

"Jeder Bann ift febr unbeilig."

"Benn ich vom Bannen sprach, Bater, so nehme ich dieß in einem gang andern Sinne, als Ihr, indem ich domit einfach ein heilmittel bezeichnen will. Benn die Kenntniß gewiffer Kräuter, deren puffneberbindung eine treffliche Arznei für Leibende abgibt — eine Kunst, die meine Mutter gut verstand und die ich mir jest vergeblich zurückennenen Benubt bin — wenn diese Kenntniß oder der Bunsch, diese Kenntniß wieder zu erlangen, unheilig ift, dann habt Ihr Recht."

"3ch horte dich aber den Beiftand deiner Mutter anrufen?"

"Ja, denn fie kannte die Beftandtheile genau, obgleich ich fürchte, daß mir ein abnliches Wiffen abgeht. Ift bas fündig, guter Bater?" "Du wollteft also ein Araneimittel auffinden?" entgegnete der

Briefter. "Ich meinte, du trügeft dich mit Dingen, die nicht erlaubt find."

"Kann es unerlaubt fein, einige Krauter zu verbrennen? Bas erwartet 3br zu finden? Betrachtet immerbin diese Afche, Bater — mit Del in die haut eingerieben, tonn fie Kranken Crleichterund bringen — aber zu was Beiter vermöchte sie zu bienen? Bas verlangt 3hr von ihr — einen Geift — ein Gespenft — wie das, welches die Prophetin vor dem Könige Israel erscheinen ließ?"

Und Umine lachte laut.

"Ich bin verwirrt, aber nicht überzeugt," erwiederte der Priefter. "Ich bin auch verwirrt und nicht überzeugt," antwortete Minine geringschäßig. Ich kann nicht begreisen, wie ein Mann von Eurem Berstande wirflich zu glauben vermag, daß im Berbrennen von Kräutern etwas Unrechtes liege; auch bin ich nicht überzeugt, daß die der Grund ist, welcher Such in nächtlicher Stunde nach dem Gemach eines einsamen Weibes sührt. Es gibt vielleicht natürliche Zauber, die weit gewaltiger sind, als Eure sogenannten übernatürlichen. Ich bitte Euch, Bater, verlaßt dieses Jimmer. Es ift nicht ziemlich. Solltet Ihr Euch abermals sweiter erdreisten, so verlaßt Ihr das Jaub. Ich batte eine bessere Weinung von Euch. In Zutunst werde ich mich nie wieder allein sinden lassen. "

Diefer Angriff Aminens auf den Ruf des alten Priefters war zu ftrenge. Bater Matthias verließ augenblidlich das Gemach und fprach beim binausgeben:

"Möge bir Goft beinen falfchen Argwohn und bein großes Unrecht verzeihen! Ich tam aus teinem andern, als aus bem angege-

benen Grunde hieher."

"Ja," sagte Amine zu fich selber, nachdem sie die Thure ge-schlossen gate; "ich weiß das, aber ich wollte mich deiner unwillschummenn Gesellschaft entledigen. Ich beruche keine Spionen für meine Handlungen — teine Leute, die mir in den Weg treten und meinen Willen zu vereiteln bemüht sind. In deinem Eiser haft du dich selbst belöß gestellt, und ich will den Vortheil benühen, den du mir an die Sand gegeben bast. Ist euch beiligen Mannern nicht einmal die Abgeschiebenheit des Frauengemachs heilig? Jum Danke für den Beistand im Unglud — für Rahrung und Obbach, willst du zum Späher werden? — wie würdig ist dieß des Glaubens, zu dem du dich bekennt!"

Sobald Amine das Rauchfaß weggeraumt hatte, öffnete fie die Thur und rief eines der Madden herbei, daß es die Racht über mit Bimmer bleibe, weil der Briefter in ihr Gemach eingebrungen sei und sie keine Kreude an derartigen Aufbringlickeiten habe.

"Der bochwurdige Bater -- ift's möglich?" rief bas Madchen.

Amine gab keine Antwort, sondern ging zu Bette. Pater Matthias, der in dem Zimmer unten auf und abging, borte jedoch Alles, was oben vorstel. Er besuchte am andern Tage den Pater Seysen und theilte ibm mit, was fich zugetragen hatte, und wie er Aminen in einem falschen Berdacht gehabt babe.

"Ihr habt voreilig gehandelt," verfeste Bater Sepfen, "daß Ihr zu einer folchen Stunde der Racht ein Frauengemach besuchtet."

"3d hatte Argwohn geschöpft, guter Bater Senfen."

"Und auch fle wird ben ihrigen haben. Gie ift jung und fcon."

"Ach, bei ber gebenedeiten Jungfrau! - "

"Ich glaube Cuch gerne, guter Matthias," entgegnete Bater Sepfen, "aber doch tonnte bie Sache, wenn fie ruchbar wurde, viel Aergerniß unter unserer Gemeinde verbreiten."

Und fie wurde ruchbar — benn bas Madchen, welche Amine beraussescheiben batte, ermangelte nicht, die Lästergeschichte weiter gu tragen. Bater Mathias, wurde jest allenthalben so fall aufgenommen, und fühlte sich selbst so unbehaglich, daß er bald nacher bas Land verließ, und nach Listadon zurücktehrte, ärgerlich über eine eigene Untsugheit, noch ärgerlicher aber über Aminens ungerechten Berdacht.

## Ginundzwanzigftes Rapitel.

Die Ladung bes Port war balb bereit und Philipp langte ohne weiteres Abenteuer in Amsterdam an. Daß ihn Amine in der heimath mit Entzüden empfing, brauche ich kaum zu jagen. Sie batte ihn erwartet, denn den beiden Schiffen des Geschwaders, welche nach seiner Ankunft in Batavia ausgesegelt waren, hatte Philipp außer seinen Depeschen auch Briefe übergeben, die ersten, welche Amine je während der Reisen ihres Gatten erhielt. Sechs Wochen nach dem anmeldenden Schreiben tras unser felds seihgt ein, und Amine fühlte sich überglüslich. Die Direktoren waren natürlich mit Bhilipps Benehmen sehr zufrieden und ertheilten ihm das Kommando eines großen bewassneten Schiffs, welches im Frühling nach Indien aussahren und der fende kertenstunft gemäß zum driten Theil durch die Fonds angekauft werden sollte, welche unser ehel in den Hand ver Es blieben ibm

nun funf Monate ber Rube, ebe er fich wieder ben Elementen anvertraute, und biegmal wurde ausgemacht, baß Bortehrungen getroffen werden sollten, um auch Amine an Borb zu nehmen. Umine erzählte Philipp, was zwischen ihr und dem Briefter Matthias vorgesallen war, befgleichen, durch welche Mittel fie fich seiner unerwunschen Aufsicht entledigt hatte.

- "Du gabft bich alfo wirflich mit ben Runften beiner Mutter ab,

Amine ?" fragte ihr Gatte.

"Rein, benn ich fonnte mich berfelben nicht mehr erinnern, obicon ich bemuht mar, mir biefelben in's Gebachtniß zu rufen."

"Barum dieß, Amine? bas barf nicht fein, und ber gute Bater hatte gang Recht, wenn er ein berartiges Werf für "unbeilige er-flate. Bersprich mir ein für allemal, folche Gedanten aufguaeben."

"Benn diese Sandlung unheilig ift, Bhilipp, so ift's auch beine Sendung. Du verkehrft mit Geiftern ber andern Belt, und auch ich will nicht weiter thun. Gib dein schredliches Borhaben auf — laffe ab, nach forperlosen Geiftern zu frafen — bleibe zu hause bei deiner Umine, und fie wird mit Freuden beinem Buniche entsprechen."

"Meine Sendung fommt von bem Bochften."

."Dann geftattet bir alfo ber Bochfte eine Gemeinschaft mit Befen, Die nicht ber Belt angehoren?"

"Ja, bu weißt, daß fogar die Briefter nichts bagegen einwenben konnen, obgleich fie fcon bei bem Gedanten fcaubern."

"Bas Er bem Ginen gestattet, wird Er auch Andern gulaffen; und außerdem tann ja nichts ohne Seine Genehmigung geschehen."

"Bohl, Amine; aber Er gestattet auch bem Bofen, auf der Erbe umberzumandeln, obgleich es nicht mit Seinem Gutheißen geschieht."

"Er heißt es gut, daß du nach deinem verurtheilten Bater fpas heft und ihm zu begegnen sucht: ja, noch mehr — Er befiehlt dir's

sogar. Wenn nun bir dieß gestattet ift, warum sollte es bei mir nicht ebeniogut der Fall feita 3ch bin dein Weis, ein Theil beines Sche, und wenn ich allein weile an einem verödeten Berd, während du eine Laufbahn voll Gesahren versucht, sollte ich nicht gleichfalls die wesenlosse Belt anrusen durfen, daß sie mir Rachrichten beinge, die meinen Rummer mildern, meine Laft erleichtern und gleichwohl Eeinem lebenden Geschöpfe schaden können? Wollte ich jene Kunfte in bofer Absicht üben, so wäre es billig, sie mir zu webren, und ich wurde unrecht handeln, wenn ich darin sortsübre; aber ich wollte nur den Schritten meines Gatten solgen und in bester Absicht dasselbe suchen, was er sucht.

"Aber es vertragt fich nicht mit unferem Glauben."

"Daben die Briefter deine Sendung für unverträglich mit ihrem Glauben ertlätt? Und als fie's thaten, wurden fie nicht vom Gegentheil überzeugt und zu einem ehrfurchtsvollen Schweigen bewogen? Doch wozu diese Gegenreden, mein theurer Philipp? Werde ich dich nicht begleiten? — und so lange ich bei dir bin, soll nichts weiter geschehen. Du bast mein Bersprechen. Bin ich aber von die getrennt, so tann ich keine Zusage geben, sondern werde dann von den Unsichtberen Kunde einzukolen suchen über die Bewegungen meines Gatten, der gleichsalls dem Unssichten achgeht."

Der Binter entschwand rasch, benn Philipp verlebte ihn in gludlicher Rube. Im Fruhlinge sollte bas Schiff ausgestattet werben, und unser Beld begab fich mit Aminen nach Amfterdam.

Das Schiff, beffen Kommando Phillipp übernehmen sollte, bieß der "Utrecht," führte vierhundert Tonnen Laft, batte erft kürzlich is Werste verlaffen und war auf vierundzwanzig Kanonen gebohrt. Es vergingen weitere zwei Wonate, während welcher Zeit Philipp die Ausstatung und Ladung des Fabrzeugs überwachte, dabei treutich unterstügt von seinem Freunde Krang, der als erster Mate der Abahr mitmachen sollte. Unser Betol forgte nach Kraften für Amienens Bequemilichfeit, und der Utrecht brach im Monat Mat auf;

er batte Orbre, ju Cambrun und Ceplon Balt ju machen, bann aber burch die Malaccaftrage binunter ju laufen und fich einen Bea in bas Chinefifche Deer ju babnen - ein Berfuch, von bem fich bie Compagnie eines bochft enticiebenen Biberftanbes von Geiten ber Bortugiefen verfab. Die Schiffemannicaft mar febr gablreich; auch hatte Bhilipp eine fleine Abtheilung von Soldaten an Bord, welche gur Berfugung bes Supercargo fanden, ba biefer viele taufenb Thaler mit fich fubrte, um in den Bafen von China, wo vielleicht Die bollandischen Guter feinen Berth hatten, Gintaufe gu machen. Auf Die Ausstattung Des Schiffes hatte man alle Sorge verwendet; es mar vielleicht bas iconfte und am beften bemannte Rabrzeug, bas je von ber indifden Compagnie ausgeschidt morben mar, und trug noch außerbem bie werthvollfte Labung.

Der Utrecht fegelte mit fliegendem Gegel aus und batte balb ben englischen Rangl binter fic. Die Reife ichien eine gludliche werden zu wollen, denn gunftige Rublten trugen bas Schiff ohne Unfall auf einige bundert Deilen in Die Rabe Des Raps ber guten Boffnung, und jest trat jum erftenmal Bindftille ein. Amine fühlte fich gang entgudt. In ben Abendftunden ging fie mit Bbilipp auf bem Dede bin und ber. Ringeum berrichte Die tieffte Stille, bas Blatidern ber Bogen ausgenommen, welche bie Seiten bes Schiffes mufden - Alles in jo rubiger Schonbeit, wie bas flare, fubliche

Sternengelt, bas über ihren Bauptern funtelte.

"Beffen Gefdid mogen Diefe Sterne bestimmen, welche fo gar nicht benjenigen in ben nordlichen Gegenden abnlich find?" fagte Amine, ale fie ihren Blid erhob und bas mit funtelnden Cbelfteinen befahte Firmament betrachtete; "und mas mag bas fallende Meteor ju bedeuten baben? Belde Urface liegt in feinem rafchen Diederfturgen vom Simmel gu Grunde?"

"Du fuchft alfo einen gebeimnigvollen Ginn in ben Sternen, Mmine?"

"In Arabien gefchieht es wenigstens - und warum follte man

es nicht? Um bes Lichtes willen find fie nicht am himmel — zu was mohl fonft?"

"Um die Welt zu verschöner. Auch haben fie außerben ihren Ruten."

"Dann bift du mit mir einverftanden — fie haben ihren Rugen, und das Geschiet der Menschen liegt bort verborgen. Meine Mutter gehörte unter Diejenigen, welche gut darin zu lesen vermochten. Ach! für mich find fie ein verflegeltes Buch."

"Ift es nicht beffer fo, Umine?"

"Beffer? If es beffer, mit unserem selbstuditigen, gedemueinem Geschiecht im Staube zu frieden und voll Kurcht und Zweifeln im Gebeimniß zu wandeln, als mit höheren Machten zu vertehren? Sehnt fich nicht unsere Seele nach dieser Gemeinschaft? Klopft nicht das herz fiolger bei dem Gefühle, daß es begabter sei, als das gewöhnliche Geschlecht der Sterblichen? In das nicht ein ebler Gbrgeis?"

"Gin gefährlicher - ein bodft gefährlicher."

"Und eben beshalb auch bodft ebel. Sft es doch, als ob die Sterne mit mir reben wollten. Sieh jenen dort mit dem hellen Blanze — er winft mir."

Eine Beile blieben Uminens Augen auswärts gerichtet; fie sprach nicht, und Philipp ftand an ihrer Seite. Dann ging fie nach der Laufplanke und blidte in die fpiegelnden Bellen hinunter, die bis in die Tiefe binab vom Bonbenlichte erbellt waren.

"Beschwört vielleicht deine Einbildungstraft ein Geschlecht von Besen herauf, Amine, die unter biesen blauen Wogen leben können, zwischen den Korallenfessen sielen und Perlen in ihre Haare siech= ten?" sagte Bbilipp lächelnd.

"Ich weiß nicht; aber es ift mir, als mußte es da unten suß gu leben fein. Dente nur an beinen Traum gurud, Bhilipp; betner eigenen Beschreibung zusolge war ich bamals eines jener Befen." "Du marft es," verfette Philipp gedantenvoll.

"Und doch daucht es mich, als wurde mich das Baffer zurudweisen, selbst wenn das Schiff fanke. In welcher Weise diese meine flerbliche hulle fich in ihre Elemente auflösen mag, weiß ich nicht, aber doch fuble ich, daß fie nie ein Spiel der nedischen Wellen werden wird. Doch laß uns in die Kajute geben, theuerster Phi-

lipp; es ift fpat und die Dede find feucht von Thau."

Als der Tag graute, meldete der Ausluger aus dem Mastorbe, daß er in gleicher Richtung mit dem Kiele des Schiffs Cetwas auf der stillen Oberstäche des Bassers schwimmen sehe. Krant fiteg mit seinem Glase hinauf, um eine Untersuchung anzustellen und erkannte den Gegenstand für ein kleines Boot, das wahrscheinlich von einem Schiffe losgetriftet hatte. Da noch immer kein Wind eintreten wollte, so ließ Philipp ein Boot aussetzen, um nachzuschen; und nach einer Beile kehrten die Matrosen an Bord gurud, das kleine Boot im Schlepptau mit sich bringend.

"Es ift ein menschlicher Körper darin, Herr," sagte der zweite Mate zu Krant, als er auf der Laufplanke anlangte, "obschon ich

nicht fagen fann, ob es ein Leidnam ift, ober nicht."

Krant überbrachte die Meldung an Bhilipp, welcher eben mit Amine beim Frühftad in der Kajüte faß, nun aber fich gleichfalls nach der Aufplante begab, nach der die Matrofen bereits den muthmaßlichen Zeichnam hinausgeschaft hatten. Der herbeigerusene Bundarzterkläte, das Leben sei noch nicht erloschen, und ertheilte eben die Weisung, daß man den Menschen nach dem Krankenverschlage hinunterbringe, als sich biefer plöglich zum allgemeinen Erstaunen umwandte, aufsichtete und zulest sich gang erhob, um nach einer Kanone hinzuwanten, wo er nach einer Weile wieder zum vollen Bewußtsein zu kommen schien. In Erwiederung auf die ihm vorgelegten Kragen sagte er, er sei von einem Schiffe, das in einer Bo umgestürzt worden sei, und habe nur noch Zeit gehabt, das keine Boot am Stern loszuschnein; sämmtliche übrige Mannschaft sei in den

Bellen zu Grunde gegangen. Bahrend er diese Angaben machte, tamen Philipp und Amine aus der Kajute und begaben fich nach der Stelle, wo die Matrosen den Geretteten umringten. Die Mannisches des Ultrecht trat auseinander, um fur den Kommandeur Blat zu machen, und nun entdeckte unser Delb nebft Aminen mit einemmale zu ihrem gleich großen Erstaunen und Schrecken, daß der Mann Niemand anders war, als ihr alter Bekannter, der einausige Pilot Schriften."

"Si! hi! Rapitan Banderbeden," glaube ich. "Freut mich, Guch im Rommando ju feben -- und auch Guch, icone Dame."

Philipp wandte fich mit einem innern Schauder ab, und Aminens Auge bligte, als fie die abgegehrte Geftalt bes elenben Geeichopfe mufterte. Nach ein paar Sekunden wandte fie fich um und folgte Philipp nach der Kajute, wo fie ihn fand, das Gesicht mit feinen Sanben verhällend.

"Muth, Philipp, Muth!" begann Umine. "Es war allerbings ein ichwerer Schlag, und ich furchte, er hat nichts Sutes fur mich zu bedeuten — doch wenn auch; es ift unfer Geschick."

"Es ift — es follte vielleicht das meinige fein," versette Philipp, den Kopf aufrichtend; "aber du, Amine, warum solltest du daran Theil baben?"

"Ich bin deine Gefährtin, Bhilipp, im Leben und im Tode. Ich möchte nicht zuerst fterben, Bhilipp, weil es dich grämen würde; aber dein Tod wird auch das Signal für den meinigen sein, denn ich will nicht säumen, dir nachzusolgen."

"Bie, Amine, bu hatteft dann doch nicht im Sinne, bein

Ende felbft berbeiguführen ?"

"Ja, und es bedarf dazu nur eines einzigen Augenblide, wofern Diefer kleine Stahl feinen Dienft thut."

"Rein, Amine, Das ift nicht recht - unsere Religion ver= bietet es."

"Mag fein, aber ich fann mir den Grund bavon nicht benten.

3ch tam in die Belt , ohne daß ich darum befragt murbe - auverlaffig muß es mir auch frei fteben, fie ju verlaffen, ohne bag ich die Briefter barum um Erlaubnig bitte! Doch genug bavon porberhand; mas willft du mit biefem Schriften anfangen?"

36 merbe ibn am Rap ausschiffen, benn ich fann bie Unmefenheit Diefes garftigen Menfchen nicht ertragen. Banbelte bich nicht abermale ein falter Schauer an, ale bu in feine Rabe

tamft ?"

"Ja - ich mußte, daß er ba mar, noch ebe ich ibn fab. Aber bennoch - ich weiß nicht warum - es ift mir übrigens, als murbe ich ibn nicht wegichiden."

"Warum nicht?"

"3ch glaube, ber Grund liegt barin, bag ich lieber bem Befcid fed entgegentrete, ale vor bemfelben gittere. Der armfelige Menich tann fein Unbeil anrichten."

"Ja, er fann's - und gmar febr viel; er ift im Stande, Die Schiffsmannichaft meuterisch und ungufrieden ju machen. Außerbem bat er verfucht, mich meiner Reliquie gu berauben."

"Es ware mir faft lieb , wenn er es gethan hatte; bann mußtelt bu meniaftens biefes unftate Guden aufgeben."

"Db. Umine, fprich nicht fo; es ift meine Bflicht, und ich

babe einen feierlichen Gib barauf abgelegt - -

"Aber Diefer Schriften - bu fannft ibn nicht mobl an's Land feten, ba er im Dienfte ber Compagnie ftebt, obicon fich vielleicht in foweit ein Ausweg finden lagt, daß bu ibn einem andern Schiffe übergibft, bas nach Bolland gurudtehrt, falls ein folches vorhanden ift. Aber bennoch murbe ich an beiner Stelle bas Befchick malten laffen, benn guverlaffig ift bas feinige mit bem beinigen verwoben. Kaffe Muth , Philipp , und behalte ibn bei bir."

"Du baft vielleicht Recht, Amine. Bas immer mir bas Schidfal jugebacht baben mag - ich tann es mobl vergogern.

aber nicht permeiben."

"So laß ihn bleiben, und moge er fein Schlimmftes thun. Behandle ihn freundlich — wer weiß, was wir durch ihn gewinnen konnen!"

"Du haft Recht, Amine. Er ift ohne allen Grund mein Feind gewesen — wer weiß, ob er nicht vielleicht noch mein Freund wird."

"Und wenn auch nicht, so haft bu boch beine Bflicht gethan. Bag ibn rufen."

"Nein, nicht jest — morgen. In der Zwischenzeit will ich Sorge tragen, dag ibm jede Bequemlichkeit geboten wird."

"Bir sprechen von ibm, als ob er einer ber Unstrigen mare, ochon ich suble, daß dies nicht der Fall ift," entgegnete Amine. "Doch wie dem sein mag, wir können ihm bloß Erdenfreundlichkeit und das zu Theil werden lassen, was diese Welt oder vielmehr bieses Schiss bietes Schiss berecht. Ich verlange darnach, ibn zu sprechen und zu sehen, ob ich keinen Eindruck auf seine Eisgestalt zu üben vermag. Soll ich mich nicht eine nicht of Wulen versieden?"

Und Umine brach in ein bitteres Belächter aus.

Das Gesprach wurde nun abgebrochen, ber Inbalt besselben aber nicht vergessen. Als am andern Morgen ber Bundarzt melbete, baß Schriften augenschilich wieder ganz hergestellt sei, ließ ibn Philipp nach ber Kajute bescheiden. Seine Gestalt war zu einem Knochengerippe abgezehrt, seine Geberdung und Sprache aber noch so scharf und widerlich, wie nur je.

"Ich habe Euch rufen laffen, Schriften, um zu erfahren, ob ich etwas fur Gure Gemächlichkeit thun kann. Bedurft 3hr Ctwas?"

"Db ich Etwas bedarf?" versette Schriften, zuerft Philipp und dann Amine anschend. — "Si, bi! ich bente, ich konnte ein wenig Ausfüllung brauchen."

"Das wird fich, hoffe ich, in guter Zeit finden; mein Steward hat Auftrag, fur Euch zu forgen. "

"Der arme Menfch," fagte Amine mit einem Blide des Mitleids; "wie viel muß er gelitten haben! 3ft das nicht der Mann, ber bir den Brief der Compagnie brachte, Bhilipp?"

"Si, bi, ja! mein Auftrag war nicht febr willtommen, Da-

bame ?"

"Rein, mein guter Freund; dem Beibe ift eine Botschaft nie febr erfreulich, Die ihr den Gatten entreißt. Doch es war nicht Eure Schuld."

"Besonders, wenn ein Mann durchaus auf die See gehen und ein schones Beib zu Saufe laffen will, mabrend er doch, wie es heißt, Geld die Fulle hat, um am Lande leben zu können, bi, bi!"

"In der That, Ihr habt wohl Recht, fo gu fagen," entgegnete Amine.

"Beffer, er gabe es auf. Lauter Narrheit und Bahnfinn — be. Ravitan?"

"Jebenfalls muß ich diese Reise zu Ende bringen," sagte Philipp zu Amine, "zu was ich mich auch nachher entschließen mag. Ich habe viel durchgemacht, und auch bei Euch ift's der Fall gewesen, Schriften. Ihr habt zweimal Schiffbruch gelitten. Run fagt mir aber, was Ihr zu thun wunscht? Wollt Ihr mit dem ersten Schisse nach Sause oder beim Kap an's Land — oder — "

"Oder alles Undere thun, fofern 3hr mich nur aus diefem

Schiffe megfriegt? - bi, bi!"

"Richt doch, wenn Ihr es vorzieht, mit mir zu segeln, so sollt Ihr, da ich Euch als einen guten Seemann kenne, die Ration und den Sold eines Biloten erhalten — das heißt, im Kalle Ihr Luft habt meinem Glücksterne zu folgen."

"Bu folgen? — Muß folgen. Ja! id) will mit Guch fegeln, Monheer Banderdeden. Ich muniche ftets in Gurer Rabe zu fein

- bi , bi!"

"So fei es benn. Sobald Ihr Cuch wieder fraftig genug Marrnat. Der fliegenbe Sollander.

fuhlt, tonnt Ihr Guren Dienft antreten. 3ch will Sorge bafur tragen, bag es Cuch an nichts gebricht."

"Und auch ich, mein guter Freund. Bendet Euch an mich, wenn Euch etwas abgeht, und ich will Euch dazu verhelfen," sagte Amine.

"Ihr habt viel gelitten; wir wollen übrigens Alles thun, was in unfern Kraften fleht, um es Euch vergeffen zu machen."

"Sang gut! febr freundlich!" verfeste Schriften, Aminens liebliche Geftalt musternd. Rach einer Beile zuchte er die Achseln und fügte bei? "Bahrhaftig Schade — muß aber dennoch fein."

"Gott befohlen," fuhr Amine fort, indem fie Schriften ihre

Sand entgegen bielt.

Der Bilot nahm fie, und ein falter Schauber fuhr Aminen durch's Derg, obicon fie, barauf vorbereitet, fich nichts anmerken ließ. Schriften hielt ihre Sand ein paar Augenblick in ber feinigen und blickte ihr dann angelegentlich in's Geficht.

"Co fcon und fo gut! Donbeer Banderbeden, ich bante Gud.

Dame, moge Euch ber Simmel bewahren."

Dann brudte er bie garte Band, welche er noch immer nicht losgelaffen hatte, und eilte aus ber Rajute.

Die Eiskalte hatte bei Schriftens handebrud Uminens Geftalt bermaßen burchschauert, daß sie jest nur mit Schwierigkeit bas Sopha erreichen konnte und auf baffelbe niedersank. Dort blieb sie eine Weile, die hand auf's herz gedrückt, liegen, und als sich Philipp über fie niederbeugte, sagte sie mit athemloser Stimme:

"Diefes Geschopf muß übernaturlich fein — ich weiß es jest gewiß. — Run, " fuhr fie nach einer Baufe fort; "nur um so beffer, wenn wir ibn gu unferem Freunde machen können, und ich will gu

Diefem Ende allen meinen Rraften aufbieten."

"Aber glaubst du, Amine, daß diejenigen, welche nicht dieser Belt angehören, ebenso mit den Gefühlen des Bohlwollens, der

Dankbarkeit und bes haffes begabt find, wie wir, und kann man fic bieselben bienftbar machen?"

"Buverlaffig. Benn fle Bag empfinden - mas, wie wir miffen, ber Rall ift - fo muffen fie auch ber befferen Gefühle fabia fein. Barum gibt es gute und bofe Dachte? Gie mogen fich ihres Erbenleibs entledigt haben, aber die Geele muß biefelbe Gine Geele ohne-Gefühl mare gar teine Geele. Gie ift thatig in diefer Belt und muß es auch in einer andern fein. Benn Die Engel Mitleid empfinden tonnen, fo muffen fie auch fublen, wie wir, und find bie bofen Beifter im Stande, gu neden, fo muffen ihre Empfindungen ebenfalls ben unfrigen abnlich fein. Unfere Gefühle andern fich, warum nicht auch die ihrigen? Dhne Empfindung gabe es meder himmel noch Bolle. Dier auf Erden find unfere Seelen eingeengt, überladen und niedergedrudt burch bas fcmerfallige Rleifd, burch bas fie eine Beile verunreinigt merben; aber die Geele, Die fich ibrer Erdenbulle entledigt bat, ift meiner Unficht nach um feine Spur reiner, berrlicher ober volltommener, ale Diejenige in unserem Innern. Db fie bienftbar gemacht merben tonne, fragft bu? 3a; ber Sterbliche ift fogar im Stanbe fie gu amingen, menn er die geeigneten Mittel und Rrafte befitt. Gin bojer Beift tann ebenfogut genothigt werben, Gutes, als Schlimmes gu thun. Richt die guten und volltommenen Beifter find ber Runft juganglich, fondern nur diejenigen, welche fich jum Bofen binneigen, benn über jene haben Sterbliche feine Bewalt. Unfere Runfte haben teine Dacht über Die volltommenen Befen einer andern Schopfung, fondern nur über Diejenigen, welche ftete Bofes wirten, aber auch geborchen und Gutes thun muffen, wenn ihre Deifter es verlangen."

"Du hangft noch immer an den verbotenen Runften, Amine;

ift bas recht?",

"Recht? Wenn uns eine Macht gegeben ift, haben wir dann nicht das Recht, fie ju gebrauchen?"

"Allerdinge, aber nur gum Guten, nicht gum Schlimmen."

"Die mächtigen Sterblichen, die nichts besitzen, als was der Erbe angehört, find für den Gebrauch übrer Macht verantwortlich; benson verhält sich's dei Benjenigen, welche mit überirdischen Mittelen begabt find — sie haben Rechenschaft abzulegen über die Art, wie sie diese Mittel gebrauchen. Dat der Herr über uns die Blume in der Absicht wachen lassen, daß sie nicht gepflückt werde? Nein! Und eben so wenig wurde er die Beihülse übernatürlicher Mittel gestattet haben, wenn man sich derselben nicht bedienen sollte."

Mis Aminens leuchtendes Auge auf Philipp haftete, konnte er fich fur einen Moment des Gedankens nicht erwehren, daß fie nicht fei, wie andere Sterbliche; er bemerkte daber rubig:

"Ift es auch gewiß, Amine, daß ich wirklich mit einem fterb=

lichen Befen, wie ich felbft bin, vermablt bin?"

"Ja, ja, Philipp; beruhige dich, ich bin nur eine Sterbliche. Bollte der himmel, ich ware es nicht, sondern gehörte zu jenen Besen, die über dir schweben, dich in allen deinen Gesahren bewahren, dich retten und schügen konnten in deiner irren Laufdahn! Aber ich din nur ein armes, schwaches Weib, deren Berz gartlich und hingebend für dich schlagt — die für dich Alles und Jedes wagen würde — deren Ratur die Liebe zu dir in wagedalfigen Nuth umgewandelt hat — und die von keinem Glaubensbekenntniß etwas wiffen will, das ihr verbietet, himmel, Erde oder Holle anzurufen, wenn es gilt, sich das Element, in dem sie allein lebt, zu erhalten."

"Amine, sprich nicht so vom Glauben. Beweist nicht dieß" — Philip gog bei diesen Borten die heilige Reliquie aus seinem Busen — "beweist nicht dieß und die Botschaft, die deshalb gesendet

murbe, die Bahrheit bes unfrigen?"

"Ich habe viel darüber nachgebacht, Philipp, und die Erschütterung bewog mich ansangs fast jum Glauben; aber beine eigenen Briefter haben dazu beigetragen, mich zu entfäuschen. Sie wollten dir nicht Rebe ftehen und überließen dich beiner eigenen Fuhrung.

Die Botschaft, das heilige Wort und die wunderbaren Zeichen ftanden nicht im Einklang mit ihrem Glauben und fie hielten inne. Mußte bies nicht auch mich betroffen machen? Die Relfquie mag so geheimnisvoll und mächtig sein, wie du sagst; aber die Kräfte find vielleicht fassen und gottlos — find vielleicht in unrechte Händen ein, aber doch nicht zu dem eigentlichen Zwerke verwendet werden."

"Die Rraft, welche dieser heiligen Reliquie inwohnt, Amine, tann nur von Denjenigen in Unwendung gebracht werden, welche Freunde

Deffen find, ber an bem theuren Bolge ftarb."

"Dann ift es gar keine Kraft ober doch eine Kraft, welche nicht fo groß ift, wie die des Exzfeindes, der eben so wohl Gutes, als Shimmes wirken kann. Wir wollen uns übrigens über diesen Buntt nicht veruneinigen, da wir einander doch nicht überzeugen können. Du bift in der einen, ich in der andern Weise belehrt worden. Was wir in unserer Kindbelt eingesogen haben — was mit uns aufsewachsen und mit unsern Jahren zu Kräften gekommen ift, lätt sich nicht ausvotten. Ich habe mit angesehen, wie meine Mutter große Zauber wirtte und ihren Zwed erreichte, du haft vor den Vrieftern gekntet — ich will es dir nicht zum Vorwurfe machen — aber table deshalb auch deine Amint nicht. Ich hosse, bei uns Beiden herrscht die gleiche Absich, das Rechte zu thun."

"Benn ein Leben voll Uniculd und Reinheit bas einzige Erfordernif mare, fo durfte meine Amine ber funftigen Geligkeit ficher

fein."

"Mein Glaube lehrt mich, daß dies der Fall ift. Es gibt der Formen so viele — wer vermag zu sagen, welche die wahre ift? Und was liegt im Grunde daran, alle fubren zu dem gleichen Ziele — zum himmel."

"Du fprichft mahr, Amine," verfette Philipp gedankenvoll in der Rajute auf- und abgebend; "und doch find unfere Briefter nicht

Diefer Unficht."

"Bas ift die Grundlage ihres Glaubens, Philipp?"

"Liebe und Erbarmen."

"Berdammt das Erbarmen diejenigen zu einem ewigen Clende, welche nie von biefem Glauben gehört haben — welche lebten und flarben in der Anbetung des großen Befens nach ihrer geringen Kenntnig und ibren beften Kraften?"

"Rein, gewiß nicht."

Amine machte keine weitere Bemerkung, und Bhilipp, nachdem er einige Minuten in tiefen Gedanken auf und ab gegangen war, verließ die Kajute.

Der Utrecht langte an dem Rap an, nahm Baffer ein, fette feine Reife wieder fort und warf nach einer zweimonatlichen fcmieri= gen Sahrt vor Cambrun Unter. Babrend Diefer Beit mar Umine unablaffig bemuht gewesen, Schriftens Beneigtheit zu gewinnen. Sie batte fich oft mit ibm auf bem Ded unterbalten . ibm jeden moalichen Liebestienft ermiefen und fogar jene Rurcht übermaltigt, Die fein Nabetommen ftete in ihr veranlaßte. Schriften erfannte allmälig Diefes Boblwollen an und ichien gulest gerne in Aminens Befellichaft gu fein. Gegen Philipp benahm er fich im Allgemeinen, obgleich nicht immer, höflich, gegen Amine aber ftete ehrerbietig. Geine Sprache mar geheimnifvoll, und auch in ihrer Gegenwart fonnte er fein ficherndes Lachen, fein gelegentliches "bi! bi!" nicht unterbruden. 218 fie jedoch bei Cambrun vor Unter lagen, ftand er mit ihr auf fo gutem guge, daß er bin und wieder in die Rajute tam und fich, obne jeboch Blat zu nehmen, einige Minuten mit ibr unterhielt, 218 ber Utrecht por Cambrun anterte, tam Schriften eines Abende qu Aminen, welche auf ber Gutte fag.

"Dame," sagte er nach einer Bause; "jenes Schiff segelt nach ein paar Tagen in Gure Beimath."

"Co bore ich," verfette Amine.

"Bollt 3hr ben Rath eines Mannes annehmen, der es gut mit Guch meint? In Diefem Falle tehrt auf jenem Schiffe nach

Curer Bohnung gurud und bleibt bafelbft, bis Guer Gatte wieder ju Cuch fommt."

"Und warum rathet 3hr mir biegu?"

"Beil ich Gefahr ahne; ja es fieht vielleicht der Tod - graufamer Tod einem Befen bevor, dem ich fein Leides wunfche."

"Doch nicht mir?" verfette Umine, ihre Augen auf Schriften

heftend und feinem burchbohrenden Blid begegnend.

"Ja, Euch. Ce gibt gewiffe Leute, die weiter in die Butunft ichauen konnen, als Undere."

"Aber nicht, wenn fie gu ben Sterblichen gehören," entgegnete

Amine.

"Ja, auch wenn fie fterblich find. Doch fterblich ober nicht, ich sebe Etwas voraus, was ich abwenden möchte. Bersucht das Geschie nicht weiter."

"Ber kann es abwenden? Benn ich Euern Rath annehme, fo muß mir dies durch die Bestimmung vorgezeichnet fein — wo nicht, so gehört es gleichfalls zu meinem Geschiede."

"Boblan benn, jo geht bem aus bem Bege, was Guch be-

droht."

"Ich furchte mich nicht, obgleich ich Guch fur Eure gute Meinung bantbar bin. Sagt mir, Schriften, ift Guer Schickfal nichtirgendwie mit dem meines Gatten verwoben? Ich fuble, daß es fo ift."

"Bie fommt 3hr auf Diefen Gebanten, Dame?"

"Aus vielen Grunden. Zweimal habt 3hr ihn abgerufen, habt ebensoft Schiffbruch gelitten, und feid jedesmal auf eine wunderbare Beife erhalten worden und wieder zum Borschein gesommen. 3hr habt auch Kunde von seiner Sendung, das ift augenscheinlich."

"Beweist aber nichts."

"Ja, es beweist viel — beweist wenigstens, baß 3hr wißt, wovon er nur allein Runde ju haben glaubt."

"Auch 3hr murdet eingeweiht, und heilige Manner mußten ihr

Gutachten barüber abgeben," entgegnete Schriften mit einem hobe nifchen Lachen.

"Bie tonnt 3hr nun wieder hievon unterrichtet fein?"

"hi, bi!" lachte Schriften. "Doch vergebt mir, Dame; ich wollte Euch nicht franken."

"Ihr könnt nicht in Abrede ziehen, daß Ihr auf eine geheimnifboole und unbegreifliche Beife mit der Sendung meines Mannes in Berbindung fleht. Sagt mir, ift fle wirklich so wahr und heilig, wie er alaubt?"

"Benn er fie fur mahr und beilig balt, fo wird fie es."

"Warum tretet 3hr benn als fein Feind auf?"

"3d bin nicht fein Reind , fcone Dame."

"Ihr nicht fein Feind? Barum versuchtet 3hr dann einmal, ibn der gebeimnifvollen Reliquie ju berauben, durch die er allein

feine Aufgabe vollziehen fann ?"

"Ich wollte ihn von weiterem Nachforschen abhalten — aus Grinden, die ich nicht gur Sprach bringen tann. Zeweist bies, daß ich sein hier Ware es nicht besser, er bliebe bei seinem guten Auskommen und in Gurer Gesellschaft am Lande, als daß er in seinem wahnstnnigen Suchen die wilden Meere durchereugt? Ohne die Reliquie kann er seinen Austrag nicht vollziehen — es ware daßer ein Liebesdbienst, wenn man sie ibm abnahme. "

es ware bager ein Liebesotenu, wenn man ne ihm abnahme." Amine antwortete nicht, denn fie war in Gedanken verloren.

"Dame," fuhr Schriften nach einer Beile fort, "ich meine es gut mit Euch. Um Guren Gatten timmre ich mich nicht, obegleich ich ihm nichts Schlimmes wunsche. So hört mich benn Benn Ihr wollt, daß Euer kinstiges Leben rubig und friedlich dahinsließe — wenn Ihr lange in dieser Belt zu bleiben wunscht mit dem Gatten Eurer Bahl — mit Gurer ersten und warmsten Liebe — wenn Ihr wollt, daß er als ein alter Nann in seinem Bette sterbe und Ihr ibm die Augen schließen könnt unter den Thranen wehllagender Kinder, deren Lächeln es vorbehalten bleibt,

ihre Mutter wieder aufzuheitern — so kann ich Euch all dies für die Zukunft, in der ich zu lesen im Stande bin, versprechen, soferne 3hr seiner Bruft jene Reliquie abnehmt und sie mir gebt. Wollt Ihr aber, daß er mehr leide, als je ein Mensch auf Erden erduldet hat — wollt Ihr, daß sein ganzes Leben in Zweisel, Rübe und Aengstem hinschwinde, die den dies hat für Euch noch außerdem die Folge, daß Eure eigenen Tage abgekürzt werden und diesenken die Folge, daß Eure eigenen Tage abgekürzt werden und diesenigen, die Euch noch bleiben, lang sind in menschlichen Leiden, bis Ihr endlich, getrennt von ihm, eines grausamen Todes stebt. Die Zukunst liegt offen vor mir da, und so gestaltet sich die Bestimmung von Euch Beiden. Ueberlegt alles dies wohl, Dame; ich will Euch jeth verlassen und morgen Eure Antwort bören. "

Schriften entfernte fich und überließ Amine ihren Betrachtungen. Beraume Zeit wiederholte fie fich die Worte und Prophegeibungen des Mannes, von dem fie jest volltommen übergeugt mar, daß er nicht biefer Welt angehöre und in irgend einer Weise mit

dem Gefchide ihres Gatten in Berbindung ftebe.

"Wit mir meint er es gut und wünscht auch meinem Gatten nichts Boses, nur will er ihn von seinem Spähen abhalten. Warun so? — das will er nicht fagen. Er hat mich versucht — auf die settsamse Weise versucht. Wie leicht ware es, Philipp die Reliquie abzunehmen, mährend er an meinem Perzen schläft — aber auch wie treulos! Und dann ein Leben des Bohlstands und der Ruhe, eine lächelnde Familie, ein hobes Alter — welche Anerbietungen für eine gärtliche und innig liebende Gattin! Im andern Falle aber Wühe, Lengsten und ein seuchtes Grad! Dann für mich — bah! das ist nichts. Und doch — ist es nichts, von Philipp getrennt sterben zu müssen? Oh, nein, schon der Bedanke ist schrecklich.

Ich glaube ihm. Ja, er hat die Jukunst vorausgesagt und die Bahtpeit gesprochen. Rann ich wohl Philipp überreden? Rein, ich kenne ihn nur zu gut; er hat ein Gelübbe gethan und läst sich

nicht davon abbringen. Und boch, wenn ihm die Reliquie ohne sein Wiffen abgenommen wurde, so könnte er fich selbst nichts vorwerfen. Aber mußte er dann die Schuld nicht mir zuschreiben? Sollte ich, das Weib seines Bergens ihm eine Lüge sagen? Rein, nein; es darf nicht sein. Komme, was da will — es ist unsere Bestimmung, und ich bin gesaft. Satte doch Schriften lieber nicht gesprochen. Ach! wir sorschen nach der Zukunft, möchten aber dann gerne unsere Schritte wieder zurudktnun und wunschen, daß wir in der Ungewisheit geblieben wären!"

"Bas macht dich fo gedankenvoll , Amine ?" fragte Philipp, ber einige Beit nachber ju ibrem Gine berankam.

Amine gab anfange feine Antwort.

"Coll ich ihm Alles fagen?" dachte fie. "Es ift meine einzige Ausficht — ja."

Sie wiederholte ihm sodann das Gesprad mit Schriften. Philipp entgegnete nichts, sondern seste fich an Aminens Seite nieder und faste ihre Dand. Sie ließ das haupt auf die Schulter ihres Gatten finken.

"Bas ift beine Unficht, Amine?" fagte Philipp nach einer Beile.

"Ich konnte dir die Reliquie nicht entwenden, Philipp; aber vielleicht gibft du fie mir."

"Und mein Bater, Amine, mein armer Bater — follte sein schredliches Urtheil ewig mabren, wahrend es ihm doch gestattet wurde, seinen Sofn um Bestsand anzuschen, damit es abgewendt werde? Beweisen nicht die Worte diese Mannes, daß mein Austrag tein Trugbild ift? Dient nicht der Unstand, daß er von Allem Runde hat, zur Bekräftigung des Gangen? Und doch, warum will er es verhindern?" fügte Philipp nachsinnend bei.

"Uch, Philipp, ich weiß nicht, aber ich mochte es felbft auch

gerne verhindern. 3ch fuhle, daß er die Dacht befigt, in die Bu-

tunft ju ichauen , und bag er richtig gelefen bat."

"Sei's drum; er hat gesprochen, aber nicht deutlich. Seine Prophegeihungen betreffen Dinge, auf die ich lange vorbereitet bin — die ich ju erdulden dem himmel gelobt habe. Schon jest habe ich viel gelitten, und ich bin darauf gesaßt noch mehr über mich ergeben zu lassen, und ich die mir längk in dem Lichte einer Pilgersahrt erschienen, und da ich zu einem bestimmten Werke einer Pilgersahrt erschienen, und da ich zu einem bestimmten Werke ertoren bin, to bosse ich, daß ich den Lohn dassur in einer anderen Welt sinde. Du aber, Amine, bist durch keinen Eid gebunden und haft kein Geliebbe abgelegt. Er rieth dir nach hause zu gehen und prach von einem grausamen Tode. Folge seinem Rathe und vermeide ein so trauriges Geschild.

"Ich bin durch teinen Gid gebunden, Philipp, aber bore mich. So mahr ich auf eine kunftige Seligkeit hoffe, verpflichte ich mich jett —"

"Balt inne, Amine!"

"Nein, Philipp, du kannst mich jest nicht hindern; benn wenn bu's auch jest thust, so werde ich es wiederholen in deiner Absemesenheit. Ein grausamer Tod wurde eine Barmberzigkeit für mich sein, denn ich werde dich dann nicht mehr leiden sehen. Möge mir die kunftige Seligkeit verschlossen und ewiges Elend mein Loos sein, wenn ich dich verlasse, so lange und das Schissa gestattet, beisammen zu sein. Ich bin dein weine Bakun; mein Gudt, meine Gegenwart und meine Jukunst — Ause ist dei dir, und das Schissa aus seine Schlimmses thun — Amine wird nicht wanken. Ich das Schissa der geine Schlimmses thun — Amine wird nicht wanken. Ich das bei der geine einen Bunkte, wenigstens Philipp, ist deine Wahl gewesen.

Bbilipp erhob ihre Sand flumm ju feinen Lippen und bas Gefprach murde nicht wieder aufgenommen. Am andern Abende

tam Schriften wieber ju Uminen berauf.

"Run, Dame?" begann er.

"Schriften; es tann nicht fein," verfeste Umine. "Uber bennoch bante ich Guch von Bergen."

"Benn aber auch er feinen Auftrag verfolgen muß, Dame,

warum wollt 3hr Guch ibm anschließen ?"

"Schriften, ich bin fein Beib — fein fur immer in biefer Belt und in ber nachften. Ihr konnt mich nicht tabeln."

"Rein, entgegnete Schriften; ich table Cuch nicht, sondern bewundere Cuch. Es thut mir leid. Und doch, was ift im Grunde der Tod? Richts. Si, bi!"

Schriften eilte binmeg und ließ Amine allein.

## 3weiundzwanzigftes Rapitel.

Der Utrecht segelte von Cambrun ab, berührte Ceplon und versolgte seine Fabrt in den öftlichen Meeren. Schriften blieb an Bord, hielt fich aber seit seinem letten Gespräch mit Amine sern und schien sowohl fie, als Philipp zu vermeiben. Dennoch versuchte er nicht, wie früher, die Schissmannschaft zu reizen, und eben so wenig erging er fich in seinen gewöhnlichen Hohnreden und Schmähungen. Die Mittheilung, die er Aminen gemacht, versehlte nicht, auch auf sie und ihren Gatten einen tiesen Gindruck zu üben; sie waren gedankenvoller und versuchten gegenseitig die duster Stimmung ihres Innern zu verbergen. Wenn sie sich umarmten, so geschab es mit dem traurigen Borgesub, daß sie dieser Wonne vielleicht balb beraubt sein würden, obschon sie zugleich ihre Perzen zur Ausdauer fählten und sich darauf gefast machten, dem Schlimmsten zu begegnen. Krans wunderte sich nicht wentg über dies Bereite

änderung, die er fich natürlich nicht zu erklaren vermochte. Der Utrecht war nicht mehr weit von den Andaman-Infeln, als Krang, der das Barometer beobachtet hatte, eines Worgens fruh zu Philipp berauffam.

"Bir haben alle Ausficht auf einen Typhun, Berr," fagte Rrang; "das Barometer und das Better, beides ift gleich drohend."

"Dann muffen wir Alles festmachen. Laft augenblidlich bie Bramragen und bie kleinen Gegel nieder; wir wollen auch bie

Bramftengen ftreichen. 3ch werbe fogleich nachtommen."

Bhilipp eilte auf bas Ded. Die Gee mar glatt, aber bereits perfundete bas Stohnen des Bindes einen berannabenden Sturm. Das Bacuum in ber Luft follte ausgefüllt merben und ein fcrede licher Rampf ftand bevor. Gin weißer Rebel fammelte fich fcnell bichter und bichter; Die Matrofen murben aufgeboten, alle gemichtigen Begenftande nach unten gefchafft und Die Ranonen feftgemacht. Run tam ein Binbftoß, ber bas Schiff auf die Seite legte, fo bag es fich erft nach einer Minute wieder aufgurichten vermochte; bann ein zweiter, ein britter - immer ungeftumer und ungeftumer. Die See, obicon noch glatt, ichien gulett unter bem gewaltig einberfegenden Epphun eine weiße Schaumflache ju fein. Er brach auf bas Schiff los, bas fich bis ju feinem Schandbede nieberbeugte und fo verblieb. Rach einer Biertelftunde mar ber Orfan vorüber und bas Schiff erleichtert; aber nun hatte fich bie Gee gehoben und ber Wind wehte fart. Rach einer Stunde tamen abermalige Stofe, noch milber und muthenber, ale guvor; Die Bogen gifchten boch auf. Strome von Regen goffen nieder und bas Schiff murbe gang auf die Seite gelegt. Go verblieb es, bis der wilde Orfan vorbeigefegt hatte, um feinen Bang der Berftorung nach weit entlegenen Stricen zu nehmen, nur eine wild tobenbe Gee gurudlaffend.

"Ich glaube, 's ift beinahe voruber, herr," fagte Rrans. "Windwarts heitert fich's ein wenig auf."

"Ich glaube felbft auch, daß wir dos Schlimmfte fcon überftanden haben," entgegnete Bhilipp.

"Nein, 's kommt noch ärger;" ließ fich eine dumpfe Stimme in Bhilipps Nähe vernehmen. Es war Schriften, der gesprochen hatte.

"Ein Schiff windwarts, bas vor ber Bo lenget," rief Rrang.

Philipp blidte in die Richtung des Bindes und entdedte an der Stelle, wo der Horizont am flarften war, ein Schiff unter Mars und Fodsegeln, das gerade abwarts fleuerte.

"'s ift ein großes Schiff; bringt mir mein Fernglas."

Das Telescop wurde aus ber Rajute geholt, aber ehe Philipp Gebrauch bavon machen tonnte, hatte fich im Luv ber Rebel wieder gesammelt und bas Schiff war nicht mehr zu sehen.

"Da ift's wieder dict," bemerkte Philipp, indem er sein Telescop zusammen fleckte; "wir muffen auf das Schiff Acht haben, daß es

nicht zu bicht auf uns zuläuft."

"Es hat uns ohne Zweifel auch gesehen," entgegnete Krant. Mach einigen Minuten tobte der Typbun auf? Reue und be Atmosphäre hüllte fich in ein trübes Dufter. Es schien, als ob ein schwerer Nebel vor dem wüthenden Wind einhergejagt würde. Richts ließ sich unterscheiden, als der weiße Schaum des Meeres, und auch dieser nicht weiter, als auf eine halbe Kabelstänge, denn jenseits verlor sich Alles im dunkeln, grauen Dunft. Das Sturmsflagsegel wich der Gewalt des Windes, riß in Fehen und peitschte mit einem trachenden Getöse umber, das sogar noch lauter war, als die Stimme des Sturmes. Der wüthende Stoß ging wieder vorüber und der Rebel klätte sich ein wenig auf.

"Gin Schiff auf ber Betterfeite, bicht an Bord vor uns!" rief

Giner ber Matrofen.

Rrang und Philipp fprangen auf das Schandbed und erblictten das große Schiff, das in einer Entfernung von nicht gang brei Kabellangen gerade gegen fie herunter tam.

"Das Steuer auf! wir werben nicht bemertt, und bas Schiff

ftoft gegen unfern Bord!" rief Bhilipp. "Das Steuer auf! fage

ich; bart auf - burtig!"

Das Ruder wurde erhoben und die Matrosen, welche die bevorstehende große Gesahr entdecken, kleiterten auf die Kanonen,
um zu sehen, ob das fremde Schiff seinen Gurs ändere. Aber
nein — es kam berunter und da die Hauptsegel des Utrechts weggenommen waren, so entdeckten sie jest zu ihrem Entsehen, daß
ihr Schiff auf das Ruder nicht ansprechen und in der gewünschten
Beise ausweichen konnte.

"Schiff aboy!" fdrie Philipp burch fein Sprachrohr, aber ber

Sturm jagte ben Zon gurud.

"Schiff abon!" rief Rrant auf bem Schandbed, inbem er

feinen But ichmentte.

Es war vergeblich — der Fremde tam herunter, das Baffer foaumte unter feinen Bugen und war jest nur noch auf Biftolenstous-Beite von dem Utrecht entfernt.

"Schiff aboy!" vereinigten fich alle Matrofen gu einem Ge-

brull, bas nothwendig gebort werden mußte.

Aber das fremde Schiff achtete nicht darauf, sondern kam auf fie zu, und sein Bruftbolz fand nur noch zehn Ellen von dem Utrecht ab. Die Mannschaft des Letzteren, welche jeden Augenblick in Holge des Ampralles eine Zertrümmerung ihres Schiffes fürchteten, kletterten auf das Luvschandbeck, um die Taue des Fremden aufzusangen und an dessen Bord zu klettern. Amine war, durch den Karm auf dem Deck überrascht, herausgekommen und hatte Bhilipp am Arm genommen.

"Balte bich an mich - Die Erschutterung -"

Bhilipp sagte nichts mehr. Das Bruftholz des Fremden berührte die Schiffsmant. Die Matrofen des Utrecht erhoben ein allgemeines Geschrei und sprangen vor, um das Bugspriettakelwerk bes anderen Schiffes zu saffen, das jetzt zwischen ihre Maften beteinbohrte — aber fie ergriffen Richts — Richts — es sand keine Erschütterung — fein Zusammenfloß der beiden Schiffe flatt. Der Frembe schien den Utrecht zu durchschneiden — sein Rumpf drang lautlos vor — tein frachendes Gebälf — fein Fallen der Maften— die Fodraa drang durch das große Segel, und doch blieb die Leinwand unverlest — das ganze Schiff ging durch den Utrecht durch, und doch blieb teine Spur von einer Beschädigung zurück — nicht schnell, sondern langsam, als ob der scharfe Schnabel unter dem Deben und Stoßen der Wellen gleich einer Säge wirke. Die Fodvuttingen des Fremden waren bereits durch das Schandbekt vorgedrungen, ebe Pölithpb sich zu safsen vermochte.

"Umine," rief er endlich; "bas Geifterschiff! mein Bater!"

Die Matrosen des Utrecht, die noch erstaunter über diese wunderkate Erscheinung waren, als über ihre frühere Gesahr, warsen sich auf dem Decke nieder oder eilten nach unten, um zu beten; Andere blieden vor Schrecken und Furcht wie versteinert. Amine war augenscheinlich die Aufligste an Bord, selbst Philipp nicht ausgenommen; sie sah zu, wie das Schiss langsan sich weiter bewegte, während die Matrosen dessehnten, als lachten sie Watrosen dessehnten, als lachten sie Watrosen der Berwirrung, die sie angerichtet hatten. Auch nach Banderdesen späset nie und entdeckte endlich hatten. Auch nach Banderdesen späset sie und entdeckte endlich daten. Auch nach Banderdesen späset nur den dentdeckte endlich diese Philipp — die nämliche fühne, frestige Gestalt — dieseschen Büge — augenscheinlich auch das gleiche Alter — nein, es konnte kein Zweisel obwatten — dies war der verurtheilte Anderen.

"Sieh, Philipp," sagte fie ; "fieh! — Dein Bater!" "Gerade so — barmberziger himmel! es ift — es ift —" Und Bbilipp sank von seinen Gefühlen überwältigt auf dem

Und Bhilipp fant von feinen Gefühlen über Ded nieder.

Das Schiff hatte nun den Utrecht durchschnitten, und man fab die Gestalt bes alteren Banderbeden nach hinten geben und über ben hadebord bliden. Umine bemertt, wie er gusammensuhr und

fich plöglich wegwandte — fie schaute nieder und sah, wie Schriften grimmig die Faust nach dem übernatürlichen Wesen schusterleite! Abermals flog das Geislerschiff im Lee vor dem Sturme dahin und war bald im Rebel versoren; aber schon vorher hatte sich Amine umgewandt und Philipps Lage entdeckt. Niemand als fie und Schriften schien einer Thätigkeit oder Bewegung fähig zu sein. Amine begegnete dem Blide des Piloten; sie winkte ihm und brachte unter seinem Beistande Philipp in die Rajüte.

## Dreiundzwanzigftes Rapitel.

336 habe ich ihn also gesehen," sagte Philipp nach einigen Minuten, mahrend welcher Amine fich über ihn niederbeugte, wieder gur Besinnung tommend. "Ich habe ihn endlich gesehen, Umine. Rannft bu jest noch zweifelhaft fein?"

"Nein, Bhilipp; ich zweifle nun nicht mehr," verfeste Amine.

traurig; "aber ermuthige bich, Bhilipp."

"Fur mich bedarf ich teines Muthes — aber fur bich, Umine — du weißt, daß diese Erscheinung unausbleiblich Unheil verkundet."

"Moge es fommen," entgegnete Amine ruhig; "ich bin lange barauf vorbereitet gewesen, und bei dir ift's der gleiche Fall."

"Ja, soweit ich babet betheiligt bin, aber nicht wenn bu barunter leiben follft."

"Du haft icon oft Schiffbruch gelitten und bift gerettet worben, warum follte ich nicht ein Bleiches zu hoffen haben?"

"Aber die Leiden und Entbehrungen?"

Marryat. Der fliegende Sollander.

"Können denen am wenigsten anhaben, welche den Muth befigen, sie zu tragen. Ich bin nur ein Weid, sowood und gedrechlich am Körper, aber ich hosse, es liegt Etwas in mir, dessen sie mein behilipp nicht schamen darf. Wein, du solft kein Wehestlagen, nicht den Jammer der Berzweislung von Aminen's Lippen vernehmen, sondern sie wird dich trösten und dir beisteben, wie ste kann. Was übrigens auch tommen mag — wenn sie nicht im Stande ist, dir zu dienen, solst du wenigstens sinden, daß sie bir keine Last sein die wenigstens sinden, daß sie bir keine Last sein will."

"Im Unglud wird beine Anwesenheit alle meine Thatfraft labmen."

"Richt doch, sondern im Gegentheil deine Entschloffenheit er-

"Berlaß dich barauf, Amine , bas wird eheftens gefchehen."

"Sei's brum," verfeste Amine. "Uebrigens wurde es gut fein, Philipp, wenn bu bich auf bem Deck geigteft. Die Matrofen find noch immer fehr erschreckt und beine Abwesenheit wird bemertt werben."

"Du haft Recht," fagte Philipp, indem er fich erhob, fie

umarmte und bann bie Rajute perließ.

"Es ift also nur zu mahr," bachte Amine. "Bereite dich jest vor auf Unglud und Tod — benn ber Unheilsbote ift icon gekommen. Ich wollte, ich könnte mehr erfahren. Oh Mutter, Mutter, sieh nieder auf bein Kind und enthulle mir in einem Traume die geheimnisvollen Kunfte, die ich vergeffen habe! Dann könnte ich freilich weitere Runde einziehen — aber ich habe Philipp verprochen, wenn wir nicht getrennt werden — ja, dieser Gedanke ift schlimmer als der Tod und ich habe eine traurige Borahnung. Mein Muth sinkt, wenn ich nur daran denke!"

Als Philipp auf dem Berbed erfcbien, fand er die Matrofen des Schiffs in großer Besturzung. Krant felbst war verwirrt, denn er hatte nicht vergeffen, wie die Erscheinung des Geifterschiffes in der Rabe des Safens der Beröbung erschien und die Schiffe ins Berberben lodte. Diefes zweite Auftauchen, das noch unheimlicher war, als das frühere, hatte ihn völlig entmannt; er lehnte in bufterem Schweigen an der Luwvand, als Philipp aus der Rajute tam.

"Bir werden nie wieder einen Safen erreichen, Berr," fagte er gu bem herantretenden Philipp.

"Stille , ftille; Die Leute fonnten Guch boren."

"Das hat nichts zu fagen — fie find Alle derfelben Meinung," verfeste Rrans.

"Dann haben fie jedenfalls Unrecht," versetzte Philipp, sich gegen die Matrosen wendend. "Meine Jungen! daß uns nach dem Ercheinen dieses Schisses ein Unsal zusogen mag, ift sehr wahrscheinlich, denn ich habe es schon mehr als einmal gesehen und jedesmal ift etwas Ungluckliches eingetrossen; aber hier siede ich lebendig und wohl — es ist deshalb keine nothwendige Holge, daß wir nicht entstommen können, wie es bei mir schon östers der Kall war. Wir mussen unfer Westes thun und auf den Himmel bauen. Der Sturm bricht sich schnes Wetter haben. Wie gesagt, ich bin diesem Geisterschift schones Wetter haben. Wie gesagt, ich bin diesem Geisterschift schon Wester haben werden wir wieder schones Better haben. Wer Krants schaus, wie oft es mir in den Weg treten mag. Her Krants schaus, wie oft es mir in den Weg treten mag. Her Krants schause, wie oft es mir in den Weg treten mag. Her Krants schaus, wie oft es mir in den Weg treten mag.

Schon die Aussicht auf einen guten Trunt schien die Matrosen wieder zu ermutsigen; sie beeilten sich den Befeblen zu gehorchen, und die Quantität der ausgetheilten Klussielteiten zu erhorten, auch den Furchtiamsten Muth einzuslößen, die Uebrigen aber zu veranlassen, dem alten Banderbeden und seiner ganzen Mannschaft von Kobolben Trotz zu bieten. Am andern Morgen war das Wetter schon, die See glatt und der Utrecht setze ruftig seine Fahrt fort. Biete Tage leichter Brifen und günstiger Winde milberten nachgerade den Schreden, welchen die übernatürliche Erseinung veranlaßt

hatte, und obgleich man fie nicht gang vergaß, fo fprach man boch nur noch im Scherze ober mit Gleichgultigfeit bavon.

Sie waren nun die Malacca-Strafe binuntergelaufen und in den polynefifchen Archipelagus eingebrungen. Philipp batte Auftrag, an ber fleinen Infel Boton, welche bamale im Befige ber Sollander mar, ju landen, um dafelbft feine Baffervorrathe ju ergangen und weitere Inftruttionen einzuholen. Gie langten mobibehalten Dafelbft an, verweilten zwei Tage und nahmen ihre Kahrt wieder auf, in Der Abficht, zwischen Galago und Celebes durchzusteuern. Das Better war noch immer flar und der Bind leicht; fie festen ihren Bea vorfichtig fort, ba fie fich vor ben Riffen ber Rrummung, wie auch por ben Biratenichiffen in Acht zu nehmen hatten, welche ichon feit Sahrhunderten jene Deere beunruhigten. Ohne Beläftigung gelangten fie unter Die Infeln im Rorden von Balago, mo fie von einer Bindftille befallen murben und bas Schiff in ber Stromung nach Often trieb. Die Bindftille bielt mehrere Tage an; fie fonnten nicht antern und fanden fich endlich unter ber Inselgruppe in der Rabe ber Nordfufte von Reu-Guinea.

Jest warfen fie Unter und beschlugen für die Racht ihre Segel. Ein dunner Regen machte die Luft dunftig, und auf allen Theilen des Schiffes wurden Bachen ausgestellt, um fich gegen eine Ueberraschung von Seiten der Piraten-Proas zu wahren; denn die Strömung ging mit einer Geschwindigkeit von acht oder neun Mellen in der Stunde an dem Schiff vorbei, und wenn sich eines jener Schiffe in den Inseln barg, konnte es gang unbemerkt auf sie zusichießen.

Um Mitternacht wurde Bhilipp, der in feinem Bette lag, durch eine Erschütterung des Schiffes gewedt; er dachte, es tonnte eine Proa fein, die an der Seite gestreist hatte, sprang auf und eilte gur Kajute hinaus. Auf bem Dede fand er Krant, der durch diejelbe Ursache gewedt worden und unangekleidet heraufgekommen war — aber jest folgte ein zweiter Stoß und das Schiff legte sich

nach bem Badbord um. Bbilipp ertannte baraus, bag ber Utrecht an ben Strand gelaufen mar.

Die pechfinftere Racht binderte ibn, feine Umgebung gu unterfcheiden; ale jedoch bas loth ausgeworfen murbe, zeigte fich's. baß Der Utrecht an ber Rufte auf einer Sanbbant lag und an ber tiefften Stelle nicht mehr ale vierzebn Ruß Baffer batte: babei mar er feitwarts gefturgt, und eine ftarte Stromung brangte ibn immer weiter an ber Bant binauf, benn erftere lief mit ber Gemalt eines Mublmaffers und fegte bas Schiff mit jeder Minute auf feichteren Grund. Gine weitere Untersuchung zeigte, bag ber Utrecht feinen Unter gefchleppt hatte, beffen Rabel noch immer ftraff von bem Steuerbordbug niederlief, obicon bas Schiff bemungeachtet immer weiter an ber Bant binaufgefegt murbe. Dan glaubte, ber Anter fei am Schafte gebrochen und marf beshalb einen andern aus.

Indeß ließ fich bis jum Unbruch des Tages nichts Beiteres thun, und die Mannichaft erwartete mit Ungeduld den andern Dorgen. Alle Die Conne aufging, gertheilte fich auch ber Rebel, und fie entbedten, bag fie an ber Rufte auf einer Sandbant lagen, bie jum Theil über bas Baffer bervorftand und von einer ungeftumen Strömung umfloffen wurde. In ter Entfernung von ungefahr brei Meilen befand fich eine fleine Infelgruppe, Die mit Cocosbaumen bewachsen, aber bem Unscheine nach nicht bewohnt mar.

"3d furchte, wir haben wenig Ausficht," bemertte Rrang gegen Philipp. "Benn wir auch bas Schiff leichter machen, wird ber Unter nicht halten; wir werden weiter binaufgefegt und es ift unmöglich, gegen die Gewalt ber Stromung einen Unter auszulegen.

"Jedenfalls muffen wir's versuchen, obicon ich zugeftebe, bag unfere Lage nichts weniger ale beruhigend ift. Schidt alle Mannfcaft nach binten."

Die Matrofen ericbienen bufter und mutblos auf bem Sinterfdiffe.

"Meine Jungen," begann Bhilipp, "warum feid ihr fo nies bergefchlagen?"

"Es ift um une gefcheben; wir mußten mohl, daß es fo tom=

men murbe."

"Ich hielt es selbst für wahrscheinlich, bag bas Schiff verloren geben würde, und sagte Euch dieß; aber der Berluft des Schiffs
hat nicht nothwendig auch den der Mannschaft zur Folge — ja,
es ist noch nicht einmal gewiß, ob nicht auch das Schist noch gerettet werden kann, obgleich es sich gegenwärtig in einer bedenkliden Lage befindet. Was haben wir auch zu fürchten, ihr Leute?
Vas Baffer ift glatt, und wir haben noch hinreichend Zeit für
uns. Wir können einen Floß bauen und zu den Booten unfere Jusucht nehmen — es windet nie unter diesen Inseln, und wir haben Land dicht unter unserem Lee. Last uns zuerst versuchen,
was wir mit dem Schiss anzugangen vermögen; können wir dies nicht retten; so ift es immer noch Zeit, sur uns selbst zu sorgen. "

Den Matrofen leuchtete dies ein, und fie gingen bereitwillig an die Arbeit. Die Wafferfaffer wurden los gemacht, die Pumpen in Bewegung geset und Alles, was man entbehren tonnte, wher Bord geworfen, um das Schiff zu erleichtern; aber noch immer schleppte der Anter unter der Gewalt der Strömung und in dem schlimmen haltegrund. Philipp und Krans bemerkten, daß sie

immer weiter an ber Bant binaufgefegt murben.

Die Matrosen arbeiteten bis in die Nacht hinein, und nun brach eine stifche Brise auf, unter der die See anschwoll. Die Bellen schulden das Schiff gegen den harten Sand, und so ging es sort die zum nächten Morgen. Mit Tagesanbruch nahm die Mannschaftihre Beschäftigung wieder auf; die Pumpen wurden auf's Reue in Bewegung geset, um das eingedrungene Wasser sortenschen, aber nach einiger Zeit tam Sand mit heraus. Dieraus entnahmen sie, daß eine Planke gertrummert und ihre Bemühung wergebiich war. Die Matrosen verließen daher ihre Arbeit, aber

Bhilipp ermuthigte fie abermals und machte fie darauf aufmerkfam, daß fie fich leicht retten konnten, wenn fie jest einen Floß bauten, der nicht nur ihren Mundboorrath, sondern auch denjenigen Theil der Mannichaft, welche in den Booten nicht Plat fanden, aufnehmen konnte.

Nach einer turgen Rube festen fich die Leute wieder in Thatigfeit. Die Topjegel wurden gefrichen, die Raaen niedergelassen, und die Jusammensegung des Flofes unter dem Lee des Schiffes, wo die starte Strömung gedammt war, begonnen. Philipp, der sich des früheren lunglude erinnerte, gab sich ale Mibe, den Flofe recht sest zu machen, und conftruirte ihn aus zwei Theilen, die leicht auseinander gingen, denn da das Basser und der Mundvorrath ziemslich auf die Reige gegangen waren, schien bein Grund vorhanden zu sein, eine so schwerze Rasse nachzuschere, und die Boote hateen weniger zu tauen, sobald die Unstände sie in die Lage setzen, sich von der einen Sässte zu trennen.

Die Racht machte ben Unftrengungen ber Matrofen abermals ein Ende; fie begaben fich gur Rube, mabrend bas Better fortmabrend icon und ber Bind leicht blieb. Um andern Mittag mar ber Klog fertig. Dan ftaute Baffer und Dundvorrath binuber, bereitete im Mittelpunkt ber einen Abtheilung ein trodenes Blagden fur Umine und nahm fammtliches Tau und Segelwert, furg Alles mit, was im Falle eines Laufens an die Rufte nuplich merben fonnte. Auch Dusfeten und Munition murben an Bord ge= nommen; ale Alles bereit mar, tamen Die Datrofen auf's Sinter= fchiff, um Philipp barauf aufmertfam ju machen, bag noch viel Beld vorhanden fei und es eine Thorheit mare, Diefes gurudgulaf= fen; es fei daber ihr Bunich, fo viel davon mit fich zu nehmen ale fie ju tragen vermochten. Da biefe Undeutung in einer Beife gegeben wurde, welche feine Beigerung guließ, fo fugte fich Bhilipp Darein, obicon er fich pornahm, an bem nachften beften Orte, wo er fein Unfeben geltend machen fonnte, bas Gigenthum ber

Compagnie wieder zuruckzusorbern. Während Philipp für Amine die nöthigen Vorbereilungen traf, begaden fich die Natrosen in den Raum hinunter, schafften die Odlarscuffer heraus, erbrachen ste und füllten ihre Taschen, was allerdings nicht ohne handel abging. Als endlich Jeder so viel an sich genommen hatte, als er tragen tonnte, brachten sie die Beute mit ihrem übrigen Gepäde nach dem Klose oder den betressenden. Alles war jest bereit — Amine wurde niedergelassen und begab sich nach ihrem Plate — die Boote nahmen das Flos, das von dem Schise losgemacht wurde, ins Schlepptau, und nun gings in der Strömung dahin, die Matrosen aus aller Krast rudernd, um ein Stranden an senem Theile der Sandbant zu vermeiden, der über das Wasser hervorsah. Dies war die größte Gesahr, die sie zu bestehen hatten und der sie nur mit knapper Rots entrannen.

Gie gablten im Gangen fecheundachtzig Ropfe: in ben Booten waren zweiunddreißig, die Uebrigen befanden fich auf dem Floge, ber gut gebaut und jest, ba bie Gee glatt mar, boch aus bem Baffer bervorftand. Bbilipp und Rrank batten unter fich ausgemacht, bag Giner von ibnen auf bem Rloß, ber Undere in einem Boote bleiben follte. Beide befanden fich jedoch auf dem erfteren, als berfelbe von bem Schiffe abfließ, ba fie aus ber Richtung ber Stromung entnehmen wollten, welchen Gurs fie mobl am beften verfolgen konnten. Sie fanden, daß die Stromung, fobald fie bie Bant verlaffen batte, fich gegen Guben nach Reu-Guinea manbte, und überlegten nun, ob es nicht ratblich mare, an gedachter Infel ju landen, beren Ginmohner zwar als tudifch, jugleich aber auch als feige befannt maren. Dies führte ju einer langen Debatte, welche barauf binauslief, daß fie vorderhand noch guwarten und fich auf die Umftande verlaffen wollten. Ingwischen ruberten bie Boote westwarts, mabrend die Strommung fie bald in eine fubliche Richtung brachte.

Dit bem Ginbruch ber Nacht liegen bie Boote bie fleinen

Anter, mit welchen sie sich vorgesehen hatten, sallen, und Philipp freute sich, als er sand, daß die Strömung nicht mehr so ftark war und die Anter sowohl Boote als Floß festhielten. Die Matrosen bebedten sich mit den Segeln, die sie mitgenommen hatten, stellten eine Wache aus und versanken nach der Ermüdung des Tages bald in einen tiesen Schlaf.

"Bare es nicht beffer, wenn ich in einem der Boote bliebe?" bemertte Krant. "Der Kall ware dentbar, daß uns die Buriche,

um fich felbft ju retten , im Stiche liegen."

"Ich habe bereits daran gedacht," versette Bhilipp, "und beghalb weder Mundvorrath noch Baffer in die Boote icaffen laffen. Schon aus diesem Grunde werden fie uns nicht verlaffen."

"Richtig , ich habe bies vergeffen."

Krant blieb auf ber Bache und Philipp gog fich gur Rube gurud, ber er so fehr bedurfte. Amine empfleng ihn mit offenen Armen. "Ich fürchte mich nicht, Bhilipp," sagte fie, "sondern sinde sogar ein Bohlgefallen an diesem wilden, abenteuerlichen Bechsel. Wir gehen an's Land, bauen uns unter den Cocosbaumen unsere hutte, und es wird mit leid thun, wenn der Tag tommt, der uns hulfe bringt und uns von unserre einsamen Insel erlost. Bas tonnte ich außer dir noch wünschen?"

"Bir find in den handen des Allmachtigen, meine Liebe, der mit uns verfahren wird nach feinem Boblgefallen. Bir duffen dantbar fein, daß es nicht noch schlimmer ift. Doch jest zur Rube," fügte Bhilipp bei, "benn die Wache wird bald an mich fommen."

Die Sonne erhob sich an einem schönen blauen himmel und über einer glatten See. Der Floß war in's Lee der obengenannten unbewohnten Inselgruppen getragen worden und burfte jett nicht mehr hossen, sie wieder zu erreichen; aber am westlichen Hortzont zeigten sich die zackigen Wirfel und Stämme von Cocossungbaumen, und in diese Richtung sollte der Floß getaut werden. Nach dem Frühstüder griffen die Natrosen wieder zu ihren Rudern,

enbeckten aber jest eine wohlbemannte Proa, die ihnen von einer der Inseln im Winde nachiegelte. Daß das Schiff ein Sertauber war, unterlag keinem Zweifel; aber Philipp und Kranß waren der Ansicht, sie seinem Amerikang, ihn zurückzuschlagen, wenn er einen Angrist wagen sollte. Dies wurde auch den Natrosen bedwebet, an welche man sofort Vansten vertheilte und zugleich den Veschlerb, die Ruder niederzulegen und die Antunft des Schiffes zu erwarten, damit die Nannschaft nicht vor einem möglichen

Rampfe fich allgufebr ericopfe.

Sobald der Birat in Schufweite fam und feine Gegner recognoscirt batte, fellte er fein Steuer und begann aus einer Ranone, welche auf bem Buge ftand, ju feuern. Die Rartatichen verwundeten mehrere von Philipps Mannichaft, obgleich unfer Belb Befehl ertheilt batte, daß fich Alles auf dem Floß und in ben Booten flach niederlegen follte. Der Birat tam naber und fein Reuer murde immer verderblicher, ohne daß die Dannichaft des Utrecht Gelegenheit erhielt, baffelbe ju ermiebern. Endlich murbe ale ber einzige Ausweg bes Entfommens ber Borfchlag gemacht, daß die Boote ben Geerauber angreifen follten. Philipp gab feine Buftimmung, fdidte noch mehr Leute in Die Boote, und Rrant übernahm das Commando, mabrend. ber Rloß losgemacht murbe. Raum mar jedoch dieß gescheben, ale die Boote wie auf einen Bedanten ummandten und in die entgegengefette Richtung ruderten. Philipp horte noch Rrant's Stimme und fab, wie fein Schwert burd die Luft blitte - einen Augenblid fpater fturgte ber treue Date in Die Gee und ichmamm bem Rloge gu. Es ichien, bag Die Leute in ben Booten, um ihr Geld ju retten, unter fich eins geworden maren, davon ju rudern und den Gloß feinem Schidfal au überlaffen, nur in diefer Abficht batten fie ben Borichlag gethan, ben Geerauber anzugreifen, und fobald fie ihrer Burde ledig maren, festen fie ihren Blan in Bollaug. Bergeblich machte ihnen Rrang Borftellungen und drobte ihnen fogar. Gie wollten ibn ermorden, und als er fand, daß feine Bemuhungen doch nichts

nusten, fprang er über Bord.

"Dann find wir verloren, furchte ich," fagte Bhilipp; "unfere Angabl ift so febr gemindert, daß wir nicht hoffen burfen, und lange gu halten. Bas meint 3hr von ber Sache, Schiffen?" wagte Bhilipp gegen den Biloten betzufügen, der in der Nabe fand.

"Berloren - aber nicht burch Die Geerauber - von Diefer

Seite ber gefdieht une nichte. Si! bi!"

Die Bemertung Schriftens mar richtig. Die Seerauber mabnten, Die Leute, welche gu ben Booten ihre Buflucht nahmen, hatten alles Berthvolle mit fich geführt, und jagten baber Diefen nach, ftatt auf den Floß Feuer ju geben. Die Broa feste ihre breiten Ruder aus, und flog wie ein Geevogel über Die glatte Bafferflache, tam an dem Floge vorbei und gewann anfange augenscheinlich viel Raum; bald aber erichlaffte fie in ihrer Gile und gegen Abend verschwand Das Biratenichiff fammt ben Booten im Guben, mabrend Die Daamifchen liegende Entfernung ungefahr diefelbe fein mochte, wie bei bem Beginne ber Saab. Der Rloß mar nun gang bem Bind und ben Bellen preisgegeben. Bhilipp und Rrant fammelten ben Bimmermannewertzeug, ber von bem Schiffe mitgenommen mar, lafen zwei Spieren bes Floges aus und trafen alle Borbereitungen, um am andern Morgen einen Daft aufzurichten und Gegel gu fegen. Dit dem Grauen Des Morgens faben fie, wie Die Boote, Denen ber Birat bicht nachfolgte , wieder nach bem Rloge gurudruberten. Ihre Mannichaft batte fich bie gange Racht burch aufe Meugerfte angeftrengt und mar nun vollig ericopft. Babricheinlich batten fie eine Berathung abgehalten und maren eine geworden, eine Benbung ju machen und nach bem Floge jurudzutebran , ba fie bort fich vertheidigen und obendrein Dundporrath nebft Baffer finden tonnten - Bedurfniffe, an benen es ihnen feit ihres Ausreigens ganglich gemangelt batte. Der himmel batte jedoch etwas Underes uber fie beschloffen, benn die Matrofen fanten allmäblig ericopft

von ihren Rubern in die Boote jurud, und das Biratenschiff folgte ihnen mit erneuertem Cifer. Die Boote wurden nach einander genommen und lieferten den Seeräubern eine reichere Beute, als sie erwartet hatten; auch braucht kaum bemerkt zu werden, daß sie newartet hatten; auch braucht kaum bemerkt zu werden, daß simmt-liche Mannschaft erschlagen wurde. Alles dies sand etwa drei Reisen von dem Floße statt und Bhilipp erwartete, die nächke Bewegung des Biraten werde ihnen gesten; aber er war im Irrkhum. Justrieden mit ihrem Raube ruberten die Seerauber, die auf dem Bloße nichts mehr zu sinden bossten, oswarts nach den Inseln, von denen sie hergesommen waren. So ereiste wohlverdiente Strase diejenigen, welche in der Hossung, zu enkommen, ihre Begleitwerlassen, datten, während die Bemannung des Floßes, welche von dieser Desertion das Schlimmste erwartete, dadurch gerettet wurde.

Auf dem Flose befanden sich ungefahr funfundvierzig Köpfe — Philipp, Krant, Schriften, Amine, die zwei Maten, sechszehn Matrosen und vierundzwanzig Soldaten, die zu Amsterdam eingeschifft worden waren. Mundvorrath war für drei oder vier Wochen zur Genüge vorhanden, obschon es mit dem Wasser sehr tag personnen, obschon es mit dem Wasser sehr als drei Tag austeichen konnte. Sobald der Mass ausgerichtet und trot dem saft sehenden Binde die Segel gesetzt waren, bedeutete Philipp der Mannschaft die Nothwendigkeit, die Wasservainen zu vermindern, und es wurde ausgemacht, daß nicht weiter, als eine halbe Binte für den Tag ausgetheilt werden sollte, damit der Vorrath auf zwöss Tage ausgetheilt werden sollte, damit der Vorrath auf zwöss Tage ausgetheilt werden sollte, damit der Vorrath auf zwöss Tage ausgeteilt

Da der Floß aus zwei Theilen beftand, so wurde jest bebattir, ob es nicht besser fein wurde, den kleineren den Wellen zu überlassen und sammtliches Bolt auf den andern zu schaffen. Dieser Boorschlag wurde jedoch überstimmt, da einmal trot der Flucht der Boote die Angahl auf dem Rloße nicht vermindert worden war und außerdem das extemporirte Jahrzeug unter Segeln viel besser steuerte, wenn es fanger war, als wenn es seinen Musag verkürzte und seinen Gehalt

in eine quadratartige Raffe schwimmenden Solges umwandelte. Drei Tage berrichte Bindfille. Die Sonne schoß ihre glübenden Strablen nieber, und der Mangel an Baffer wurde schmerzlich gefühlt. Diejenigen, welche in dem Branntwein Ersaß suchten, litten am meisten.

Um vierten Tage fprang eine gunftige Brife auf, und das Segel füllte fich. Der Wind fühlte ihre glühenden Stirnen und versengten Ricken; da außerdem der Floß mit einer Geschwindigkeit von vier Meilen in der Stunde vorwärts tam, so wurden die Leute wieder heiter und hoffnungsvoll. Das Land und sie hossten am nächsen Tage das Ufer zu erreichen, wo sie sich das heiß erlehnte Wasser verschaffen konnten. Sie sübrten die ganze Nacht über Segel, entdeckten aber am nächten Worgen, daß sie eine flarte Gegenströmung hatten und daburch den Bortheil der steifen Brise wieder verloren; gegen Abend wandelte sich letzte in völlige Windssille um. So blieb es noch vier weitere Tage. Zeden Mittag befanden sie sich nicht zehn Weisen von dem Lande, aber am nächsen Worgen waren sie wieder zurückefegt und mußten auf Reue ihren Grund gewinnen.

Acht Tage waren jest entschwunden, und die Mannschaft, die sortwährend der glübenden Sonne ausgesetzt war, wurde jest ungustieden und meuterisch. Das einemal wollten sie haben, daß der Floß getheilt werden solle, damit sie mit der andern hälfte das Land erreichen könnten, während sie ein andermal wieder verlangten, man solle den Mundvorrath, den sie nicht mehr essen stönnten, über Bord werfen, um das Fahrzeng zu erleichtern. Gine weitere Schwierigkeit lag in dem Umftand, daß sie keinen Unker besaßen, da die Boote alle derartigen Geräthe an sich genommen hatten. Philipp machte nun den Matrosen den Borschlag, daß Zeder seine vielen Dollars in einen besondern Beutel nähe, die man dann an dem Taue besestin einen besondern Beutel nähe, die mahrscheinslich in den Stand segen, den Kloß eine einzige Nacht gegen die Gewalt der Strömung zu sichern, und sie könnten dann am andern Tage das Uker erreichen. Davon wosse

ten fie jedoch nichts wiffen, benn Riemand mochte fein Geld auf's Spiel fegen. Rein, nein — die Thoren, fie wollten lieber den allerelendeften Zob fletben. Philipp und Krang wiederholten biefen Borfchlag zu öfterenmalen aber flets mit gleich ungünfligem Erfolge.

Diefe gange Zeit über verlor Umine ihren Muth nicht und bewies ihrem Gatten, daß fie im Unglud eben so gut zu rathen, als zu troften wiffe.

"Zage nicht, Philipp, " tonnte fie fagen; "wir werden doch noch unfere hitte unter dem Schatten jener Coconufbaume bauen und dort einen Theil, wo nicht den Rest unsred Lebens in Frieden hinstringen; denn wer wird auch daran benken, uns in diesen oben und unbetretenen Gegenden aufzusuchen?"

Schriften verhielt fich rubig und gut, fprach viel mit Aminen, mochte fich aber sonft mit Riemand einlaffen. Ueberhaupt schiener Aminen geneigter zu fein, als je juvor. Er wachte über fie und sorgte fur ihre Bequemiichteit; auch bemerkte Amine oft, wenn fie nach Beenbigung einer Rebe zu ihm aufblidte, daß seinen Beficht einen Ausbruct von Mitteid und Schwermuth trug, deffen sie ihn nie für fäbig gehalten batte.

Ubermals entschwand ein Tag. Sie naberten fich wieder dem Lande; aber die Brise ftarb dabin, und fie wurden auf's Neue durch die Strömung zurückgetrieben. Run erhob fich die Mannichaft und rollte, trog der Borffellungen ihres Kapitans und des erften Maten, alle Mund- und anderen Borrathe in die See, ein einziges Brannt-weinsch und den Breft des Baffers ausgenommen. Dann setzen fich in eifriger Berathung an das obere Ende des Floßes und schauten mit dufteren, drobenden Bliden umber.

Die Racht brach ein und Bhilipp fuhlte fich ichwer beangstigt. Und brang er in fie, ihr Geld als Anter benügen gu laffen, aber vergeblich. Sie biegen ibn fich entfernen, und er kehrte nach bem hintern Theile des Floßes gurud, wo Aminen's Lager bereitet war. In tiefen wehmuthigen Gebanten beugte er fich über fie, denn er glaubte , fie ichlafe.

"Bas beunruhigt bich, Bhilipp?"

"Bas mich beunruhigt? Ach der Geig und die Thorheit dieser Leute. Sie wollen sieber fterben, als dieses abicheuliche Geld auf's Spiel seinen. Sie haben Mittel, sich und uns zu retten, und wollen ste nicht in Anwendung bringen. Es ist genug Metallast auf dem Bordertheile des Floßes, um ein Dugend solcher schwimmenden Massen seinbeuten, und boch mögen sie das Geld nicht wagen. Berwünschte Liebe zum Golde! Sie macht die Menschen zu Narren, Wahnknnigen und Schurten. Seibst bei Blos tropsenweiser Bertheilung haben wir nur noch auf zwei Tage Wasser. Betrachte ihre ausgemergelten, abgezehrten Gestalten und sieh, wie sie dennoch am Gelde hasten, das sie wahrscheilen und sieh wen sie das Zand erreichen. Nan mödte wahnsinnig werden!"

"Du leideft, Bhilipp, weil du dir felbst Alles verfagft; aber ich bin vorfichtig gewesen, weil ich mir wohl dachte, daß es fo kommen wurde, und habe sowohl Wasser als 3wiebad aufgespart. hier find vier Klaschen — trint. Philipp, es wird dich erleichtern."

Philipp trant und fand auch wirklich Erleichterung, benn bie

Aufregung bes Tages batte fcmer auf ihm gelaftet.

"Dant, Amine, Dant, meine Theuerfte! ich fühle mich jest beffer. Gutiger himmel! daß es nur auch folde Thoren geben tann, die in einer Zeit des Leidens und der Entbehrung, wie die unfrige ift, schnobes Metall hober anschlagen, als einen einzigen Tropfen Baffer!"

Die Racht trat wieder ein. Die Sterne funkelten hell an dem monblosen himmel, und Philipp hatte fich um Mitternacht erboben, um Krant im Steuern des Riofes abzulöfen. Gewöhnlich hatten die Matrosen auf allen Theilen des Riofes herumgelegen; in dieser Racht war jedoch die Mehrzahl berfelben auf der vordern Salfte geblieben. Philipp erging fich eben in bitteren Gedanten, als er vorn ein handgemeng und Krant's Stimme vernahm, der laut um Silse ries. Er verließ das Steuer und eilte mit gezogenem Sabel vorwärts, wo er Krant auf dem Boben liegend sah, nahrend die Matrosen ihn sesthieten. Unser held brach fich mit dem Sabel Bahn, wurde aber endlich gleichsalls ergriffen und entwassnet.

"Baut ab — haut ab," riefen Diejenigen, welche ihn festhielten, und nach einigen Sekunden mußte Philipp den Jammer erleben, daß der hintere Theil des Bloges, auf welchem sich Umine befand, getrennt von dem vorderen auf den Welsen dahintristete.

"Um aller Barmherzigfeit willen! mein Beib — meine Umine — um des himmels willen rettet fie!" rief Philipp, der fich ver=

geblich loszufämpfen bemuht mar.

Auch Amine war an den Rand des sosgetrennten Bootes geeilt und breitete ihre Arme nach dem Gatten aus — umsonst — sie waren schon mehr als eine Kabelslänge getrennt. Philipp rang noch einmal in verzweiseltem Kampse und brach dann sinn= und bewegungslos zusammen.

## Vierundzwanzigftes Rapitel.

Erft mit Tagesanbruch öffnete Philipp feine Augen wieder und entdedte, daß Arany an feiner Seite Iniete. Anfangs waren feine Gedanten wirr und ungusammenhängend, er fühlte, daß fich etwas Schredliches zugetragen hatte, obgleich er fich die eigentliche Beschaffenheit seines Ungluds nicht vergegenwärtigen konnte. Endlich tauchte die gange Entsegens-Scene vor ihm auf und er begrub das Antlig mit seinen Ganden.

"Troftet Gud," fagte Rrant; "wir werden mahricheinlich

heute das Ufer gewinnen, und fobald wir tonnen, giehen wir aus, um fie ju fuchen."

"Dieß ift also die Trennung und der grausame Lod, welche der elende Schriften prophezeit hat," dachte Philipp. "Grausam in der That, sich zum Gerippe abzugehren unter einer glübenden Sonne, ohne auch nur einen einzigen Tropfen Wasser, um die lechzende Bunge zu kühlen! Der Gnade von Wind und Wellen preisgegeben — allein — ganz allein umherzutristen — getrennt von ihrem Gatten, in dessen Armen sie wenigstens mit Freuden gestorben wäre — wahnsinnig gemacht durch die Ungewisheit und durch den Gedanken an mein mögliches Schickal! Pilot, du hast Recht; für ein zärtliches, treu liebendes Weib tann es keinen schrecklicheren Tod geben. Dh, mein Gehirn schwidelt. Für was hat Philipp Banderdeken jest auch noch zu leben?"

Krant bot allen Troftesworten auf, die ihm die Freundichaft einfluferte, aber vergeblich. Er fprach bann von Rache, und erft jest richtete Philipp ben Kopf auf. Nach einem turgen Nachbenken erbob er fich.

"Ja," entgegnete er, "Rache! — Rache an diesen elenden Berrathern! Sagt mir, Rrang, wie Bielen wir trauen konnen?"

"Ich bachte, wenigstens der Salfte. Es war eine Ueber= rafcung."

Man hatte eine Spiere in ein Steuer umgewandelt und der Floß war dem Ufer weit naher, als je zuvor gekommen. Die Matrofen waren hoch erfreut über diese Aussicht, und alle setten sich auf ihre Dollarhausen, die in ihren Augen an Werth zunahmen, je mehr sie zu entsommen hoffen durften.

Philipp ersuhr von Krang, daß die Soldaten unter Beihulfe der unbedeutensten Matrofen die Meuterei des vorigen Abends begonnen und den anderen Floß abgeschnitten hatten. Die beste Mannicaft war neutral geblieben.

Marryat. Der fliegende Sollander.

"Und so werden fie, glaube ich, auch bleiben, " fuhr Krant fort. "Die Aussicht, das Ufer zu gewinnen, hat fie gewissermaßen mit dem Berrathe ihrer Kameraden versöhnt. "

"Bermuthlich," verseste Philipp mit einem bittern Lacheln; "aber ich weiß, mas fie weden wird. Schidt fie ju mir ber."

Philipp redete die Matrofen an, welche Rrang ibm jugeschidt hatte. Er machte fie barauf aufmertfam, bag die Andern treulofe Berratber maren, auf Die man fich nicht verlaffen tonnte, indem man fich por ihnen zu verfeben babe, daß fie Alles ihrem Gewinne opfern wurden; um des Geldes willen hatten fie bereits fo gehandelt, und unter folden Leuten fei feine Giderbeit, meder auf dem Rlofe, noch auf bem Lande; man tonne nicht einmal einschlafen, obne befürchten au muffen, daß man ermordet werde, und es fei daber beffer, fich Diefer Glenden zu entledigen, von benen bas Schlimmfte gu gemartigen fei; biedurch murben fie (Die Angeredeten) nicht nur ihre Kabrt erleichtern, fondern konnten auch das Beld an fich bringen, das die Andern gerettet, fo daß ibr eigener Antheil verdoppelt murde. Dbfcon er nichts davon babe laut werben laffen, fei es doch feine 21b= ficht gemefen, die Ruderftattung bes Compagnie- Beldes zu verlangen, fobald fie in einem civilifirten Safen angelangt maren, mo die Db= rigfeit fich in's Mittel legen tonnte; wenn fie aber treu an ibm bielten und ihm Beiftand leifteten, fo wolle er ihnen bas Bange jum Gigenthum überlaffen.

Bas vermag nicht die Habsucht? Darf man sich wohl wundern, daß die Manner, welche in der That nur wenig besser waren, als Diejenigen, welche Philipp in seinem Durft nach Rache als treulose Berräther bezeichnete, auf seinem Borichlag eingingen? Es wurde beschoffen, daß, im Falle sie das Ufer nicht erreichten, in derselben Nacht ein Angriss auf die Andern gemacht und sie in die See gestoßen werden sollten.

Die geheime Zwiesprache mit Philipp hatte jedoch auch bie

andere Bartei aufmerkfam gemacht; fle hielten gleichfalls eine Berathung und lieben die Baffen nicht von ibrer Seite.

Als die Brife dabin ftarb, waren fle nicht zwei Meilen vom Lande entfernt, aber auf's Reue trifteten fle zurud in den Ocean. Philipps Geist war von Gram niedergebeugt über Aminens Berluft; er erholte fich jedoch wieder einigermaßen wenn er der Nache gedachte. Dieses Gesuhl wurde ihm zur Stüpe, und er befühlte oft die Schneide seines Stupfabels, voll Ungeduld dem Augenblicke

der Bergeltung entgegensehend.

Gs. mar eine lieblich Racht. Die See war nun so glatt wie ein Spiegel, und tein Liftchen regte sich. Das Segel des Floßes bing schlass an dem Raste und frahlte einsam im Glanze einer sternhollen Nacht aus der ruhigen Meeresstäche wieder. Es nar eine Nacht für Beschaulichkeit — für die Einkehr im Innern und für Andetung der Gottheit; und bier auf einem gedrechlichen Floße waren mehr als vierzig Wesen zusammengemisch, bereit zum Kampfe und gierig auf Mord und Beute. Beide Barteien gaben sich schwebar der Rube bin, obischon jeder Einzelne in aller Stille, die Sand an seine Wehr gelegt, die Bewegungen seines Nachbard bewachte. Endlich gab Philipp das Signal: es bestand darin, das er die Ziehtaue der Raa los ließ; das Segel sollte nämlich auf einen Theil der andern Partie niederfallen und sie verstricken. Philipps Beisung gemäß hatte Schriften das Steuer ergriffen, und Krant blieb an seiner Seite

Die Naa fiel sammt dem Segel rasselnd nieder, und nun begann das Werk des Todes. Kein Parlamentiren, keine Ungemisseit — Jeder sprang auf und erhob seinen Sabel. Die Stimmen von Philipp und Krang ließen sich allein vernehmen, und die Wasse unsers Delden übte ein blutiges Werk. Die Nache stählte seinen Urm und er konnte nicht genug finden, so lange einer von denen übrig war, welche seine Amie geopfert hatten. Wie Philipp erwartet hatte, waren Biele von dem fallenden Segel bedeckt und

verftridt worden, fo daß die Arbeit den Seinigen wesentlich er- leichtert wurde.

Einige fielen an der Stelle, wo fie ftanden, Andere wantten gurud und sanken in der glatten Meeresstäche unter, mabrend wieder Andere den Tod fanden, als fie unter dem Segeltuche gappelten. Schriften sah zu und machte seinem Innern nur bin und und wieder durch ein ficherndes Laden, durch sein bamonisches "bi! bi!" Luft.

Der Rampf war vorüber und Philipp lehnte fich gegen ben

Daft, um wieder ju Athem ju tommen.

"Co weit wareft du geracht, meine Amine, " bachte er; "aber ach! was find biefe erbarmlichen Leben in Bergleichung mit bem

beinigen!"

Und nun, da seine Rade gesättigt war und er nichts mehr thun tonnte, bebedte er das Gesicht mit seinen handen und weinte bitterlich, magrend diejenigen, welche ihm Beiftand geleistet hatten, bereits das Geld der Erschlagenen als ihren Lohn einsammelten. Die Elenden klagten sogar, daß von ihrer Seite nur drei gefallen waren, da ein größerer Berluft in ihren eigenen Reisen ihren Unsteil an Dosars vergrößert haben wurde. Außer Bilipp, Krant und Schriften befanden sich nur noch dreigehn Mann auf dem Floße. Als der Tag graute, sprang die Brise wieder auf, und sie theilten nun auch die Wasserporitionen, die sonst ihren Begleitern zugefallen waren. Sungrig subten sie fich nicht, aber das Wasser belebte ihr Krasse wieder.

Obgleich Philipp feit seiner Trennung von Aminen nur wenig mit Schriften gesprochen hatte, so siel es doch in die Augen, daß bei Legterem der ganze frühere Groll gegen unsern helben zurückgefehrt war. Sein Kichern und Hohnteben, seine hi! hi's nahmen kein Ende, und sein Auge war wieder so boshaft auf Philipp gehestet, wie zur Zeit, als er zum erstennale mit ibm zusammentras. Es war augenscheinlich, daß Amine allein für eine Weile seinen Groll überwunden hatte, und daß mit ihrem Bersteile seinen Groll überwunden hatte, und daß mit ihrem Bers

schwinden auch Schriftens Geneigtheit gegen den Gatten der ungludlichen Frau verschwand. Doch unser helb kummerte fich bierum wenig; er hatte eine weit drudendere Laft auf dem Bergen den Berluft seiner theuren Amine — und war gleichgultig gegen alles Andere.

Die Briefe frifchte nun auf, und fie hofften, nach zwei Stunben an bas Geftabe laufen gu tonnen, faben fich aber auf's Reue in ihren Erwartungen getäufcht. Die Spur bes Daftes wich por ber Bewalt bes Binbes und bas Segel fiel auf ben Flog; bieß veranlagte große Bogerung, und noch ebe ber Schaden ausgebeffert werben tonnte, legte fich ber Bind wieber, als fie nur noch eine Meile von der Rufte entfernt maren. Mude und von Rummer vergehrt, fclummerte Philipp endlich an ber Geite des erften Maten ein und überließ Schriften Das Ruder. Er fclief qut, benn er traumte von Uminen, Die er unter einer Gruppe von Cocoenugbaumen in fußem Schlummer gu feben glaubte; er ftand neben ihr, fie bemachend - Umine ladelte in ihrem Schlafe und murmelte "Bhilipp" - ale er ploglich burch eine ungewöhnliche Bewegung gewedt murbe. Roch balb im Traume glaubte er, ber Bilot Schriften habe es versucht, mabrend feines Schlafes Die Reliquie gu fteb-Ien; er habe bereite die Rette über feinen Ropf gezogen und gerre jest leife an jenem Theile berfelben, auf welchem er in feiner rudgelebnten Stellung lag. Bei bem Gebanten auffahrend, ftredte er Die Sand aus, um ben Urm bes Glenden ju ergreifen, und fand' wirklich, daß er Schriften gefaßt hatte, welcher neben ihm fniete und bereite im Befite der Rette und Reliquie mar. Der Rampf mar turg; Philipp nahm bas beilige Solg wieder an fich, und ber Bilot lag mit der Bruft unter den Rnieen feines Ueberminders. Bis jum Bahnfinn aufgeregt, verbarg unfer Beld die Reliquie wieder in feinem Bufen, erhob fich bann von dem Rorper bes jest athemlofen Schriften, faßte ibn mit feinen Armen und ichleuderte ibn in Die Gee.

"Menich ober Teufel! ich fummere mich nicht barum," rief

Philipp außer fich; "entfomme jest, wenn bu fannft!"

Der Rampf hatte bereits Krant und einige Andere gewedt, ohne bag biefe Zeit sanden, Bhilipp an Ausubung feiner Rache zu hindern. Er erzählte Krant in wenigen Borten, was vorgegangen war. Die Matrosen tummerten sich nicht darum, sondern legten die Köpse wieder nieder und fragten nicht weiter, denn sie waren zufrieden, daß sie ihr Geld noch hatten.

Philipp gab Acht, ob fich Schriften wieder erheben und den Bersuch machen wurde, an Bord des Floßes zu kommen; der Bilot ließ sich jedoch nicht wieder über dem Wasserspiegel bliden und Phi-

lipp fühlte fich beruhigt.

# Fünfundzwanzigftes Rapitel.

Welche Feder vermag Aminens Gefühle zu schildern, als fie zuerft entbedte, daß fie von ihrem Gatten getrennt war! In einem Buftande halben Bahnfinns sah fie dem andern Kloß nach, der fich immer weiter und weiter von ihr entfernte. Endlich bargen die Schatten der Nacht den Raum, auf welchem fich ihr Abilipp befand, vor ihren schmerzenden Augen, und fie fant in flummer Berzweiflung nieder.

Mumahlig erholte fie fich wieder; fie wandte fich um und rief:

"Ber ift ba?"

Reine Antwort.

"Ber ift da?" wiederholte fie mit lauter Stimme; "allein — allein — und Philipp fort. Mutter, Mutter, blide nieder auf dein unglüdliches Kind!" Und mit irren Sinnen warf fich Amine so nahe an dem Rande bes Floges nieder, daß ihr langes niederwallendes haar in den Wellen flutbete.

"Bebe! mo bin ich?" rief Amine, nachdem fie einige Stunden

in einem Buftande von Erftarrung bagelegen batte.

Die Sonne sentte ihren glubenden Strahl auf fie nieder und blendete ihr Besicht, als fie die Augen öffinete — fie shaute in die blaum Wogen dicht neben ihr und erbidte einem großen Sapfisch, der regungslos an der Seite des Floßes auf seine Beute harrte. Buruckaudenud wandte fie fich um; der Floß war leer und die Wahrheit gudte mit ihrem gangen Entsehen in ihrer Erinnerung aus.

"Ob, Philipp, Philipp!" rief fie; "fo ift's also wahr! und du bift fort für immer! Ich dachte, es sei nur ein Traum — jest aber entfinne ich mich wieder auf Alles — ja — auf Alles — auf Alles!"

Sie fant wieder auf ihr Lager nieder, das fich im Mittelpunkt bes Floges befand, und blieb dafelbft eine geraume Beile regungslos liegen.

Aber das Berlangen nach Baffer mar gebieterifch; fie ergriff

eine ber Blafchen und trant.

"Doch warum follte ich trinten oder effen — warum mein Leben zu erhalten munichen?"

Sie ftand auf und fab fich am Borigonte um -

"himmel und Baffer, nichts Anderes. Ift dieß der Tod, den ich fterben foll — ber graufame Tod, den mir Schriften propheseite — ein langfamer Tod unter einer glübenden Sonne, wo die Eingeweide im Innern verdorren? Doch fei es brum! Schidfal, ich fordere dich auf, dein Neußerstes zu thun — wir können nur einmal sterben — und was kummert mich das Leben ohne ihn! Und doch wäre es möglich, daß ich ihn wieder sehe," fuhr Amine nach einer Bause haftig fort. "Ja! — wer weiß es? Dann sei mit

willfommen, Leben; ich will dich pflegen schon um dieser Hoffnung willen — so gering sie auch ist. Laß sehen, ist er auch noch da?"

Amine blidte auf ihren Gurtel und bemertte, daß fie noch immer im Befige ihres Dolches war. "Boblan benn, ich will leben, obgleich der Tob in meiner Macht fieht — will mein Leben sorg-fältig, buten um meines theuren Gatten willen."

Dann warf fie fich abermals auf ihr Lager, um ihre entjestiche Lage zu vergeffen. Sie durfte dieß — denn von diesem Worgen an bis zum Wittage des nächsten Tages blieb fie in einem Justande von Erfarruna.

Als fie fich wieder ethob, fuhlte fie fich außerft femach; fie blidte auf's Reue umber - aber ba mar nichts als himmel und

Baffer gu feben.

"Oh! diefe Dede - fie ift entfeslich! der Tod murde mich befreien - aber nein, ich darf nicht fterben - ich muß leben für Bbilipp."

Sie erquidte fich mit Baffer und einigem 3wiebad; bann

freugte fie Die Arme auf ihre Bruft.

"Noch ein vaar Tage ohne Hilfe, und Ales muß vorüber sein. Dat sich je ein Weib in einer Lage befunden, wie die meinige ist, und dennoch wage ich zu hossen? Wei, 's ist Wahnstinn! Und warum bin ich wohl so ausgezeichnet? Weil ich mich mit Philipp vermählt habe? Nöglich — und wenn dieß der Hall ist, so muß es mit willsommen sein. Dh, die Elenden, die mich von meinem Gatten trennten und, um ihr eigenes Eeben zu retten, ein hülssos Weib zum Opfer brachten! Ja sie hätten auch mich retten können, wenn sie nur eine Spur von Nitteld in ihrer Seele gebabt hätten; — aber das daben sie nie empfunden. Und dieß sind Shristen — Anhänger des Glaubensbekenntnisses, zu dem die alten Priester mich bekehren wollten — ja, und sogar auch Rhistyp. Liebe und Erdamen! Sie sprechen wohl davon, aber ich daeb diese Augenden nie anwenden sehen! Gegensseitige Liebe und Bergedung — sage riemebr daß

und Raub, die mit einander fireiten! Ein Glaube, den man nicht in seinen Werfen zeigt — wozu wäre er auch nüße? Zeder andere Glauben ift besser — ich schwöre ihm ab, und auch wenn ich gerettet werde, will ich nie wieder zu ihm zurüdkebren. Schatten meiner Mutter! Ift es deshalb, daß ich auf diese Manner gehört habe — daß ich, um die Liebe meines Gatten zu gewinnen, zu vergessen sicht was du mich lehrteft, während ich als ein Kind zu deinen Füßen saß — den Glauben, der sich in Werken thätig zeigt und durch Geshorfam gegen den Willen des Propheten — ift es deßhalb, daß diese Krase über mich ergeht? Sage mir dieß, Rutter — oh sage mir's in meinen Träumen."

Die Nacht brach ein, und mit ihr erhoben fich schwere Bolten am himmel. Blige durchzudten das Firmament und erhollten hin und wieder den Flos. Endlich schosen fie so rasch — nicht auf einander folgend, sondern aus allen Nichtungen zumal losdrechend, so daß ganze Firmament in Flammen zu fiehen schien. Jugleich rollte der Donner — bald nah und laut, bald wieder mehr in der Ferne. Die Brise frischte an und die Bellen warfen den Floß umber, hin und wieder sogar bis zu Aminens Füßen waschend, die in

ber Mitte ihres gebrechlichen Fahrzeuges ftanb.

"So ifts recht — bieß ift weit beffer, als jene Windfille und bie jengende dije; es gibt mir wieder Krafte, " sagte Umine, die Augen auswärts gerichtet und in die zudenden Wetterstrablen bliedend, bis ihr das Gesicht verging. "Zu, so muß es sein. Ihr Wellen spullt wich weg und begrabt mich in einem schaumenden Grabe! Wöge sich der Born aller Elemente auf dieses dem Tode geweißte Paupt ausgießen — ich keire mich nicht daran; ich sache darüber und spreche euch Hohn. Ihr könnt nur tödten, und das Gleiche vermag auch dieser fleine Stahl. Wögen diesenigen zittern, welche Reichthumer zusamen scharen — welche im Glange leben — die Glüdlichen, die Gatten, Kinder oder überhaupt Etwas zu lieben haben — ich habe

nichts. Clemente — mogt ihr nun Feuer, Baffer, Luft ober Erbe heißen — Umine trogt euch! Und boch, nein, nein, taufche bich nicht, Amine — es ift noch hoffnung. So will ich benn meine Bahre befteigen und bem Billen bes Geschiedes entgegenharren."

Sie begab fich wieder nach dem fichern Blage, den Bhilipp in ber Mitte des Bootes fur fie aufgeschlagen hatte, warf fich auf ibr

Bette nieder und ichloß die Augen.

Dem Blit und bem Donner folgten Ströme schweren Regens, die bis jum Morgen niederschosen. Der Bind blieb noch immer frisch, aber der himmel klarte fich auf und die Sonne trat hervor. Minne schauderte in ihrem nassen Gewande. Die Sonnenhige wirkte zu mächtig auf ihren erschöpften Juptand und ihr Gehirn wurde irre. Sie richtete sich in eine sigende Stellung auf, blidte umber und sah in jeder Richtung grünende Felder, wo Cocosbaume im Winde webeten; sie meinte sogar ihren Philipp aus der Ferne hereilen zu sehen, breitete ihre Arme aus und versuchte aufzuseben, um ihm entgegenzusufürzen, aber die Giseder versagten ihr den Dienst. Sie rief ihm, schre laut auf und sank zulest erschöpft auf ihr Lager nieder.

## Cechsundzwanzigftes Rapitel.

Wir muffen nun für eine Beile zu Philipp zurudkehren und feiner wunderbaren Bestimmung folgen. Einige Stunden, nachdem er den Loifen in das Meer geworsen hatte, erreichte der Floß das Ufer, dem man so lange mit banger Angst entgegen gesehen hatte. Die Spieren des armseligen gabrzeugs knarrten und wogten unter bem Wellenschlage des an der Kufte sich brechenden Baffers. Die Briese war feisc, aber die Brandung nur unbedeutend, westhalb das

Landen ohne Schwierigteit vor fich ging. Das Beftade mar abichuffig und bestand aus festem, weißem Gand, der ba und bort mit berfcbiedenen Mufcheln von prachtigen Farben befat mar; auch bemertte man bismeilen die bleichenden Rnochen irgend eines Thieres, bas bie Bogen ausgeworfen batten, um außerhalb feines Glements ju fter= Die Infel mar, wie alle übrigen, mit einem bichten Gebolg bon Cocosbaumen bededt, beren Bipfel im Binde wehten und eine fcattige Krifche erzeugten. Diefer mobitbatige Ginfluß ging jedoch an Allen, nur Rrang ausgenommen, verloren, benn Philipp bachte nur an feine verlorene Amine, und die Matrofen batten nichts, als ihren ploglichen Reichthum im Muge. Rrang half Philipp ans Ufer und führte ibn unter ben Schatten ber Baume; unfer Belb raffte fich aber bald wieder buf und eilte nach dem nachften Buntte bes Beftades jurud, angftlich nach bem andern Theile Des Floges umber febend, der aber jest leider Amine in weiter Ferne dabin trug. Rrant mar ibm gefolgt, obgleich er, nachdem ber erfte Barorismus poruber mar, nicht mehr fürchtete, bag Bhilipp in irrem Ginne fein Leben wegwerfen tonnte.

"Fort - dabin fur immer!" rief Philipp, die Bande gegen

feine Mugen brudend.

"Richt doch, Philipp; dieselbe Borsehung, welche uns gerettet hat, wird zuverlässig auch ihr beisteben. Es ift unmöglich, daß fie unter so vielen Inseln, welche zum Theil bewohnt sind, zu Grunde geben kann, und ein Weib darf stets einer freundlichen Behandlung sicher sein."

Benn ich nur auch biefes Glaubens leben konnte," entgegnete

Philipp.

"Benn wir ein wenig nachdenken, so ift es vielleicht sogar gut, daß fie so von und getrennt wurde — nicht gerade von Cuch, sonbern von so vielen ruchissen Begleitern, deren vereinigter Macht wir nicht hatten widerscheen können. Glaubt 3hr, daß diese Leute, im Kalle eines langern Aufenthaltes auf dieser Insel, Cuch gestatten

wurden, im ruhigen Befige Cures Beibes zu bleiben? Nein — fle wurden keine Gefege achten; und Antine ift deshalb, meiner Anficht zusolge, auf eine wunderbare Weise vor Schmach und übler Behandlung, wo nicht vor dem Tode bewahrt geblieben. "

"Rein, deffen hatten fie fich nicht unterfangen durfen! Aber nun, Krant, muffen wir einen Floß machen und ihr folgen. Wir durfen nicht hier bleiben — id will fie durch die weite Welt fuchen."

"Es fei fo, wie Ihr municht, Philipp, und ich will Eurem Glüdsfterne folgen," verlegte Krang, frob, daß boch wenigstens Etwas — wie wild auch der Gebante fein mochte — vorhanden war, an dem der Geift seines Freundes zehren konnte. "Rehren wir indeß jetzt wieder zu dem Flose zurud, um die Erfrifchung zu suchen, deren wir so sehren wir übern, wie wir unfer Borbaben am Besten ausführen können."

Diezu gab Philipp, ber sehr erschöpft mar, feine fillschweigende Einwilligung, indem er Kranf nach der Stelle solgte, wo der Floß auf dem Ufer lag. Die Matrosen hatten das Kahpzeug vertaffen und saßen abgesondert von einander unter dem Schatten der Cocoknushaum. Die Gegenstände, die auf dem Rich gerettet worden, waren nicht an's Land geschafft worden, und Krang rief nun einigen der Leute zu, sie sollten berbeitommen und die geborgenen Giter an die Küste bringen; aber Keiner wollte antworten oder gehorchen. Jeder bemachte sein Geld und fürchette, es zu verlaffen, damit es nicht von ben Andern gestohlen würde. Nun ihr Leben beziehungsweise sicher war, hatte der Damon des Geiges ihre Seelen in Best genommen; da soßen sie, erschöpft nach Wasser ledzen und sich dem Schlaseichungsweise sie estenen, und doch wagten sie es nicht, sich von der Stelle zu rühren fie waren wie durch einen Zauber sestaannt.

"Diese verwünschten Dollars haben ihnen das Gebirn verrudt, " bemerdte Krang gegen Bhilipp. "Wir wollen sehen, ob wir selbst nicht das Nöthigste an's Land schaffen können, und dann nach Baffer forschen." Bhilipp und Krans sammelten die Zimmergerathichaften, die beften Waffen und sammtliche Munition, da ihnen der Besits der letteren im Nothstalle einen Bortheil fichterte; dann ichteppten fie die Segel nebst einigen kleinen Spieren an's Ufer und brachten Ales unter eine Gruppe von Cocosbaumen, die hundert Schritte von der Rufte abfand.

Nach einer Stunde hatten fle ein dürftiges Zelt errichtet, in welchem fie alles Gelandete unterbrachten, mit Ausnahme des größten Theils der Munition, welche Krang hinter dem Schirme des Zeltes unter einen haufen trodenen Sandes begrub. Ju Befriedigung ihres gegenwärtigen Bedürsnisse hieb er sodann mit der Art einen kleinen Cocosbaum nieder, der reichtich mit Früchten bebangen war. Man muß selbst dus eines langen Durstes erlitten haben, um die Luft würdigen zu können, womit Krang und Philipp die Milch der nach einander geösseten Nüsse in ihre vertrodneten Kehlen hinuntergoßen. Die Matrofen sahen ibnen schweigend und mit gloßenden Augen zu. So oft ihre Borgeschen eine frijde Gocosnus erzuffen und den Inhalt hinunterstürzten, sühlten sie peinlicher und peinlicher ihren eigenen verzehrenden Durft — ihre dürren Lippen klebten seste, obsgleich sie die die der Setelle, obsgleich sie die die der Setelle, obsgleich sie die Voulen der Setelle, obsgleich sie die

Der Abend brach ein. Philipp hatte fich auf die Segel niedergeworfen und war eingeschlasen, wahrend Krang aufbrach, um die Insel zu untersuchen, an welche fie geworsen worden. Sie war klein, nicht über drei Meilen lang und nitgends mehr als sunshwhert Buß breit. Wasser fand er nicht, wenn nicht etwa durch Graben welches zu erhalten war; indes wurde zum Glid durch die jungen Gocosnuffe der größten Roth abgeholfen. Auf dem Riddwege kam Krang an den gesonderten Bosten der Matrosen vorbei. Jeder war wach und richtete sich auf den Clenbogen auf, um zu sehen ob sich vielleicht ein Angreiser näherte; sobald sie aber den ersten Naten erkannten, ließen sie fich wieder nieder. Krang besuchte auch den Floß — das Waster war jest gang glatt, benn der Wind blies vom Ufer ab, und die Spieren, aus welchen das Jahrzeug bestand stießen rauh gegeneinander an. Er begad sich auf den Floß, und da der Mond hell am himmel schien, so beobachtete er die Borsicht, alle gurüdgebliebenen Wassen zu numeln und so weit als möglich in die See zu wersen. Dann begad er sich nach dem Zelt, wo er Philipp noch in tiesem Schlaf sand, und rusete nach kurzer Frist an seiner Seite.

Philipp traumte von Umine; es mar ibm als fabe er ben verhaßten Schriften wieder aus ben Bellen auftauchen, den Rlog erflettern und fich an ihre Seite fegen. Abermale meinte er fein unirdifches Richern und fein bobnifches Lachen gu boren; mabrend feine unwilltommenen Borte in die Obren ber ungludlichen Rrau brangen. Gie fluchtete fich in Die Gee, um Schriften zu vermeiben; aber Das Baffer ichien fie gurudzuweifen; fie ichmamm auf ber Dberflache dabin. Der Sturm erhob fich und wieder fab er fie in ber Mufchelichale uber Die Bellen bingleiten. Dann entbedte er fie in ber muthenben Brandung einer Rufte und ihre Duichel fant, fie felbft in den Bogen begrabend. Darauf bemertte er, wie fie furchtlos und unbeschädigt an dem Ufer einherging, benn bas erbarmen= lofe Baffer ichien fie gu iconen. Bbilipp versuchte, fich ibr gu nabern, murde aber burch eine unbefannte Bemalt gurudgehalten. Amine wintte ibm mit ihrer Sand und fagte : "Bir merben uns wieder feben; ja noch einmal auf Diefer Erbe merben mir une mieber feben."

Die Sonne ftand ichon hoch am himmel und gof bereits ihre glubenben Strahlen nieber, als Krang feine Augen öffnete und Bhilipp wedte. Die Art ichaffte ihnen wieder ihr Morgenmahl. Bhilipp blieb ftumm; er brutete über feinen Traumen, die ihm Troft gebracht batten.

"Bir werben uns wieder feben!" bachte er. "Ja, noch Ginmal wenigftens werden wir uns wieder feben. Borfebung! ich bante dir." Krant trat jest binaus, um zu sehen, was die Matrosen machten. Er sand sie so schwach und erschopft, daß sie unmöglich mehr lange leben konnten, und doch verließen sie ihren theuren Schat nicht. Ein kläglicher Anblick — diese Berkertheit des Berfandes, und Krant dachte auf einen Blan, das Leben dieser Leute zu retten. Er machte Zedem gesondert den Borschlag, das Geld so tief zu percharren, daß es nicht ohne Zeitauswand herausgeschafft werden könne: dadurch werde verhindert, daß Einer den Schat des Andern angreise, ohne daß es bemerkt und der Bersuch vereitelt werden könne; auch würden sie dadurch in den Stand geset, sich die nörtige Rahrung und Erstrischung zu verschaffen, ohne eine Beraubung besürchten zu mussen.

Dieß leuchtete den Matrosen ein. Krant brachte die einzige Schaufel, welche fie besaßen, aus dem Zelte, und nun verscharrte Einer nach dem Andern seine Dollars viele Kuß tief in den nachgiebigen Sand. Nachdem fie ihren Reichthum in Sicherheit gebracht hatten, holte er eine der Aerte herbei, worauf sie Cocosnußbaume fällen und durch die Früchte derselben zu neuem Leben und neuer Kraft geweckt wurden. Nachdem sie fich gesättigt hatten, legten sie fich an der Stelle nieder, wo ihre Thaler begraben waren, und erfreuten sich bald der Aube, der sie so sein eine beruftenten fich bald der Aube, der sie so sein bedurften.

Philipp und Krant hielten nun viele ernstliche Berathungen über die Mittel, um von der Insel lostommen und Amine aufsuchen aut können, denn obgleich Krant das letztere Borhaben für nutflos hielt, so wagte er doch keinen Widerspruch. Auf der Insel konnten sie nicht bleiben, und das Aeußerste, was zu erwarten fland, war die Erreichung eines bewohnten Landsleckes. Amine aber hielt er für tobt, indem er glaubte, sie sei entweder von dem Flose weggewaschen worden, oder ihre Leiche liege dorrend in der glühenden Sie der Sonne.

Um Philipp aufzuheitern , ließ er übrigens nichts von feinen Muthmaßungen laut werden, und fo oft fie von einem Aufbruche

fprachen, gefcah es nicht in Berbindung mit der Abficht, das eigene Leben ju retten, fondern ftete nur, um Philipps verlorne Gattin aufzusuchen. Der Blan, nach welchem gehandelt werden follte, batte Die Erbauung eines leichten Floges gum 3mede; fie wollten Die brei Bafferfaffer gerfagen, fie binter einander in Der Mitte Des gu erich= tenden Rabrzeuges befestigen und an jeder Seite mit zwei aut angefugten langen Spieren verfeben. Go tonnte bas extemporirte Boot mit feinen Segeln rafc burch bas Baffer geben und in einem beftimmten Rurfe gefteuert werben. Die außeren Spieren murben ausgelefen und an's Land gebracht, um bas Bert beginnen gu tonnen; aber die beiden Offigiere mußten ihre Arbeit allein vollenden, benn die Matrofen ichienen vorderhand an einen Aufbruch von ber Infel nicht zu benten. Durch Rahrung und Rube wieder bergeftellt, be= gnugten fie fich nicht mit bem Gelbe, bas fie bereits hatten, fonbern febnten fich nach mehr. Beder hatte einen Theil feiner Sabe wieder ausgegraben und fie fpielten jest ben gangen Tag ein neu erfundenes Spiel mit Riefelfteinen, Die fie an bem Geftabe gusammengelefen hatten. Much hatte fich ein anderes Uebel unter ihnen eingeftellt: fie bieben nämlich Stufen in die größten Cocosbaume, flommen mit Datrofengewandtheit binan und verschafften fich durch Ungapfen ber Baumgipfel, beren Gaft fie in leere Coconugichalen traufeln lie-Ben, jene Gluffigfeit, die in ihrer erften Gabrung Toddy genannt und fpater au Araf bestillirt wird. Der Tobby reicht jedoch volltom= men gu, um gu beraufden, und mit jedem Tage maren Auftritte von Gewaltthat und Eruntenheit, von Fluchen und Bermunichun= gen begleitet, baufiger und baufiger. Die Berlierenden gerrauften fich bas Saar und fturgten wie Babnfinnige auf Diejenigen gu, welche ihnen ihre Dollars abgewonnen batten. Es mar ein Glud, bag Rrang ibre Baffen in bas Deer geworfen und die wenigen geretteten nebft ber Munition verborgen batte.

Schläge und Blutvergießen waren baber an ber Tagesordnung; obgleich bis jest noch tein Denichenleben verloren gegangen mar, ba

bie ftreitenden Partien von den Andern getrennt waren, welche fich in ihrem Spiele nicht fidren ließen. So Kanden die Dinge beinahe vierzehn Tage lang, mahrend welcher Zeit die Arbeit am Floße langfam Fortschritte machte. Einige der Watrosen hatten ihre ganze Sade versoren und warenvermöge einstimmigen Beschluffes dersenigen, die ihren Reichthum an sich gezogen, auf einen gewissen Kanden verdannt worden, damit sie die Reicheren nicht beskeheften könnten. Diese wanderten nun dufter um die Insel oder an der Kuse hin und suchen irgend ein Wertzeug, mit welchem sie sich Rache und den Wiederbestelft ihres Geldes berschaffen könnten. Arant und Philipp hatten ihnen den Vorschaf gemacht, sie sollten sich mit ihnen vereinigen und die Insele verlassen, waren aber körrisch zurückgewiesen worden.

Krant ließ nun die Art nicht mehr von der Seite. Er hieb die Cocosbaume um, die fur den Unterhalt nötfig waren, gestattete aber den Matrosen nicht, weitere Baume angugapfen, um sich so die Mittel gur Trunkenheit zu verichassen. Im sechszehnten Tage war alles Geld in die Hande von drei Matrosen übergegangen, welche glidslicher gewesen waren, als die Uebrigen. Die Verlierensen ben bildeten nun bei Beitem die Mehrzahl, und die Folge davon war, daß man am andern Worgen gedachte drei Matrosen erdrosselt an der Kufte liegen sah. Das Geld war wieder vertheilt worden

und das Spielen begann mit größerem Gifer als je.

"Bie tann dies enden?" rief Philipp, als er die ichwarzblauen Gefichter ber Ermorbeten betrachtete.

"Mit dem Tode Aller," verfeste Rrant. "Bir tonnen es nicht

hindern - es ift ein Bericht."

Der Floß mar nun fertig. Bhilipp und Krant hatten ben darunter liegenden Cand ausgegraben, um das Waffer bereinstiesen zu laffen. Das Fahrzeug lag jett an einem Pfahle befestigt und ichwamm auf der ruhigen Flace des feuchten Clements. Ein großer Borrath von alten und jungen Cocosnuffen war an Bord gebracht

Marryat. Der fliegende Sollander.

worden, da Philipp mit feinem Freunde am andern Tage die Infel ju verlaffen gedachte.

Ungludlicherweise hatte einer ber Datrofen beim Baben in feichtem Baffer Die über Bord geworfenen Baffen aufgefunden. Er tauchte unter und verfab fich mit einem Stupfabel; Undere folgten feinem Beifpiele, bis fich Alle wehrhaft gemacht batten. Dies veranlagte Bhilipp und Rrang, an Bord Des Floges gu fchlafen und Bache zu halten. In berfelbigen Racht murbe wieder fart gespielt, und ein fcmerer Berluft auf der einen Geite endigte mit einem all= gemeinen Bemegel. Der Rampf mar furchtbar, ba Alle mehr ober meniger unter bem Ginfluffe bes berauschenben Betranfe fanben. Bon bem gangen Saufen blieben nur brei am Leben, barrte mit Rrant bes Musganges. Die Bermundeten murben obne Bogerung vollende getobtet, und die brei Ueberlebenden, melde auf berfelben Geite gefochten batten, rubten, auf ihre Baffen geftust. feuchend aus. Rach einer Baufe benahmen fich zwei miteinander, und bas Ergebnif mar ein Ungriff auf ben Dritten, ber unter ibren Dieben ftarb.

"Barmherziger Bater! Sind das beine Gefcopfe?" rief

Philipp.

"Rein!" versette Krant, "fie beteten den Teufel an in der Gestatt des Mammons. Glaubt 3hr wohl, daß diese Beiden, welche sich jest in einen größeren Reichthum theilen könnten, als sie bei ihrer Rudkehr nach ihrer heimath je zu verbrauchen vermögen, in eine derartige Theilung willigen werden? Rimmermehr! Jeder will Alles haben — ja, Alles."

Krang hatte taum feine Meinung ausgesprocen, als einer ber Matrofen ben Bortheil erfab, daß fich der Andere fur einen Augenblid von ibm abmandte, und ibm den Stuffabel in den Ruden fies. Der Mann brach flohnend jusammen, und der Morder zog feine Baffe wieder an fic.

"Sagte ich's nicht? Aber ber tudifche Schurte foll feinen Lohn

nicht ernten," fuhr Rrant fort, indem er feine Dustete anlegte und ben Ginzigen, ber von der Bande noch vorhanden mar, todtichog.

"Ihr habt unrecht gethan, daß Ihr ihn feiner wohlverdienten Buchtigung entreißt. Allein gelaffen auf dieser Insel, ohne die Mittel, fich seinen Unterhalt zu verschaffen, batte er zollweise eines elenden Todes fterben muffen, trog des Geldes, das um ihn aufgeshäuft war — das urare in der That eine Kolter gewesen!"

"Möglich, daß ich Unrecht hatte, und wenn es der Fall ift, so möge mir Gott vergeben — ich fonnte nicht anders. Wir wolfen an's Land geben, denn wir find jest allein auf dieser Insellen mißen das Geld sammeln und verscharren, damit es wieder aufgesunden werden kann, zu gleicher Zeit aber auch einiges davon für uns mitnehmen, denn wer weiß, wenn wir es brauchen können. Bis morgen mussen, denn wer weiß, wenn wir werden genug zu thun haben, um die Leichen dieser bethörten Menschen zu begraben und das Geld, das diese Zerstörung veransaßt hat, in der Erde zu betagen."

Philipp hatte gegen diesen Borschlag nichts einzuwenden. Sie verbrachten den Tag mit Beerdigung der Leichen und warsen das Geld in eine tiese Grube unter einem Cocosbaum, den sie mit ihrer Auf geichneten. Auch nahmen sie sunshundert Goldstüde für sich und schafften sie an Bord, um dieselben an ihrem Leibe zu verbergen und im Falle der Noth dazu ihre Juslucht zu nehmen.

Um folgenden Morgen biften fie die Segel und verließen die Infel. Ift es notbig, ju fagen, in welcher Michtung fie fteuerten? Ratürlich nirgend anders bin, als in der Richtung, wo fie den Rioß, der die verlaffene Umine trug, jum legtenmale geschen hatten.

## Siebenundzwanzigftes Rapitel.

Der Floß that gute Dienste, benn obgleich er nicht sehr schnell burch bas Baffer ging, sprach er boch auf das Steuer an und ließ sich nach Bunich lenken. Bhilipp und Krang achteten sorgsättig auf die Merkmale, welche sie für den Nothfall in den Stand sehen tonnten, die Insel wieder aufzufinden. Unter günstiger Strömung suhren sie jest rasch nach Suden, um eine große Insel zu untersuchen, die in dieser Richtung sag. Außer dem Buniche, Amine aufzufinden, war ihr weiterer Zweck, die Richtung von Ternate zu erforschen, denn sie wußtern, das der Konig dieser Insel mit den Bortugiesen, welche in dem nicht fern gelegenen Tidore ein Fort und eine Fattorie hatten, in Feindschaft lebte. Bon dort aus hossen tam daselbst anzuhalten pflegten, welche auf ihrer Fahrt nach Bantam daselbst anzuhalten pflegten, Blag zur Uederschrtz zu finden.

Gegen Abend naberten fie fich ber großen Insel und erreichten bald die Rufte. Bhilipps Augen ftreisten zuerft in allen Richtungen umber, um fich zu überzeugen, ob nirgende Spuren von Aminens Floße zu entdecken waren; er bemertte jedoch nichts der Art und

fonnte auch feine Ginwohner gu Beficht befommen.

Um die Gegenstande ihrer nachforichung mabrend ber Racht nicht aus bem Auge zu verlieren, brachten fie ihren Floß in einer fleinen Bai, wo das Baffer gang glatt war, an's Gestade und blieben dafelbst bis zum nachften Morgen, um bann wieder ihre Segel auszubreiten und ihre Reise zu verfolgen. Krang feuerte eben nit dem langen Auder, das sie zu biesem Ende angefertigt batten, als er Philipp, welcher geraume Zeit stumm geblieben war, die Reliquie von seiner Bruft nehmen und ausmerksam betrachten sah.

"Babt 3hr ba ihr Bortrat, Bhilipp?" fragte Rrang.

"Leiber nein; 's ift meine Bestimmung," verfette Philipp, ohne zu wiffen, mas er fagte.

"Gure Bestimmung? Bas meint 3hr bamit?"

"Rebete ich von meiner Bestimmung? Ich weiß taum was ich fagte," entgegnete Bhilipp, Die Reliquie wieder in feinem Bufen bergend.

"Ich glaube fast, Ihr sagtet mehr, als Ihr wolltet," erwiederte Krans, "aber gleichwohl Etwas, was der Wahrsteit nahe liegt. Ich habe Euch oft mit diesem Geschmeide in der hand hemerkt und nicht vergessen, wie viel Schriften daran gelegen war, es zu erhalten — desgleichen auch, welchen Erfolg seine Absichten darauf hatten. Hängt vielleicht irgend ein Geheimnis damit zusammen? Wenn dies der Fall ift, so habt Ihr mich zuverlässig hinreichend als Euren Freund kennen gelernt, um mich Eures Bertrauens wurdig zu halten."

"Daß Ihr mein Freund seid, Krang, mein aufrichtiger und unschäßbarer Freund, fußle ich in tieffter Seele. Bir haben viele Beschren mit einander getheilt und das reicht zu, eine innige Freundschaft zu schließen. Ich glaube wohl, daß ich mich Euch anvertrauen könnte, fuhle aber, daß ich es nicht wagen darf, mich Jemand aufzuschließen. Un dieser Beliquie (benn es ist ein Splitter vom heiligen Rreuge) haftet ein Geheimniß, das bis jett nur meiner Gattin und beiligen Mannern mitgetheilt wurde."

"Benn es heiligen Männern vertraut werden konnte, wird es zuverlässig auch geborgen sein in dem Busen aufrichtiger Freundsschaft — denn was ware heiliger als diese?"

"Es ahnet mir aber, daß die Kunde davon Euch verderblich werden könnte. Warum mir's so vorkommt, weiß ich nicht, aber ich süble es, Krang, und ich könnte den Berluft eines so theuren Freundes nicht verschmerzen."

"So scheint's also, daß Ihr feinen Gebrauch von meiner Freundschaft zu machen municht," entgegnete Rrant. "Ich habe

fcon fruber mein Leben mit Gud gewagt und bin nicht ber Dann, der fich von den Bflichten der Freundschaft durch eine findifche Abnung von Gurer Seite - bas Refultat eines aufgeregten Beiftes und gefchmachten Rorpers - abichreden lagt. Ift es nicht eine bochft widerfinnige Bermuthung , daß die Anvertrauung eines Gebeimniffes mir Befahr bringen tonnte, wenn es nicht etwa die mare, bag mein Gifer, Guch beigufteben, mich vielleicht in Schwierigkeiten verfest? Es ift nicht leere Reugierbe, mas mich fo fprechen lagt; wir find icon fo lange miteinander in Berbindung und fteben jest fo abgeschieden ba von ber übrigen Belt, bag es mich buntt, es mußte Guch eine Beruhigung fein, wenn 3hr Jemand Guer Berg aufichließen tonntet, auf den Ihr bauen durft. Der Troft und Rath eines Freundes, Bhilipp, find Dinge, Die 3hr nicht verachten folltet, und es muß icon eine Erleichterung in bem Umftande liegen, mit Jemand über die Sache fprechen gu tonnen, Die Guch augenfcheinlich fo fcmer bedrudt. Wenn 3hr baber meine Freundschaft merth ichapt, fo geftattet mir , auch Guren Rummer ju theilen."

Es gibt nur Benige, benen bas Leben fo rubig Dabinge= ichmunden ift. daß fie nicht mußten, wie febr ber Gram gemilbert wird, wenn ber Unlag bagu einem theuren Freunde vertraut merben fann, ber ben Leidenden mit Rath und Erofteeworten ermuntert. Niemand wird es baber überrafchend finden, wenn Bhilipp in feiner gegenwartigen Lage und unter bem berben Schmerze, ben ibm Uminens Berluft bereitete, Rrant als ben Dann betrachtete, bem er fein wichtiges Bebeimniß mittheilen gu tonnen vermeinte. Er begann feine Ergablung mit feinen Ginscharfungen gur Berfcmiegenheit, denn er fublte, daß Rrant, wenner fein Geheimniß nicht um der Cache felbft willen und aus Liebe gu ibm bewahrte, mabricheinlich fich durch tein gegebenes Berfprechen binden ließ; die Gefdichte, wie fie ber Lefer bereite fennt, murte ibm baber anvertraut, mabrend ber Rlog an ben verschiebenen fleinen Borgebirgen ber Infel vorbei fcmamm.

"Ihr wißt jest Alles," fagte Philipp am Schluffe feiner Grabfung mit einem tiefen Geufger. "Bas haltet Ihr davon? Genett Ihr meiner wundersamen Ergablung Glauben, ober haltet Ihr fie, wie wahricheinlich viele Andere thun wurden, fur die bloße

Ausgeburt eines verwirrten Gehirns?"

"Ich glaube nicht, daß es das lettere ift, Bhilipp," versette Krang, "denn für die Richtigkeit eines Theils Curer Geschichte babe ich zu augenfällige Proben. Erinnert Euch, wie oft ich selbst bleses gebrenftiche Schiff geschen habe — und wenn es Curem Bater gestattet ift, durch die Meere zu ftreichen, warum solltet Ihr incht erwählt und besimmt sein können, seine Strass zu Ende zu bringen? Ich glaube jedes Wort, das Ihr mir gesagt habt, und nun Ihr mit Guer Vertrauen schenftet, kann ich viel von Curem Benehmen begreifen, das mir hin und wieder ganz unerklärlich schien. Es gibt Viele, die Cuch beklagen wurden, Philipp; aber ich beneide Cuch."

"Ihr beneidet mich?" rief Philipp.

"Ja! ich beneide Euch und wurde Euch mit Freuden Eure Laft abnehmen, wenn es nur möglich ware. Ift es nicht ein ebler Gebanke, daß Ihr zu einem so großen Werke berufen seid? Statt wie wir Alle in der Welt dem Neichthume nachzulagen, den wir uns durch jahrelange Nühe erringen und vielleicht durch das Wagnmissen seines einzigen Tages verlieren, jedensalls aber zuruftleffien muffen — seid Ihr ertiesen, eine glorreiche Aufgabe — ein Werk sur Engel, möchte ich sagen — zu erfüllen — die Seele eines Baters zu erlössen, der nicht errurtheilt ift, für alle Ewigkeit zu Grunde zu gehen. Ihr hat ein Siel vor Euch, dessen wohl aller Gefahren und Wagnisse des Geelebens werth ist. Und wenn es auch mit Eurem Tode enden sollte — wo anders sinden unstere aum siell gen Bestrebungen, unser ewiges haschen nach Richts ihr Biel? Wir Alle mussen — aber wie Wenigen — wem

überhaupt, außer Euch — wurde es je gestattet, vor ihrem Tode die Seele des Urhebers ihres Daseins zu retten? Ja, Philipp, ich beneide Euch.

"Ihr bentt und sprecht wie Amine. Auch fie hat eine glüßende abeit ben Befen einer andern Bertefr unterhalten nöchte mit ben Besen einer andern Belt und nach Gemeinschaft verlangt mit körpetlosen Geiftern."

"Sie hat Recht, " versette Krang. "Auch ich habe in meinem eigenen Leben Dinge ersabren, welche mit meiner Familie in Berbindung ftanden und mir oft die volle Ueberzeugung ausbrangen, daß berartige Borfälle nicht nur möglich, sondern auch wirklich find. Eure Geschüchte hat nur bekräftigt, was ich bereits früher glaubte."

"Birtlich, Rrang?"

"Ja; doch davon zu einer andern Zeit. Die Nacht bricht ein und wir muffen unfere kleine Barte wieder in Sicherheit bringen. Da ift eine Bucht, welche gang diesem Zwede zu entsprechen icheint."

Bor Morgen sprang eine ftarte Brife gerade gegen das Ufer herauf, und die Brandung wurde so boch, daß dem Riose Geschor brothe. Die Kahrt fortzusehen, war unmöglich; sie tonnten nur ihr Kabrzeug ans Land holen, um so zu verbindern, daß es von der Gewalt der an der Kufte sich brechenden Wogen nicht zertrümmert wurde. Philipps Gedanten bestätigten sich, wie gewöhnlich mit Amine, und während er dem Stoßen der Wellen zusah, deren Kamme im Lichte der Sonne glänzten, rief er aus:

"Ocean! Saft du meine Amine? Ift dies der Fall, so gib beine Todten beraus! Doch was ift bort?" fügte er bei, indem er auf einen Ried am Borisont deutete.

"Das Segel irgend eines kleinen Fahrzeugs," versette Krant; "es kommt augenscheinlich vor dem Bind herunter, um in demfelben Binkel, den wir uns auserlefen baben, Schut ju suchen."

"Ihr habt Recht; es ift bas Segel eines Schiffes - mahricheinlich eine von ben Biroquen, welche fich in biefen Meeren fin= den. Bie fie fich auf den Bellen bebt - fie ift augenscheinlich fart bemannt.

Die Piroque tam raich naber und langte balb an bem Geftabe an; bas Segel wurde niedergelaffen und bas Fahrzeug rudlings in die Bai gedrangt.

"Benn es Feinde find, fo murbe Biderftand vergeblich fein," bemertte Philipp. "Bir werden bald unfer Schicffal erfahren."

Die Leute in der Piroque achteten nicht auf unsere Abenteurer, bis das Schifflein aufgebolt und festgemacht war; dann naberten fich drei davon mit Speeren in der hand, aber augenscheinlich nicht in seinheliger Absicht. Der Eine redete Philipp und Krang in portugiesischer Sprace an, sie fragend, wer sie waren.

"Bir find Sollander," antwortete Philipp.

"Ein Theil von ber Mannichaft bes verungludten Schiffes?" fragte er.

"3a."

"Ihr habt nichts zu furchten, benn ihr feib ebenso gut Feinde ber Portugiesen, wie wir. Bir gehören zu ber Insel Ternate, und unser König lebt im Kriege mit den schurtischen Portugiesen. Bo find eure Gefährten? Auf welcher Insel?"

"Sie find alle todt," entgegnete Philipp. "Darf ich fragen, ob ihr nicht mit einer Frau gusammen getroffen seid, die allein auf einem Floge in der Gee triftete? Ober habt ihr von ihr gehort?"

"Bir vernahmen, daß an der Rufte gegen Suben eine Frau aufgelesen und von den Bewohnern Tidores nach der portugiefischen Anfiedelung gebracht wurde, weil man fie fur eine Portugiefin hielt."

"Gott fei Dant, dann ift fie gerettet," rief Bhilipp. "Barmherziger himmel, nimm meinen Dant! — Auf Tidore, fagt ihr?"

"Ja; aber wir tonnen euch nicht babin bringen, weil wir mit ben Bortugiefen im Rriege leben."

"Rein; aber wir merden une wiederfeben."

Der Mann, welcher fie angeredet hatte, mar augenscheinlich

von einiger Bedeutung. Seine Rleidung beftand aus einem Gemifde der muhamedanischen und malaischen Tracht — er führte Baffen in seinem Gurtel und einen Speer in der hand. Sein Turban war aus gedrucktem Rattun gesertigt; auch benahm er fich, gleich den meiften Bersonen von Stand in dieser Gegend, höslich und wurdevoll.

"Wir kehren jest nach Ternate gurud und wollen Euch mitnehmen. Unfer König wird fich freuen, Sollander bei fich zu empfangen, besonders weil fie Feinde der portugirsifden Sunde find. Ich vergaß, Euch zu sagen, daß wir einen Eurer Begleiter bei uns an Bord haben; wir sichten ihn gang erschöpft aus der See, obicon er jest wieder wohl ift."

"Ber tann bas fein?" bemertte Rrang. "Er muß ju einem

andern Schiffe geboren."

"Nein," verfeste Bhilipp ichaudernd; "mir fagt eine Ahnung, baß es niemand anders, als Schriften ift."

"Dann muffen ibn meine Mugen feben, ebe ich es glaube," er= wiederte Rrang.

"Co glaubt Guern Augen," fagte Bhilipp, auf Schriftens Geftalt beutenb. Der ient auf fie gutam.

"Mynheer Banderbeden, freut mich, Euch ju feben. Mynheer Krang, ich hoffe, Ihr befindet Euch wohl. Bie glüdlich, daß wir Alle gerettet wurden; bi! bi!"

"Der Ocean hat also meiner Aufforderung gehorcht und feine

Todten wieder berausgegeben," dachte Philipp.

Dhne der unceremoniofen Beife, in welcher fie von einander geschieben waren, auch nur im Geringften zu gedenken, wandte fich Schriften in augenscheinlich guter Laune an Krant und redete ibn mit einem leichten Anfluge von Sarkasmus an. Es mahrte geraume Zeit, bis fich Letterer bes aufdringlichen Menschen erwehs ren konnte.

"Bas haltet 3hr von ihm, Rrant ?"

"Daß er mit jum Sangen gehört, und daß er so gut seine Bestimmung gu erfulen bat, ale 3hr die Eurige. Er muß in dem wunderbaren Geheimniß eine Rolle spielen und wird bleiben, bis er fie beendigt hat. Aehrt Gud nicht an ihn und vergest nicht, daß Gure Umine gerettet ift."

"Ihr habt Recht," verfehte Bhilipp; "ber Clende ift teines Gedantens werth. Bir ichiffen uns jest mit diefen Leuten ein, ichaffen uns nachber ben Denichen vom Salfe und geben uns Rube,

meine theure Umine wieder aufzufinden.

# Achtundzwanzigftes Rapitel.

Als Amine wieder jur Befinnung tam, lag fie in einer tleinen Sutte auf Balmenblattern. Gin bagliches, fowarzes Rind faß an ihrer Seite und wehrte ihr die Fliegen ab. Wo war fie?

Der Floß war zwei Tage lang auf bem Meere umbergeworfen worden, mahrend welcher Zeit fich Imine abwechselnd in einem Zustand von Irresein und Betäubung besand. Durch Bind und Strömung getrieben, wurde ihr Fahrzeug endlich an die Oftüfte von Reu-Guinea geworfen. Ettiche Eingeborne, welche zufällig an der Kufe mit einigen Tidore-Kausseunehleuten, entbedten Umine und eilten herbei, um sich ihrer Kleiber zu bemächtigen, obichon sie bemerkten, daß sie nicht todt war; aber ehe sie die arme Frau sonach, als sie selbst waren, verließen, seffelte ein Diamant von großem Werth, ein Geschant Bhisipps, die Ausmertsanktet eines Wilden, der, da sie der Anig nicht leicht abstreisen ließ, ein rostiges, sie numfes Messer der krauszog und eben nach Krästen an dem Finger sigte, als eine alte Frau, welche in Ansehen staulffen. Die Mittel legte und ihm befahl, von seinem Beginnen abzulassen. De

Tibore-Raufleute, welche Freunde der Bortugiesen waren, machten bie Wilden gleichfalls darauf ausmerklam, daß fie für die Nettung einer Person, die der gedachten Nation angehöre, eine große Beloßenung erhalten würden, und versprachen außerdem, sie wollten auf ihrem Ridwege die Leute auf der Faktorie unterrichten, daß eine portugiessische Frau auf einem Floß an die Kuste geworfen worden sei.

Diesem Umftand verdankte Amine die ausmerksame Sorgfalt, die man ihr erwies. Jener Theil von Reu- Guinea war einigermaßen civilifirt durch den häusigen Berkehr mit den Tidore-Kaufleuten, welche tamen, um europäischen Tand gegen die nüplicheren

Brodutte ber Infel umgutaufden.

Die Bapusfrau führte Umine in ihre hutte, wo fie viele Tage mit dem Tode rang und fich einer forgfältigen Pflege erfreute, objoon fich ihre Bedurfniffe nur auf das Anfeuchten ihrer vertrodneten Eippen mit Waffer und auf das Abwehren der Musquitos und der Kitegen beschränkten.

Als Amine ibre Augen öffnete, eilte das kleine Bapusmadchen binaus, um diese Kunde der Frau zu überbringen, welche sofort in die hüte trat. Sie war groß, sehr beleibt, schwerfällig und fast ohne Kleider; das wollige haer datte sie halb gescheitelt, halb gektäuselt, und ibr ganger Angug bestand aus einem um die Lenden geschungenen Tuche, nebst einem Stücke verblichenen gelben Seidenstoffis über den Schultern. Ein paar filberne Ringe an den feteten Fingern und ein Perlenmutter-Palsband bildeten ihren Schwuck. Ihr paar filberne Recht wechschape gefarbt, und ihr ganges Neußere konnte wohl in Antienes Bruft Etel und Abschen erwecken.

Sie redete Amine an, aber ihre Worte waren unverftandlich. Die Leidenbe, welche fich fcon auf die leichtefte Bewegung erschöpft fühlte, sant in ihre frühere Lage gurud mun schlob die Augen. Wie etelerregend übrigens auch der Anblid der Frau wirten mußte, so war fie boch wohlwollend, und durch ihre aufmertsame Sorgfalt



fühlte fich Amine im Laufe von drei Wochen in den Stand geset, aus der hitte heraus zu wanken und fich in der Abendulft zu erzehen. Die Insulaner umringten sie oft, behandelten sie aber aus Furcht vor der alten Frau mit Achtung. Das wollige Daar der Eingebornen war gekräuselt oder gestochten, bisweilen auch mit Chunam weiß gepudert. Ihr ganger Anzug bestand aus einigen um die Lenden gehefteten Balmenblättern, die die auf die Knite niederslesen, während ihre Nasen und Ohren mit Ringen und Baraditedvogelsehen verziert waren. Amine, welche die Sprache dieser zeute nicht verstand, war dem himmel dankbar für ihr Leben; sie seitste sich unter den Schatten der Bäume und sah den schwen zu den schwen der schwen gebetieten blauen See dahin schwammen; aber ihre Gedatten der Bäume und sah den schwen der ihre Gedatten weilten anderswo — sie waren beit Wissiw.

Eines Morgens tam Amine mit freudigem Antlite aus der Sutte heraus und nahm ihren gewöhnlichen Sit unter den Bausmen ein.

"Ja, Mutter, theuerfte Mutter, ich danke dir! Du bift mir erfchienen und haft mir die Runfte in's Gedachniß gerufen, die ich vergeffen hatte. Befage ich nur die Mittel, mit diefen Leuten zu fprechen, so könnte ich sogar jest schon erfahren, wo mein Philipp ift."

3wei Monate blieb Amine unter der Obhut der Papusfrau. Als die Tidore-Kaufleute zuruckehrten, brachten fie den Auftrag mit, die an die Kufte geworfene weiße Frau nach der Fattorie zu holen und diejenigen zu belohnen, welche sich ihrer angenommen hatten. Sie gaben Aminen, welche jest ihre ganze frühere Schönbeit wieder erlangt hatte, durch Zeichen zu verstehen, daß sie mit ihnen gehen solle. Zede Beränderung war dem gegenwärtigen Ausenthalte vorzuziehen, und unsere Beldin solgte ihnen nach der Biroque hinunter, wo sie einen sichern Plag erhielt und bald mit ihren neuen Begleitern durch das Wasser fabe nitt. Als sie auf dem

glatten Meere dahinflogen, bachte Amine an Philipps Traum und an die Muschel der Meerfei.

Gegen Abend langten fie an der Subfpige von Giloso an, wo fie für bie Nacht landeten; am andern Tage erreichten fie ben Ott ihrer Bestimmung, und Amine wurde nach der portugiesischen Fattorie gebracht.

Daß ihre Ankunft große Reugierde weckte, darf Riemand befremben; benn die Geschichte, welche die Eingeborenen von Aminend Friedmennen ergählten, lautete gar zu wunderbar. Bom Rommandanten bis jum niedrigften Diener herab fah Ales in größter Spannung ihrem Erscheinen entgegen. Aminens schone, vollfommene Gestalteste fle noch mehr in Ersaunen. Der Kommandant machte ihr ein langes Kompliment in vortuglessicher Sprache, und war gang ersaunt, daß se teine entsprechende Antwort gab; es ware freilich auch zu verwundern gewesen, da sie nicht ein Wort von der gangen Rebe verfanden batte.

Amine deutete durch Zeichen an, daß ihr die Sprace unbekannt sei, weshalb man annahm, daß fie entweder eine Englanderin oder eine Bollanderin seinen Bollanderin seinen Bollanderin seinen Bollanderin seine Bollanderin seine Bollanderin seine Bollanderin der welchen sie auseinanderieste, daß sie die Gattin eines holdandischen Kapitans sei, deffen Schiff auf dem Strande zu Grunde ging; auch wise seine Bollandischen Schiff auf dem Strande zu Grunde ging; auch wise seine Bollandischen Schiffs, noch mehr aber, daß ein so liebliches Wesen, wie Amine, gerettet worden war. Der Kommandant bieß sie willsommen und versicherte ihr, daß während ihres Ausenbalts nach Kräften sur ihre Bequemlichteit gesorgt werden solle. Man erwarte in drei Monaten ein Schiff aus dem chinksischen Meere, das nach Goa gehe und das sie, wenn sie Lust habe, zur Ueberschrt benügen tönne, indem sie von letztere Stadt aus leicht Gelegenbeit finden tönne, auf einem andern Schiffe nach jedem beliebigen

Orte zu tommen. Sie wurde bann in ein Bemach geführt und erhielt eine kleine Regerin zur Bedienung.

Der portugiefische Kommandant war ein mageres Mannchen, ber durch ben langen Aufenthalt unter einer tropischen Sonne zu einem Span eingeborrt war. Er hatte einen sehr großen Badenbart und einen sehr langen Degen — zwei Dinge, welche die auffallenden Juge an seiner Berson und in seinem Unzuge bildeten.

Seine Aufmerkfamkeiten konnten nicht mißgedeutet werden, und Amine wurde über ihn gelacht haben, hatte sie nicht gesuchtet, er möchte sie auf Tidore zurudbehalten. Nach einigen Bochen hatte sie side portugiesische Sprache soweit eingeübt, daß sie ihre Beduffnisse namhaft machen konnte, und noch ehe sie die Insel Tibore verließ, war sie im Stande gang geläusig zu sprechen. Ihr Berlangen zur Abreise, um über Philipps Schiesslat Kunde einzugieben, wurde übrigens mit jedem Tage größer, und am Schlusse ber drei Monate weilten ihre Bilde unabläsig auf der See, um zuerst das sehnlich erwartete Schiss zu erspahen.

Als es zulett erschien und Amine eben das von Westen tommende Segel aufmertsam berachtete, siel der Kommandant auf seine Knie nieder, ertlärte ihr seine Liebe und bat sie, nicht an eine Abreise zu denken, sondern ihr Geschick mit dem feinigen zu vereinen.

Umine, welche wußte, daß fie in seiner Gewalt war, benahm fich vorsichtig in ihrer Untwort. "Sie muffe zuerft wiffen, wie es mit ihrem Gatten flebe, do beffen Tob noch nicht gewiß sei; zu biesem Ende wolle sie nach Goa reisen und ihm (bem Kommandanten) ichreiben, wenn sie finde, daß ihre Dand frei fei."

Man wird seiner Zeit sehen, daß diese Antwort für Philipp gur Ursache großer Leiben wurde. Der Kommandant, welcher im schlimpten Falle Philipps Tod wohl herbeischern zu können glaubte, gab sich zufrieden und erklärte, sokald er selbst irgend eine bestimmte Nachricht erhalte, wolle er sie selbst nach Goa bringen und ihr tausend Eide der Liebe und Treue schwören.

"Der Thor!" dachte Umine auf das Schiff hinblidend, das

fich nun mehr und mehr feinem Untergrunde naberte.

In einer halben Stunde hatte bas Fahrzeug geankert und die Leute kamen ans Cand. Amine bemerkte einen Briefter darunter. Gie schauberte ohne zu wiffen warum, und als die Antomulinge fich naberten fant ihr mit einemmale Bater Matthias gegenüber.

## Meunundzwanzigftes Rapitel.

Sowohl Amine, ale Bater Matthias fuhren gufammen, und traten in ibrer Ueberrafcung über Diefes unerwartete Bieberfeben einige Schritte gurud.

Amine war die erfte, die ibm ihre hand entgegenstredte; fie hatte für den Augenblid in ihrer Freude über das Zusammentreffen mit einem wohlbekannten Gesichte, saft gang vergessen, wie sie von einander aeschieden waren.

Bater Matthias nahm falt ihre Sand und legte ihr bie feinige

mit ben Borten auf's Saupt :

"Moge Gott bich fegnen und bir vergeben, meine Tochter, wie ich es langft gethan habe."

Best tauchte Die Ruderinnerung an bas Bergangene wieder in

Aminene Beift auf, und fle errothete boch.

Satte ihr Bater Matthias wirklich vergeben? Der Ausgang mußte es zeigen. So viel war übrigens gewiß, daß er fie wie eine alte Freundin behandelte, voll Theilnahme auf die Geschichte ihres Schiffbruches horte und mit ihrer Unschu übereinstimmte, es sei paffend, wenn sie ihn nach Goa begleite.

Einige Tage fpater fegelte das Schiff aus, und Amine verließ die gaktorie und deren verliebten Rommandanten. Sie gelangten wohlbehalten durch das Inselmeer und freugten die Mundung der

Bay von Bengalen, ohne daß das icone Better unterbrochen wor= ben mare.

Rachbem Pater Matthias Terneuse verlassen hatte, war er nach Lissabon gurückgekeprt, wurde aber desselbst der Untihätigkeit bald mube und erbot sich, abermals als Mission nach Indien zu gehen. Er war in Formosa angelangt und erhielt bald nachber von seinen Obern die Weisung, wegen einer wichtigen Angelegenheit nach Goa zu reisen; dies gab Anlaß, daß er zu Tidore mit Amine zusammentras.

Es murbe fdmer fein, Die Gefühle bes Bater Datthias gegen Amine au ichildern, ba fie einem gar baufigen Bechfel unterworfen waren. Das einemal erinnerte er fich bes Boblwollens, bas ibm von ihr und Philipp erwiefen worden - ber Achtung, Die er gegen ibren Batten begte, und ber vielen auten Gigenicaften, welche er an ihr fannte - aber bann gebachte er auch ber Schmach, ber unver-Dienten Schmad, Die burch fie uber ibn gebauft worden mar, und er pflegte bann mit fich ju Rathe ju geben, ob fie wirklich geglaubt habe, daß ihn andere Beweggrunde, ale die von ihm namhaft gemachten, in ihr Bemach geführt batten, ober ob fie fich bamale nur feine Unbefonnenheit ju Rute machte. Dieje Betrachtungen bielten fich in feinem Beifte beinahe bas Gleichgewicht. Er hatte ihr Alles vergeben fonnen, wenn er geglaubt batte, bag Amine mit aufrichtigem Bergen an ben Bebren ber Rirche bange; fo aber fublte er fich uberzeugt, baß fie nicht nur eine Ungläubige fei, fondern auch verbotene Runfte ube, und dies fehrte die Bagichaale gegen fie. Er bewachte fie ge= nau, und wenn fie in ihrem Befprache irgend ein religiofes Befubl geigte, that fich fein Berg gegen fie auf; entglitten jedoch im Begentheile Borte von ihren Lippen, welche angubeuten ichienen, baß fie teine febr bobe Deinung von diefem Glauben bege, fo ichof die volle Kluth bes Unmillens und ber Rachfucht in fein Inneres.

Rachbem fie die Ban von Bengalen beinahe gurudgelegt hatten,

und das subliche Kap von Ceplon umfahren sollten, trafen sie zum erftenmale auf schlechtes Wetter. Der Sturm fleigerte fich mehr und mehr, und die aberglaubigen Matrosen gundeten Lichtlein vor dem Bilde eines heiligen an, das auf dem Decke in einem Satramenthauschen ftand. Amine, welche dies bemerke, lächelte geringschäftig; aber obgleich sie sich deffen kaum bewußt war, bemerkte sie doch, daß das Auge des Pater Matthias ernst auf ihr haftete.

"Die Bapus, die ich eben verlaffen habe, thun nichts Schlimmeres, als daß fie ihre Goben anbeten, und werden Gogenbiener genannt," murmelte Amine. "Bas find benn diefe Chriften?"

"Bare es nicht beffer, wenn Ihr hinunter ginget?" sagte Bater Matthias, auf Aminen gutommend. "Dies ift teine Zeit fur Frauen, um auf bem Dede zu sein — Ihr wurdet beffer thun, wenn Ihr für unsere Nettung betetet."

"Richt boch, Bater, ich tann hier weit beffer beten. 3ch liebe biefen Kampf ber Clemente, und machrend ich ibm gufebe, beuge ich mich voll Bemunderung vor ber Gotthett, welche die Sitrume lentt, die Binde im Born aufwallen lagt und fie dann wieder beschwichtigt."

"Das ift schon gut, mein Kind," versette Bater Matthias; "aber der Allmächtige will nicht angebetet fein in seinen Berten, sondern im Kammerlein mit Beschaulichteit, Selbstrufung und Glauben. habt Ihr die Lebren befolgt, die man Euch ertheilte, und die erbabenen Geheimniffe, die man Euch offenbarte, mit Chr-furcht im Bergen getragen?"

"3d habe mein Beftes gethan, Bater," verfeste Umine, ihr

Antlig abwendend und eine rollende Woge betrachtend.

"habt 3hr die unbestedte Jungfrau und die Beiligen angerufen — diese theuren Fursprecher fur fundige Sterbliche, unter Die 3hr gebort?"

Umine gab teine Antwort; fie mochte den Priefter nicht auf-

bringen und wollte ibm auch teine Unwahrheit fagen.

"Antwortet mir, mein Rind," fuhr der Briefter mit Strenge fort.

"Bater," verseigte Amine, "ich habe zu bem alleinigen Gott gebetet — zu bem Gott der Christen — zu dem Gott des ganzen Beltalls!"

"Ber nicht Alles glaubt, glaubt Richts, junges Beib. 3ch bachte mir's wohl, benn ich fab Euch eben jest verächtlich lächeln. Barum lächeltet 3br ?"

"Ueber meine eigenen Gebanten, guter Bater."

"Sagt lieber über den mabren Glauben, den Ihr Andere an ben Tag legen faht."

Umine gab feine Antwort.

"Ihr feib alfo noch immer eine Unglaubige und eine Regerin? Sutet Guch, junges Beib! butet Guch!"

"Bor mas follte ich mich buten, guter Bater, und warum? Sind nicht in diefen Rlimaten Dillionen noch ungläubiger und teterifder, ale vielleicht ich es bin? Bie Biele babt 3br gu Gurem Glauben befehrt? Dit wie viel Dubfal und Gefahr battet 3br nicht gu tampfen, um ibn weiter ju verbreiten, und warum batten Gure Unftrengungen einen fo geringen Erfolg? Goll ich es Guch fagen, Bater? Der Grund liegt barin, bag bie Leute bereite ibr eigenes Glaubenebetenntnig haben - einen Glauben, ber ihnen von Rindbeit an eingepflangt und von ihrer gangen Umgebung geubt murbe. Bin ich nicht in berfelben Lage ? 3ch murbe in einem andern Glauben erzogen; konnt 3hr erwarten, bag ich biefen fo mit einemmale aufzugeben und die Borurtheile fruber Jugend urploglich auszurotten im Stande fei. 3ch babe über bas, mas 3br mir fagtet, reiflich nachgedacht - habe gefühlt, baf Bieles bavon mabr ift, und baß Die Lehren Gurer Rirche gottlich find - ift bas nicht binreichend? Und boch feib 3hr nicht gufrieden. 3hr wollt blinden Glauben und blinden Behorfam haben - in Diefem Falle bin ich freilich eine unmurbige Befehrte. Bir merben übrigens bald im Safen fein; bann belehrt und überzeugt mich, wenn 3hr dagu geneigt feid; ich bin bereit zu prufen und zu glauben, aber nur auf Ueberzeugung. Sabt

Gebuld mit mir, guter Bater, und die Zeit wird vielleicht noch tommen, in welcher ich fuble, was ich jest nicht fublen tann — baß gum Beispiel jenes Stud bemalten holges ein Ding ift, vor bem man fic auf die Aniee werfen und anbeten muß."

Ungeachtet des hohnes im Schluffe diefer Rebe lag doch so viel Bahrheit in Aminens Bemertungen, daß auch Bater Matthias nicht blind dagegen sein konnte. Er hatte fich übrigens daran gewöhnt, in Aminen, dem Beibe eines Katholiten, nicht die Berson zu sehen, welche in einem andern Glaubensbefenntniß erzogen wurde, sondern nur die Abtrunnige von der römischen Kirche. Zeht erinnerte er sich, daß sie nie eigentlich in die Gemeinschaft ausgenommen worden war, denn Pater Sevsen hatte sie ihrem Seelenzustande nach noch nicht für aufnahmsfähig gehalten und die Tause verschoben, die er fich von ihrem vollen Glauben überzeugt batte.

"Ihr fprecht tuhn, aber Ihr fprecht, wie Ihr fuhlt, mein Kind," versetzte Rater Matthias nach einer Bause. "Benn wir zu Boa anlangen, wollen wir diese Dinge weiter besprechen, und unter Gottes Beistand wird Euch der neue Glaube offenbar werben."

bottes Beiftand wird Guch ber neue Glaube offenbar werben."
"Co fei es," erwiederte Amine.

Der Priefter hatte keine Ahnung davon, daß Aminens Gedanken in diesem Augenblick bei einem Traume weilten, den sie zu Neu-Guinea gehabt und in welchem ihr der Gestst ihrer Rutter die gesteimen Kunste geoffenbart hatte, welche die Tochter in Anwendung au bringen wünsche bodal sie Goa erreicht hätte.

Mit dieser Stunde fleigerte sich die Bo und das Schiff fagte mehr und mehr Baffer. Die portugiesigien Matrosen wußten sich vor Schreden nicht zu helsen und riesen ihre heiligen an. Pater Batthias und die übrigen Passagiere gaben sich sit vertoren, denn die Bumpen tonnten das Schiff nicht frei halten, und ihre Wangen verbleichten, mahrend die Wogen wüttend über die Decken himmuschen. Sie gitterten und beteten. Pater Matthias ertheilte ihnen die Albolution; Enige weinten wie Kinder, Andere gerrausten

fich das Haar, wieder Andere fluchten und lästerten auf die Heiligen, welche sie Tags zuvor angerufen hatten. Aber Amine stand unbewegt, und verzog, als sie die Lästerworte hörte, ihre Lippen nur zu

einem geringichätigen Lächeln.

"Mein Kind," sagte Pater Matthias, seiner bebenden Stimme Gwalt anthuend, um vor einem Weibe nicht ausgeregt zu erscheinen, die er so rusig und unbeweglich in Mitte ber tobenden Elemente sah — "mein Kind, saß diese Stunde der Gesahr nicht vorübergehen. Ehe du abberusen wirk, will ich dich aufnehmen in den Schooß unserer Kirche und dir in Bergebung deiner Sünden die Gewißheit eines ewigen Lebens ertheilen."

"Guter Bater, Amine laßt fich nicht burch Furcht jum Glauben zwingen, selbst wenn sie fich vor dem Sturme wirklich surchtete," entgegnete sie; "ebenso wenig vertraut fie Eurer Macht, ihre Sunden zu vergeben, wenn bloß die Angst sie zu einem Schritte veranlassen sollte, den sie bei ruhiger Besinnung verwersen mußte. Wenn je Furcht mich hatte meistern können, so ware es gewesen, als ich allein auf dem Floße war — das war in der That eine schwere heimsuchung meiner Seelenstärte, und schon der Gedankt daran wird mir weit sortentschafter, als der Sturm, der zest unn ab tobt, und der Tod, der uns vielleicht erwartet. Es ift ein Gott im himmel, auf dessen Erbarmen ich baue, in dessen Liebe ich Bertrauen seize, vor bessen Willen ich mich beuge. Sein Wille gestsche!"

"Stirb nicht im Unglauben, mein Rind!"

"Bater," entgegnete Amine, auf die Reisenden und Matrosen beutend, welche auf bem Decke weinten und wehltagten; "Dies find Chriften — Ihr habt ihnen eben erft das Erbe der vollkommensten Seligkeit versprochen. Bas ift ihr Glaube, wenn er ihnen nicht die Kraft gibt, wie Manner zu fterben? Warum ist ein Beib die einzige Person, die nicht zittert, wahrend diese auf dem Decke im Staube trieden?"

"Das Leben ift fuß, mein Rind — fie laffen ihre Beiber, ihre Rinder gurud und fürchten fich vor bem Jenfeits. Wer ift vorbes reitet gum Sterben?"

"Ich!" antwortete Amine. "Ich habe keinen Gatten — wemen fürchte ich fo. Bir mich hat das Leben keine Sußigkeiten
— und boch bleibt noch eine einigige kleine Hoffnung — ein Stroßhalm für den verfinkenden Unglücklichen. Ich fürchte den Tod nicht,
benn ich bestige Richts, für das ich leben möchte. Wäre Philipp
hier — ja, dann freilich — aber er ist mir vorangegangen, und
ich wünsche jetz nichts sehnlicher, als ibm zu folgen."

"Er ftarb im Glauben, mein Rind - wenn bu ihn wieder

feben willft, mußt bu bas Bleiche thun."

"Rimmermehr ift er wie diefe gestorben," verfette Umine mit

Beringschätzung auf die Reifenden blidend.

"Bielleicht lebte er auch nicht, wie fie gelebt haben," entgegnete Bater Matthias. "Ein guter Menich ftirbt im Frieden und hat teine Furcht."

"So fterben die guten Meniden in allen Glaubensbetenntniffen, Bater, " erwiederte Amine; "und in jeder Religion ift der Tob fur ben Lafterhaften gleich idredlich."

"3ch will beten fur bich, mein Rind," fagte Bater Matthias,

auf feine Rnie nieberfintenb.

"Bielen Dant — Cuer Gebet wird erhört werden, felbft wenn es einem Gefcopfe gilt, wie ich bin," erwiederte Amine, welche jett, die Laufftangen ersaffend, die Treppe hinausstig und bas Deck erreichte.

"Berloren! Gignora, verloren!" rief ber Rapitan, ber unter

bem Bollmert tauerte, mit Sanderingen.

"Rein," versette Umine, welche die Luvseite gewonnen hatte

und fich dort an einem Taue hielt; "deemal nicht."

"Bas fagt Ihr, Signora?" entgegnete der Rapitan, mit Bewunderung zu Aminens ruhigem und gefaßtem Antlig aufblidenb. "Bie fonnt 3hr bas wiffen, Signora ?"

"Mir fagt Etwas, guter Rapitan, daß 3hr nicht verloren fein werdet, wenn 3hr Gure Rrafte anftrengt — eine Stimme in meis

nem Innern fluftert mir laut Diefe Uebergeugung gu."

Es war nämlich Amine nicht entgangen, daß der Sturm bereits weniger heftig geworden war, obgleich die Matrofen dies in ihrem Schreden nicht beachtet hatten. Aminens Ruhe, ihre Schönbeit und vielleicht auch der ungewöhnliche Anblid einer so jungen, besonnenen und vertrauensvollen Frau, während alle llebrigen sich der Berzweiflung bingaben, übten die geeignete Wirfung auf den Kapitan und die Matrosen. Da sie unsere helbin sur eine Kathonistin bielten, so wähnten sie, sie sie durch eine höhere Eingebung zu ihrer Behauptung berechtigt, denn Leichtgläubigkeit und Abersglauben find enge Freunde. Mit Bewunderung und Achtung blidten sie auf Amine, nahmen alle ihre Thattrast zusammen und verlahen wieder ihren Dienst. Die Bumpen wurden aus der ben ihren Dienst. Die Bumpen wurden aus ben en Ehatigkeit geset, der Sturm minderte sich im Lause der nacht und das Schiss war, wie Amine vorausgesagt hatte, gerettet.

Die Schiffsmannschaft und die Baffagiere betrachteten fie fast als eine Beilige und sprachen mit Bater Natthias darüber, der sich in teiner geringen Berwirrung befand. Der Nuth, den fie entfaltet hatte, war außerordentlich, und selbst wenn sie ziterte, zeigte sie keine Spur von Furcht. Er gab keine Untwort, sondern ging mit sich selbst zu Nathe, ohne zu einem für Amine günstigen Resultate tommen zu können. Was hatte ihr diese Nuhe und den Geist der Bropbezeihung gegeben? Nicht der Gott der Christen, denn sie war keine Gläubige. Wer sonft? Pater Matthias dachte an ihr Gemach zu Terneuse und sau Terneuse und soutents

may be seemale and jugations our cost

## Dreifigftes Rapitel.

Wir muffen nun wieder zu Philipp und Krang zurucktehren, die sich lange mit einander über Schriftens seltsames Wiedererscheinen besprachen. Das Ergebniß ihrer Berathung lief darauf hinaus, das man ibn sorgsätigt bewachen und sich der Gemeinschaft mit ihm so viel möglich enthalten solle. Krang hatte ihn über sein Entsommen befragt und Schriften ihm in seiner gewöhnlichen höhnenden Weise erwiedert, ein Klohruber sei während des Kampses losgeworden, und auf diesem sei er fortgeschwommen, bis er eine kleine Insel erreicht habe; als er die Piroque sah, habe er das Schaft Dolz wieder vom Stapel gelaffen und sich daran gehalten, bis entbedt und aufgelesen worden sei. Wie unwahrscheinlich dies auch klingen mochte, sag doch nichts Unmögliches in der Angabe und Krang stellte keine weiteren Kragen. Um nächsten Worgen legte sich der Winde, von Stapel gerte der in's Wasser gebracht und segelte ber Insel Ternate zu.

Sie brauchten vier Tage zu ihrer Fahrt, da fie jede Racht an's Land gingen und ihr Fahrzeug an das Sandgeftade heraufholten. Philipps Berz fühlte fich erleichtert über die Runde von Aminens Rettung, und er ware glücklich in der Unssicht eines baddigen Wiederzusammentressens mit seiner Gattin gewesen, hatte nicht Schriftens beständige Rabe wie ein Stachel auf sein Inneres

gewirft.

Es lag etwas so feltsames und aller menschlichen Natur Bibersprechendes in dem kleinen Manne, der, troß seiner augenfällig damonischen Gesinnung, nie auf den Bersuch hindeutete, welchen fich
Bhilipp gegen sein Leben erlaubt hatte, oder sich darüber beklagte.
Batte er fich beschwert und Philipp des Mordes beschuldet — batte
er Rache gelobt und seine Absicht ausgedruckt, bei feiner Ruckehr

von den Behörden Gerechtigkeit zu verlangen, so ware es ganz anders gewesen. Aber nein — da war er, mit seinem Sarkamus und einem ewigen Richern, unverlangte vorlaute Bemerkungen fich erlaubend, als hatte er nicht den geringsten Grund zum Jorn oder Sas. Sobald fle in dem Hafen der Pauptstadt von Ternate anlangten, wurden fle nach einer großen, aus Palmblättern und Bambusrohr gebauten Hutte gesührt, welche fle nicht verlassen sollten, bis ihre Ankunten Hutte geführt, welche fle nicht verlassen sollten, bis ihre Ankunten butte geführt, welche fle nicht verlassen sollten, bis ihre Ankunten beine Bildung dieser Insulaner, gaben Philipp und Krant fortwöhrend Anlaß zu Bemerkungen. Ihre Keligion schien gleichfalls, wie ihr Anzug, aus der der Ruhamedaner und der Walaten gemischt zu sein.

Rach ein paar Stunden beschied man fie vor ben Ronig gur Mudieng, Die im Freien abgehalten murbe. Der Ronia fag unter einem Bortifus, von einem gabllofen Briefter- und Goldatengebrange umgeben, bas gmar eine Daffe bilbete, aber nur wenig Bracht ent= Die fammtliche Umgebung bes Berrichers mar in weiße Anguge und Turbane von der gleichen Karbe gefleidet; er felbft aber erichien gang ohne Schmud. Befonders auffallend buntte Philipp und Rrant Die große Reinlichkeit in der Umgebung bes Ronigs, benn die Rleider waren von fo fledenlofem Beig, wie die Sonne fie nur zu bleichen vermochte. Rachdem fie, dem Beifpiele ihrer Einführer Folge leiftend, ben Ronig auf muhamedanische Beife begrußt hatten, murben fie aufgefordert, fich niederzulaffen. frubere Bertehr ber Infulaner mit ben Bortugiefen batte erftere mit der Sprache Diefes Landes befannt gemacht, weshalb der Ronig unferen Abenteurern durch Dolmeticher, welche die Bunge ber gebachten Ration verftanden, einige Fragen vorlegte, fie willfommen bief und dann die Gefdichte ihres Schiffbruche zu erfahren munichte.

Bhilipp ließ fich auf ein turges Detail ein, in welchem er angab, daß feine Gattin von ihm getrennt worden fei und fich dem Bernehmen nach in der portugiefischen Faktorei zu Tidore befinde. Er fragte fodann die indianifche Dajeftat, ob biefelbe in ber Lage fei, um ibre Befreiung ju ermirten oder ibn wieder mit ibr gufammengubringen.

"Gut," verfette der Ronig. "Fur bie Fremden follen Erfrifoungen berbeigebracht werden. Die Audieng ift gefchloffen."

Rach einigen Minuten maren von dem gangen Sofftaate nur noch zwei ober brei vertraute Freunde und Rathgeber bes Ronige jugegen. Die Tafel murbe mit Reis, Fifden und unterschiedlichen anderen Gerichten befest. Rachdem Alles poruber mar, fagte ber Ronia :

"Die Portugiefen find Sunde, fie find unfere Feinde - wollt ibr und im Rampfe gegen fie Beiftand leiften? Bir baben große Ranonen, verfteben fie aber nicht fo gut ju gebrauchen, wie ibr. Benn ihr mir Beiftand leiften wollt, fo babe ich im Ginne, eine Rlotte gegen die Bortugiesen auf Tidore auszuschiden. Sprecht, Bollander, wollt ibr fechten? Du," fugte er gegen Philipp bei, "wirft bann bein Beib wieder gewinnen."

"Ihr follt morgen meine Antwort erhalten," verfette Philipp, "ba ich mich guvor mit meinem Freunde berathen muß. Bie ich Guch bereits fagte, mar ich der Rapitan bes Schiffes und Diefer ber 3meite im Rommando - wir wollen guvor miteinander Rudfprache nebmen."

Schriften, welchen Bbilipp nur ale einen gemeinen Matrofen bezeichnet batte, mar dem Ronig nicht vorgestellt worden.

"But," erwiederte ber Ronig; "ich febe morgen beiner Ant=

mort entgegen."

Philipp und Rrang verabidiebeten fich; ale fie nach der Gutte gurudtebrten, fanden fie, daß ihnen der Ronig zwei vollständige mubamedanifde Anguge mit Turbanen gum Geident gefdidt batte. Dies war ihnen febr willtommen, benn ihre Rleider befanden fich in einem febr gerlumpten Buffante und maren burdaus nicht neeignet, fie gegen die glubente Conne jenes Simmeleftriches gu

schüben. Auch sammelten ihre Spighute die Strahlen in einer Welfe, daß fie es fast nicht auszuhalten vermochten, weshalf beiesselben gerne gegen die weißen Turbane vertauschen. Ihr Geto ibem malatischen Gurtel verbergend, der einen Theil des Anzugs bildete, kleideten fie sich in die Tracht der Eingebornen, deren Bweckmäßigkeit sie gar bald erkannten. Rach einer langen Bereathung entschieden sie sich dassun. An Welchen Phispippe bei Briefieden fie fich da für, den Wusselber war, auf welchen Phispippe seine Unite wieden, da dies der einzige thunliche Weg war, auf welchen Phispippe seine Unite wieder zu gewinnen hoffen durste. Ihre Zustimmung wurde am solgenden Tage dem Könige mitgetheilt und iede Borbereitung für den Reldung aetroffen.

Run erfolgte eine Scene rubriger Thatigfeit. Sundert und aber hundert Biroquen von jeder Große, die Geite an Geite bicht am Geftabe lagen, bilbeten auf bem glatten Baffer ber Bai einen Blog von beinahe einer halben Meile und wimmelten von Dannern, melde Die Kabrzeuge fur ben Dienft ausrufteten. Die Ginen festen Segel und Die Undern besoraten Die notbigen Bimmergrbeiten, mabrend die Debrgahl ihre Gabel foliff und aus der Unanas bas todtliche Gift fur ihre Rrifen bereitete. Das Ufer mar ein Schauplat der Bermirrung. Bafferfruge, Reisfade, Bflangenftoffe und Ställe voll Beflügel lagen allenthalben unter ben bemaffneten Gingebornen gerftreut, mabrend Die Sauptlinge in ihrem bunteften Unjuge und in bem pruntenden Glange ihrer Baffen und Gefchmeibe auf= und niedergingen, um Befehle ju ertheilen. Der Ronig befaß feche lange, metallene Bierpfunder, bas Gefchent eines Indientapitans; Diefe murben unter ber Leitung unfrer beiden Abenteurer, mit einer entsprechenden Quantitat von Rugeln und Rartatichen auf einige ber größten Biroquen gebracht und etliche Gingeborne in ihrem Gebrauche unterrichtet. Der Ronig, ber mit Buverficht ber Berftorung bee portugiefifden Forte entgegen fab, mar anfange Billens in Berfon mitzugeben, anderte aber auf ben Rath feiner Freunde und auf Bhilipps Bitte fein Borhaben, Damit fein toftbares Leben keiner Gefahr ausgesetht werde. In zehn Tagen war Alles bereit, und die mit fiebentausend Streitern bemannte Flotte

fegelte nach ber Infel Tibore aus.

Es war ein schöner Anblid — Die blaue, sich frauselnde See, mit saft sechsbundert jener malertichen Fabrzeuge bedeckt, alle unter Segel und, Delphinen gleich, die ihren Raub verfolgen, durch das Wasser ichwimmend — dazu die zahlreiche Bemannung, deren weiße Gemänder einen lebhasten Gegensatz gegen das tiese Blau des Meeres bildeten. Die großen Piroquen, in welchen sich Philips Kranß und die eingeborener Beersührer befanden, waren bunt mit Wimpeln und Plaggen von allen Farben geziert, die lustig in der frischen Brise flatterten. Das Ganze schien eber eine Lustpartie zu sein, als eine Expedition, die auf Kampf und Blutvergießen aussoo.

Um Abend bes zweiten Tages erreichten fie die Insel Tibore und liefen bis auf einige Meilen nach dem portugiestichen Fort hinunter. Die Eingeborenen von Tibore, welche ben Portugiesen nur ungerne und aus Furcht gehorchten, hatten ihre Stiten in der Rabe des Gestades verlassen und sich in die Balber zurüczzegen. Die Flotte warf baher Anter und blieb unbelästigt die Racht über in der Rabe der Kuste liegen. Am andern Morgen zogen Philipp

und Rrang jum Recognosciren aus.

Das Fort und die Faktorei von Tidore waren nach denselben Grundstägen erbaut, wie saft alle portugiefischen seinen Bläge in jenen Meeren. Eine äußere Berschanzung, aus einem Graben mit starten, in Gemäuer eingebetteten Pallifaden bestehend, umgab die Faktorei und sammtliche Saufer der Riederlassung. Die Thore der äußeren Mauer waren den Tag über für den Aus- und Eingang geöffnet, Rachts aber geschlossen. Auf der Seeseite besand sich die Eitadelle oder das eigentliche Festungswert, ein solides Gebäude mit Bösschungen, von einem tiesen Graben umgeben, und nur durch eine Bugbrude zugänglich, die rechts und links mit einer Kanone besetht

war. Die flatsten Schanzwerte konnten jedoch nicht gut bemerkt werden, da sie hinter der hoben Pallisadenwand verborgen waren, welche das ganze Fort umgaben. Rach einer forgsältigen Musterung rieth Philipp, man sollte von der See aus mit den großen Biroquen und ihrem Geschübe den Angriss machen, während die Mannichaft der kleineren Fahrzeuge an's Land ginge, das Fort umzingeste und jeden sich darbietenden Schub benützte, um von dort aus gedeckt den Feind mit den Luntengewehren, den Pfeisten und Speeren bedrängen zu konnen. Da dieser Plan Beisall sand, so breiteten bundertundfunfzig Firoquen ibre Segel aus; die übrigen wurden an's Gestade gezogen, und die dazu gehörige Mannschaft

berfolgte auf bem Lande ihre meiteren Bemegungen.

Die Bortugiesen batten jedoch von ihrer Unnaberung Runde erhalten und maren vollig auf den Empfang vorbereitet. Das gegen die Seefeite hingusgebende Befcut fubrte ein fcmeres Raliber und murbe aut bedient, mabrend bie Ranonen ber Biroquen unter Bhilippe Unmeifung amar fo gut ale moglich thatig maren, aber um ihrer geringen Große willen ben biden Steinmauern bes Forte nur wenig anhaben fonnten. Rach einem vierftundigen Gefechte, in beffen Berlauf Die Ternaten viele Leute verloren, bolten Die Biroquen auf den Rath unferer beiden Abenteurer um, tehrten nach bem Standorte ber übrigen Flotte gurud und hielten bafelbft einen abermaligen Rriegerath. Die Truppen, welche man an's Land geworfen batte, wurden jedoch nicht abberufen, ba fie Bufubr fowohl als fonftigen Beiftand abichnitten und bin und wieder Belegenheit batten, einen Bortugiefen, ber fich blofftellte, gufammenaufchießen - ein nicht zu verachtender Bortheil , ba Philipp mohl mußte, wie fcwach bas Fort bemannt mar.

Daß fie das Fort nicht vermittelft ihrer Kanonen gewinnen tonnten, war augenicheinlich, und auch von der Seefeite aus fland bein Erfolg zu erwarten, weshalb jest fammtliche Streitkrafte für die Landmanover verwendet werden mußten. Rachdem fich die ein-

geborenen hauptlinge ausgesprochen hatten, machte Arant ben Borfchlag, man solle bie Nacht erwarten und dann dem Angriff in folgender Weise aussuchten. Sobald Abends die Brise langs des Landes binftriche, sollten die Leute haufen von trockenem Palmund Cocoslaub zusammenraffen, diese windwärts vor den Pallisaden aufschieden und dann in Brand fleden. So könnten sie diese Bertschanung gerstören und sich Eingang in die außeren Festungswerte verschaffen — eine Maßtegel, die es ihnen möglich mache, dann ihre weiteren Schritte zu nehmen. Der Rath war zu verständig, um nicht Justimmung zu sinden. Sämmtliche Mannschaft, die nicht mit Luntengewehren verschen war, sollte Laub sammeln; auch wurde eine große Quantität durren Holzes aufgebracht, und vor Sindruch der Nacht war Alles für einen zweiten Augriff bereit.

Die weißen Gemander ber Ternaten murben bei Geite gelegt; fie bebielten nichts an, ale ihre Gurtel, ihre Scimetare, ihre Rrifen und ihre blauen Unterbeinfleider, fo leife ju den Ballifaden beranfriechend, wo fie ihre Bundel niederlegten und dann wieder gurudfehrten , um daffelbe Bert abermale aufzunehmen. Je bober Die Schichten wurden, befto fuhner traten fie auf, bie ber gange Stoß beendigt war, ben fie fobann mit lautem Jubel an verschiedenen Stellen angundeten. Die Rlammen fliegen in Die Bobe, Die Ranonen bee Forte bonnerten, und eine große Ungabl fiel unter bem Rartatidenhagel und unter bem Plagen ber Bandgranaten. Bon bem Rauche erftidt, ber maffig beranwogte, fab fich jedoch bie Mannichaft bes Forte bald genothigt, Die Balle ju verlaffen. Die Ballifaden ftanden in Brand, und Die lodernden Flammen begannen bald auch die Kaftorie und die Saufer zu ergreifen. Der Bider= ftand hatte jest aufgehort, weshalb die Ternaten die brennenden Ballifaden niederriffen, fich einen Beg in die Berichangung babn= ten und mit ihren Scimetare und Rrifen Alles erfclugen, mas ungludlicherweise nicht in ber Citabelle Buflucht gefucht batte. Dies maren namentlich Die eingeborenen Diener, melde burd ben Ungriff

O metry Chrogi

überrascht worden waren, und um deren Leben sich die Portugiesen nur wenig zu kümmern schienen, da sie auf ihren Ruf, die Zugbrück niederzulassen und sie in das Fort aufzunehmen, gar nicht achteten.

Die aus Stein gebaute Fattorie und alle übrigen Saufer ftanben in Flammen, die Infel meilenweit erhellend. Der Rauch hatte fich verzogen und die Bertheidigungswerke bes Forts waren nun im grellen Lichte bes Feuers beutlich fichtbar.

"Benn wir Sturmleitern hatten," rief Philipp, "fo mare bas

Fort unfer; es ift teine Scele auf ben Ballen."

"Bobl mahr," versette Krans; "aber auch so werden die Mauern der Faktorie einen vortheilen Boften für uns abgeben, so-bald das Feuer erloschen ift. Wenn wir es beseichen, tonnen wir den Feind verhindern, sich zu zeigen, mahrend wir die Leitern zusammensegen. Morgen Abend haben wir sie fertig, und wenn wir erft auf es Reue mit Reißbundeln geräuchert haben, konnen wir die Mauern besteigen und den Blas wegnehmen."

"Das wird jum Biele führen," ermiederte Philipp im Beg-

gehen.

Er verfügte fich sodann zu den Sauptlingen, welche fich an der Außenseite der Berschanzung versammelt hatten, und theilfe ihnen seine Rlane mit. Nachdem er ihnen seine Absichten tund gethan und die Ternatensäuptlinge ihre Einwilligung gegeben hatten, kam Schriften zum Borschein, der sich ohne Philipps Borwisen der Expedition gleichsalls angeschlossen hatte.

"Das geht nicht; 3hr werdet diefes Fort nie nehmen, Philipp

Banderbeden; bi! bi!" rief Schriften.

Er hatte taum ausgesprochen, als eine furchtbare Explosion ftatifant und die Luft mit großen Steinen erfüllte, die nach allen Richtungen binflogen, vielen hunderten Tod oder Berftummlung bringend. Die Faftorie war aufgeslogen, benn in den Gewölben hatte sich eine große Quantitat Schiefpulver befunden, zu welcher endlich bas Feuer gebrungen war.

"Go endet diefes Blanlein, Mynheer Banderbeden, bi! bi!" freifchte Schriften. "Ihr werbet jenes Fort nie nehmen."

Der Berluft an Menscheneleben und die Bermirrung, welche burch bieses unerwartete Resultat veranlagt wurde, verbreitete einen panischen Schreden, und sammtliche Ternaten flüchteten fich nach bem Ufer hinunter, wo ibre Biroguen lagen.

Bergeblich suchten Phillipp und die Sauptlinge die Mannschaft wieder zu sammeln. Un die schreckliche Wirkung des Schieftpulvers in größeren Quantitäten nicht gewöhnt, glaubten fie, daß sich etwas Uebernatürliches zugetragen habe, weshalb Biele in die Biroquen fürzten und die Segel ausbreiteten, während der Reft zitternd, keuchend und in bunter Berwirrung an dem Ufer zuruckblieb.

"Ihr werdet jenes Fort nie friegen, Monbeer Banderbeden," freifchte abermale die wohlbefannte Stimme.

Philipp erhob feinen Sabel, um den kleinen Mann entzwei zu fpalten, ließ ihn aber alsbald wieder finten.

"Ich furchte, er fpricht eine unwilltommene Bahrheit," bachte Bhilipp; "aber warum follte ich ihm bafur bas Leben nehmen?"

Einige von den Ternatenhauptlingen hielten ihren Muth noch aufrecht, aber bei Beitem die meisten waren ebenso eingeschichtert, wie ihre Leute. Rach einer turzen Berathung wurde beschloffen, die Armee sollte die zum andern Morgen bleiben, wo sie ware; dann tonne man die schliebliche Entscheldung treffen.

Als der Tag graute, bemerkten fie, daß das portugiefische Foxt, welches jest nicht langer von den übrigen Gebäuden umgeben war, weit furchtbarere Bertheidigungsmaßregeln besaß, als sie ansangs vermuthet hatten. Die Bälle waren mit Menschen gefüllt, welche nun ihr schweres Geschüß gegen die Streitkräfte der Ternaten spielen ließen.

Philipp hatte mit Rrant eine Berathung gehalten, und beide maren barüber einig geworben, bag bei bem gegenwärtigen vanifchen

Schreden, der die Thatfraft ihrer Berbundeten lahmte, nichts mehr

gu thun fei.

Die Bauptlinge maren berfelben Anficht, und fo murbe benn Orbre gum Rudguge gegeben. Die Ternatenbauptlinge maren übrigens vollig gufrieden mit ihrem Erfolge, benn fie batten bas große Fort, Die Rattorie und fammtliche portugiefifche Bebaude gerftort und nur ein aus Stein gebautes, unzugangliches Reftungswertchen übrig gelaffen - genug, um bas Bange bem Ronig als einen großen Sieg barftellen zu tonnen. Es erfolgte beshalb ber Befehl gur Ginfchiffung, und in zwei Stunden befand fich die gange Flotte, welche ungefähr fiebenhundert Dann verloren hatte, wieder auf dem Beg nach Ternate. Rrang und Philipp befanden fich diegmal in berfelben Biroque, um fich mit einander unterhalten ju tonnen. Gie maren jeboch nicht über brei Stunden gefegelt, ale eine Bindftille eintrat und gegen Abend außerten fich alle Mertmale eines anrudenden fclechten Bettere. Ale Die Brife wieder auffprang, blies fie aus einer widrigen Richtung; aber die Schiffe fleuerten fo bicht am Binde, Daß man bierauf nicht achtete. Um Mitternacht fleigerte fich ber Bind gu einer Bo, und ebe fie noch die nordoftlichen Borgebirge von Tibore umichifft hatten, muthete ein Orfan, in welchem viele von ben Kabrzeugen meggemafchen murben, und mas nicht fdmimmen fonnte, mußte rettungelos ertrinfen. Die Segel murben niebergelaffen und die Schiffe maren nun der Gnade von Bind und Bellen preisgegeben, welch lettere in ungeheuren Daffen barüber bereinbrachen. Die Flotte triftete fcnell ber Rufte ju und ebe noch ber Morgen graute, befand fich die Biroque, in welcher Philipp und Rrant fagen, unter ben Rollern am nordlichen Ufer ber Infel. Gie war bald in Stude gertrummert und Jeder mußte nun fur fich felbft forgen. Philipp und Rrant erfaßten ein Brudftud ibres Schiffes und erhielten fich auf biefe Beije flott, bis fie die Rufte erreichten. Sier fanden fie ungefahr breifig weitere Ungludegefahrten, Die mit ibnen bas gleiche Loos erlitten batten. Mis ber Tag graute, bemert-

ten fie, bag ber großere Theil ber Rlotte Die Spite umlubt batte, mabrend die Underen mit großer Babricheinlichfeit gleichfalls gu enttommen hoffen durften, da ber Bind fich gelegt hatte. Die Ternaten machten ben Borichlag, mit gemaffneter Sand einige Schiffe ber Tibore-Infulaner zu nehmen und fobalb bas Wetter fich gemilbert hatte, fich ber Flotte angufdließen. Bhilipp aber, ber fich mit Rrang berathen batte, bielt bieß fur eine gute Gelegenheit, über Aminens Schidfal Nachricht einzuholen, und ba die Bortugiefen nichts gegen fle ju beweifen vermochten, fo fonnten fie entweder gang in Abrede gieben, baf fie an bem Ungriff Theil genommen, oder fich mit geubtem 3mange enticulbigen. Philipp mar entichloffen, auf jede Gefahr bin zu bleiben, und Rrant willigte ein, fein Schidfal zu theilen. Dhne fich gegen ihre Begleiter etwas von ihrem Borhaben merten gu laffen, fügten fie fich barein, bag Lettere nach ben Tibore-Biroquen gingen und Diefelben vom Stapel ließen; ingmifchen aber gogen fich Philipp und Rrang in bas Gebuid jurud und verfcmanben.

Die Bortugiefen batten ben Schiffbruch ibrer Reinde bemertt und ichidten, aufgebracht über ben erlittenen Berluft, Die Infulaner aus, um alle Diejenigen, welche an die Rufte getrieben murben, gefangen zu nehmen. Rachdem ber Angriff vorüber mar, zeigten fich Die Eingeborenen von Tidore wieder gehorfam und trafen febr bald auf Philipp und Rrant, welche rubig unter bem Schatten eines großen Baumes fagen und bem Ausgange entgegen barrten. murben nach bem Fort geführt, mo fie mit bem Ginbruche ber Racht anlangten. Der Rommandant, Derfelbe fleine Dann, welcher fich in Amine verliebt batte - ließ fie vor fich bringen und wollte, ba fie mufelmannifche Tracht trugen, eben Befehl ertheilen, fie ju bangen, ale ibm Bbilipp ertlarte, fie feien hollandifche Schiffbruchige und von dem Ronige der Infel Ternate gezwungen worden, fich ber Expedition angufdließen; fie hatten beshalb die ebefte Belegenheit gur Rlucht ergriffen, mas icon aus bem Umftande erhelle, bag Diejenigen, melche mit ihnen an die Rufte geworfen worben, in ben Booten ber Infel abgefahren seien, mahrend fie selbft es vorzogen, zu bleiben. Der fleine portugiefigie Kommandant fließ nun seinen Dezen fest auf bas Pflafter ber Balle, warf sich in die Bruft und befahl, bis auf weitere Untersuchung die beiben Gingebrachten in's Gefangnig zu legen.

## Ginunddreißigftes Rapitel.

Da jeder, ber es erfahren, über ben Mangel an Bequemlichteit in einem Gefängniffe sein Liedden zu fingen weiß, so läßt fich vorsaussegen, daß es auch unsere beiben Abenteurer nicht sehr behaglich hatten. In der That hatte das Gemach, in welches Philipp und Krant eingeführt wurden, durchaus nicht das Aussehen eines angenehmen Aufenthalts. — Es befand sich unter dem Hort, hatte ein Keines Lust- und Lichtloch gegen die See hinaus, war sehr hatte ein entbehrte außerdem aller jener kleinen Bequemlichkeiten, die in modernen häusern und Gasthofen so viel zur Wohnlichkeit beitragen — mit einem Borte, das Gange wurde eben durch vier kahle Wände und einem Steinboden gebildet; das war Alles,

Philipp, ber über Amine einige Erfundigungen einzuziehen wunichte, redete ben Goldaten, ber fie hinuntergebracht hatte, in

portugiefifcher Sprache an.

"Mein guter Freund, ich bitte um Bergeihung -"

"Und ich um Die Gurige," versette ber Golbat, gur Thure binausgebend und fie binter fich abichtiefend.

Bhilipp lehnte fich bufter gegen die Band; Rrant, der mehr von ber Natur des Duedfilbers in fich hatte, ging auf und ab, soweit bieß ber brei Schritte lange Raum gestatten mochte. "Bist Ihr, was mir ba fur ein Gebanke tommt?" bemerkte Krang nach einer Paufe in feinem Svaglergange. "Ge ift ein großes Glud, bag wir (er bampfte feine Stimme) alle unsere Dublonen bei uns haben. Benn wir nicht durchsucht werden, können wir durch Bestechung wieder los tommen."

"Und ich bente," entgegnete Philipp, "daß wir eheftens auch ben elenden Schriften bier haben werden, beffen Unblid' icon qureicht, mich gu vergiften."

"Das Neußere des Rommandanten wollte mir nicht recht gefal-

Ien, aber ich bente mir werden morgen mehr erfahren."

hier wurden fie durch das Umbreben des Schluffels unterbroden, und ein Soldat trat mit einem Krug Baffer nebft einer grofen Schuffel gesottenen Reises ein. Es war nicht derfelbe, der fie in den Kerker gebracht hatte, und Philipp redet ihn an.

"Ihr habt im Laufe der letten zwei Tage im Fort fchwere Ar-

beit gehabt?"

"Ja wohl, Signor."

"Die Gingebornen zwangen uns, an ber Expedition Theil zu nehmen; wir find ihnen aber entkommen."

"Co borte ich Euch fagen, Signor."

"Sie haben faft taufend Dann verloren," bemertte Rrang.

"Beiliger Gan Francieto! bas freut mich."

"Sie werden, bente ich, die Portugiefen fo fchnell nicht wieder angreifen," verfeste Rrang.

"3ch dente auch fo," entgegnete ber Goldat.

"Babt ihr bedeutend Berluft erlitten?" magte Philipp gu fra-

gen, ale er bemertte, bag ber Solbat febr redfelig mar. .

"Bon unsern Leuten find teine gehn geblieben. In der Faktorie waren ungefahr hundert Eingeborene mit einigen Beibern und Rinbern; boch bas tommt nicht in Anschlag."

"Bie ich hore, habt ihr eine europaische junge Frau bier," fuhr

Philipp mit Beklommenheit fort; "eine Schiffbruchige — war fie auch unter den Umgekommenen?"

"Eine junge Frau? — Beiliger San Frangisto. Doch ja, ich erinnere mich jest. Die Sache verhalt fich nämlich fo — "

"Bebro!" rief eine Stimme von oben.

Der Mann hielt inne, legte feinen Finger auf die Lippen, ging binaus und verichlof die Thure.

"Gott im himmel, gib mir Geduld!" rief Philipp; "doch dies ift eine ichwere Beimfuchung."

"Er wird morgen fruh wieder herunter tommen," bemertte Rrang.

"Ja, morgen fruh; aber welche endlose Beit ber Ungewißheit liegt nicht amifchen biefem morgen."

"Ich fuhle wohl mit Euch, " versette Krant; "aber was läßt fich anfangen? Die Stunden verschwinden übrigens, obgleich fie die Spannung in endlose Jahre ausbehnt. Doch ich höre Fußtritte."

Die Thure murde wieder aufgeschloffen und der erfte Soldat

erfchien.

"Folgt mir; ber Rommandant municht euch ju fprechen."

Philipp und fein Leidensgefährte gingen bereitwillig auf diese unerwartete Aufforderung ein. Sie fliegen die schmale, steinerne Treppe binan und erreichten gulegt ein kleines Gemach, in welchem sie den Kommandanten, der unfern Lesern bereits kein Frember mehr ift, vorfanden. Er lag nachlässig auf einem kleinen Sopha, sein langer Degen auf dem Tische vor ihm und zwei eingeborene junge Weiber sächelten ihn, die eine am Ropf, die andere zu den Füßen.

"Bie feid ihr zu diefem Unguge gekommen?" lautete die erfte

Frage.

"Die Eingebornen, welche uns auf der Infel, an der wir unfer Beben gerettet hatten, zu Gefangenen machten, nahmen uns unfere Rleider und reichten uns diese als ein Geschent von ihrem Könige."

"Und warben euch an, bei bem Angriffe auf Diefes Fort in ihrer

Flotte gu Dienen ?"

"Sie zwangen uns," versette Krant; "benn da zwischen unseren Nationen kein Krieg besteht, so weigerten wir uns des Dienstes. Demungeachtet sesten sie uns an Bord, um die geneinen Soldaten glauben zu machen, daß die Europäer ihnen hälfen."

"Wie kann ich wiffen, ob dies mabr ift?"

"Ihr habt erftlich unfer Bort und zweitens den Umftand, daß wir ihnen entwichen find."

"Ihr gehörtet zu einem hollandischen Oftindienfahrer. Seid

ihr Offiziere oder gemeine Matrofen?"

Krans, welcher ber Ansicht war, man wurde fie mahriceinlich weniger in Saft behalten, wenn fie ihren Rang an Bord verhehlten, fließ Philipp leicht mit dem Finger an und verfeste:

"Bir find untergeordnete Offiziere. 3ch mar ber britte Date

und diefer Mann der Bilot."

"Und euer Rapitan - mo ift biefer?"

"3ch — ich tann teine Austunft darüber geben, ob er noch am Leben, ober ob er tobt ift."

"Battet ihr nicht ein Beib an Bord?"

"Ja, der Rapitan hatte fein Beib bei fich."

"Bas ift aus ihr geworben?"

"Man glaubt, fie fei auf einem Theil des Flofes, der triftig wurde, gu Grunde gegangen."

"Da!" verfette ber Rommandant und blieb dann fur eine ge=

raume Beile ftumm.

Bhilipp fah Krant an, als wollte er fagen : "wozu alle diefe Umichmeife?" Aber Krant bedeutete ihm durch ein Zeichen, er folle nur ihm das Wort überlaffen.

"Ihr fagt, es fei euch unbetannt, ob fich euer Rapitan noch am

Leben befinde oder unter die Todten gebore ?"

"3a."

"Bohlan, gesest ich gabe euch eure Freiheit, wurdet ihr euch's gefallen laffen, ein Bapier zu unterzeichnen, das ihn unter die Todten gahlt, und darauf zu schwören, daß die Angabe richtig sei?"

Philipp fab zuerft den Rommandanten und dann Rrang mit

großen Mugen an.

"Ich hatte gerade nichts dagegen einzuwenden, aber wenn bas Bapier nach holland geschicht wurde, tonnte es uns in Ungelegenbeiten bringen. Darf ich fragen, Signor Kommandant, zu welchem Zwecke eine berartige Schrift dienen soll?"

"Rein!" brulte der tleine Mann mit einer Donnerstimme. "Ich will euch feinen andern Grund angeben, als daß es so mein Bille ift; dies muß euch genugen. Ihr habt die Bahl — den Kerter, oder die Freiheit und Entlaffung mit dem nachften Schiffe, das bier anlangt."

"Ich zweifle nicht — in der That — ich bin überzeugt, er muß wohl tobt fein," entgegnete Krant, feine Worte in nachfinnender Beife behnend. "Kommandant, wollt Ihr uns bis morgen früh Zeit zur Ueberlegung laffen?"

"Ja, ihr tonnt geben."

"Aber doch nicht in's Gefangniß, Kommandant?" erwiederte Krang. "Wir tonnen doch nicht als Gesangene betrachtet werden, und 3hr werdet uns nicht übel behandeln, wenn 3hr von uns einen Gefallen erwartet."

"Ihr habt felbft zugeftanden, daß ihr gegen den allerdriftlichften Konig die Baffen ergriffen habt. Bie dem übrigens fein mag, ihr sollt beute Racht in Freiheit bleiben — morgen fruh will ich ent-

fcheiden, ob ihr Gefangene feid oder nicht."

Bhilipp und Krans bankten bem tleinen Kommandanten für feine Gute und eilten bann nach ben Wällen. Es war dunkel und ber Mond noch nicht aufgegangen. Sie setzen fich auf die Bofchung, freuten fich der frifchen Luft und fublten das Entziden der Freibeit sogar nach ihrer kurzen Gesangenschaft. Da jedoch in ihrer Nabe

Soldaten lagen oder ftanden, fo fprachen fie nur flufternd mit einander.

"Bas tann er damit wollen, daß er ein Certifitat von dem Tode des Kapitans von uns verlangt? Und warum gabt 3hr ihm

eine folche Antwort ?"

"Bhilipp Banberbeden, 3hr tonnt Gud benten, daß ich bas Befdid Gurer fconen Gattin oft gum Gegenftand meiner Ermagungen gemacht habe, und ale ich borte, daß fie bieber gebracht worden fei, gitterte ich fur fie. Bie liebensmurbig muß fie nicht ericheinen in Bergleichung mit ben Beibern biefes Landes? Und tener fleine Rommandant - ift er nicht gang die Berfon, Die von ihren Reigen gewonnen werben tonnte? 3ch verheimlichte unfere Stellung, weil ich bachte, er murbe unbedeutenbe Individuen eber wieder in Freiheit fegen, ale menn er weiß, bag wir Rapitan und erfter Date find, namentlich, ba er vermuthet, wir batten die Ternaten jum Angriff geführt, und als er uns um Guren Tobtenichein anging, bachte ich mir fogleich, er muniche burch ein berartiges Beugniß Umine zu veranlaffen, daß fie ibn beirathe. Die Sauptfrage ift aber jest , wo fie fich befindet. Ronnten wir nur ienen Solbaten auffinden , fo burfte es uns gelingen , einige Austunft einzuholen."

"Berlagt Guch barauf, fie ift bier," verfette Philipp, feine

Sande ballend.

"3ch glaube bies felbft auch," fagte Rrant. "Jedenfalls dur-

fen wir überzeugt fein, daß fie noch am Leben ift."

Die Unterhaltung wurde fortgeset, bis ber Mond ausging und seine Strahsen auf bas wogende Basser niedergog. Bbilipp und Krang lebnten fich schweigend auf die Bollwerte und mandten ihre Gesichter dem Meere zu. Nachdem sie sind eine Zeit lang ihren Traumereien hingegeben hatten, wurden sie durch eine Person gestort, bie auf sie zutam und ihnen ein "Buenos noctes, Signor" zuries.

Rrant erkannte augenblidlich den portugiefischen Soldaten aus dem Gefängniffe, deffen Gespräch mit ihnen so ploblich unterbrochen worden war.

"Gute Racht, mein Freund! Bir banten bem himmel, baß Ihr

nicht mehr nothig babt, une einzufperren."

"Ja, bas nimmt mich Bunder," verfette ber Soldat in gebampftem Tone. "Unfer Rommandant liebt es, feine Racht geltend zu machen; er herricht bier unbeschrantt, tann ich euch fagen."

"Er ift nicht in ber Rabe, daß er uns horen fonnte," verfeste Krang. "Ihr habt bier einen lieblichen Aufenthaltsort. Wie lange

feib 3hr icon in diefer Begend ?"

"Jest dreizehn Jahre, Signor, und ich bin's nachgerade fatt. 3ch habe ein Beib und Kinder in Oporto — das heißt , ich hatte — benn wer kann fagen, ob fie noch am Leben find?"

"Dofft 3hr nicht gurudgutehren und fie wieder gu feben ?"

"Burudtehren, Signor? Rein portugiefifcher Solbat von meiner Stellung tehrt je wieder jurud. Bir werden für funf Jahre angeworben und muffen unfere Gebeine hier laffen."

"Das ift in ber That hart."

"Sart, Signor?" versette der Soldat flüfternd; "nein, grausam und verratherisch ift es. 3ch babe schon oft baran gebacht, mit eine Rugel durch ben Ropf zu jagen; aber so lang noch Leben ba ift, gibt man die Hoffnung nicht auf."

"Ich beklage Cuch, mein guter Freund," entgegnete Krant. "Seht, es find mir noch zwei Golbstude geblieben; nehmt eines davon, Ihr konnt es vielleicht Eurem armen Weibe nach Hause

fciden."

"Und da habt Ihr auch eines von mir, mein guter Freund," fügte Bhilipp bei, indem er ihm eine zweite Dublone in die hand brudte.

"Mogen euch alle Beiligen beschützen, Signores," erwiederte der Soldat, "denn es ift die erste Sandlung des Wohlwollens, die feit vielen Jahren an mir geubt wurde. Freilich haben mein Beib und meine Rinder nicht viel Aussicht, das Gelb je zu erhalten."

"Als wir im Rerter maren, fpracht Ihr von einer europaischen

jungen Frau," bemertte Rrang nach einer Baufe.

"Id, Signor; von einem febr iconen Befcopfe. Unfer Rommandant mar gewaltig in fie verliebt."

"Bo ift fie jest?"

"Sie ift nach Goa abgereist — in Begleitung eines Priefters, ber fie kannte, eines guten alten Mannes, Namens Pater Matthias; er ertheilte mir mahrend feiner Unwesenheit die Absolution."

"Bater Matthias?" rief Philipp; aber Rrang bewog ihn burch

einen leichten Bint jum Schweigen.

"Ihr fagt, ber Rommandant fei in fie verliebt gemefen?"

"Ja, ber kleine Mann that gang mahnsinnig mit ibr, und ich bin überzeugt, mare Bater Matthias nicht gekommen, so hatte er fie nie gieben laffen, obgleich fie bas Beib eines Andern ift."

"Alfo nach Goa abgereist, fagt 3hr?"

"Ja, in einem Schiff, das hier anhielt. Es muß ihr fehr lieb gewesen sein, von hier fortzukommen, denn unser kleiner Kommandant versolgte sie den gangen lieben langen Tag, und sie war ausgenscheinlich sehr bekummert um ihren Gatten. Wist ihr, Signores, ob ihr Mann noch am Leben ift?"

"Rein, wir haben nichts von ihm gebort."

"Run, wenn's so ift, so hoffe ich, er wird nicht hieher kommen, benn wenn ihn der Kommandant in seine Gewalt kriegt, wird er hart mit ihm umspringen. Er bleibt nicht bei halben Maagregeln und ift sonft ein waderes Mannchen; aber wenn es gilt, diese Dame zu gewinnen, so wird er auf sede Gefahr hin alle hinder-niffe zu beseitigen suchen — und ein Gatte ist in einem solchen Falle ein gar ernsticher hemmstein. Nun, Signores, "fuhr der Soldat nach einer Pause fort, "es ift besser, wenn ich mich hier nicht zu lange sehen lasse. Wenn ihr etwas braucht, so konntifer nicht zu lange sehen lasse. Wenn ihr etwas braucht, so konntifer

uber mich gebieten; wohlgemertt, niein Rame ift Bedro - gute Racht und taufend Dant."

Mit biefen Borten entfernte fich ber Golbat.

"Bedenfalls haben wir uns einen Freund gemacht," fagte Rrang, "und eine Runde von nicht geringer Bichtigfeit eingeholt."

"Bon hochfter Bichtigfeit," verfeste Bhilipp.

"Amine ift alfo mit Bater Matthias nach Goa abgefegelt; ich fuble, daß fie fich in guten Banden befindet. Jener Bater Datthias ift ein vortrefflicher Dann - ein großer Eroft fur mich."

"Ja, aber vergeßt nicht, daß Ihr in ber Dacht Gures Feindes feib. Bir muffen fo ichnell ale moglich von bier fortgutommen fuchen - und morgen unterzeichnen wir bas Bapier. Es ift von geringem Belang, ba wir mahricheinlich vor bem Tobtenicheine in Goa anlangen, und wenn auch nicht, fo wird die Runde von Gurem Bingang Amine nicht veranlaffen , Diefes welte Studlein Sterblichfeit gu beiratben."

"Das macht mir feine Sorge; aber bedentt, welchen Rummer

es ihr verurfachen mird."

"Glaubt mir, Philipp, feinen folimmeren, ale ihre gegenwartige Ungewißheit. Doch es ift nuplos über bas Bergangene gu bruten - es muß gefcheben. 3d unterzeichne als Cornelius Richter, unfer dritter Mate, und Ihr ale Jatob Bantreat - vergeft bies nicht."

"Gut," verfeste Philipp, ber fich dann abwandte, ale muniche

er feinen Gedanten überlaffen gu bleiben.

Rrant bemertte dies und legte fich unter eine Schieficarte, wo er bald einschlief.

## Zweiundbreißigftes Rapitel.

Don der Anstrengung bes vorigen Tages ermattet, hatte fich auch Bhilipp neben Rrang niedergelegt und mar eingeschlafen. Um andern Morgen fruh murbe er burch bie Stimme bes Rommanbanten und bas Raffeln feines langen Gabels auf bem Bflafter gewedt. Unfer Beld erhob fich und fand, bag ber fleine Dann feine Gol-Daten mufterte und babei ben einen mit bem Befangniffe, anderen mit Strafbienften brobte. Rrant batte fich, noch ebe ber Romman= bant mit feiner Morgenvorlefung ju Ende getommen mar, gleichfalls auf Die Beine geholfen. Endlich murben unfere Abenteurer bemertt; mit ftrenger Stimme gebot ihnen ber Befehlsbaber, ibm nach feinem Gemache zu folgen. Gie geborchten; ber Rommandant marf fich auf fein Copba und fragte , ob fie bereit maren, bas befprochene Bapier ju unterzeichnen, ba fie andernfalls wieder ber Baft überantwortet werben follten. Rrant antwortete , fie batten alle Möglichfeiten berechnet und fich fo volltommen von dem Tode Des Rapitans überzeugt, daß fie feinen Unftand nahmen, die Thatfache zu beglaubigen - eine Erwiederung , auf melde ber Rommandant augenblidlich febr anadia murbe. Er ließ Schreibmaterialen berbeibringen und feste Das Dotument auf, bas fobanu gebubrendermaßen von Rrant und Philipp unterzeichnet murbe. Sobald bies gefcheben und ber fleine Mann im Befige bes toftbaren Bapiere mar, murbe er fo vergnugt, daß er unfere beiden Ubenteurer einlub, an feinem Frubftud Theil gu nehmen.

Bahrend bes Mahles versprach er ihnen, daß fie bei ehefter Gelegenheit die Insel sollten verlaffen durfen. Philipp blieb sehr schweigsam; aber Krant wußte fich so angenehm zu machen, daß fie der Kommandant auch zum Diner einlud. Nachdem fie vertraulicher mit einander geworden waren, theilte ibm Krant mit, fle

batten noch einige Goldftude und munichten ein Bimmer ju betommen, wo fie ibre Zafel balten tonnten. Bar es nun aus Liebe gur Befelligfeit, ober ber Bunich, bas Gold zu friegen - pielleicht auch beides, turg der Rommandant erbat fich, daß fie an feinem Tifche mitipeifen und ihren Untheil an ben Roften tragen follten - ein Borichlag, ben fich unfere Freunde bereitmillig gefallen ließen. Die Bedingungen murden feftgefest, und Rrant bestand barauf, fur bie erfte Boche vorauszubezahlen. Bon Diefem Augenblide an ftand der Rommandant auf dem beften Ruge mit ihnen und mußte der Liebtofungen fein Ende, obicon er fie fruber fo gar boflich in einen unter bem Bafferfpiegel gelegenen Rerter geschoben batte. Um Abende des britten Tages, als fie, ibre Manilla Cheroots rauchend, beifammen fagen, war der Rommandant in befonders guter Stimmung, weshalb fich Rrant die Frage erlaubte . warum ihm fo viel an des Rapitans Todtenichein gelegen fei. Bu Bhilipps großem Erftaunen lautete die Antwort: Amine habe ibm versprochen, ibn ju beirathen, fobald er ein derartiges Dofument beibringe.

"Unmöglich!" rief Bhilipp von feinem Site auffahrend.

"Unmöglich, Signor? Und warum unmöglich?" verfette ber Rommandant mit der Miene des Borns und der Ueberraschung,

mahrend er feinen Schnurrbart mit den Fingern brebte.

"Ich wurde auch so gesagt haben," unterbrach ihn Krant, ber die Folge von Philipps Unbesonnenheit fürchtete; "benn wenn Ihr gesehen hättet, Kommandant, mit welcher Innigkeit diese Weiban ihrem Gatten hing, und wie zärtlich sie mit ihm that, so wurdet Ihr es gleichfalls für unmöglich gehalten haben, daß sie ihre Liebe so schnell auf einen Andern übertrug. Doch Weiber sind Weibet, und Soldaten haben einen großen Bortheil über andere Leute; vielseicht ist sie erigermaßen zu entschuldigen, Kommandant. Gure Gesundheit und gut Glüd."

"Gerade dieß wollte ich auch bemerten," fügte Philipp bei, auf ben Plan feines Freundes eingebend; "und guverläffig if fie

fehr zu entschuldigen, Rommandant, wenn ich mir ihren Gatten vergegenwärtige und Guch dabei in's Auge faffe."

Durch Diefe Schmeichelei beschwichtigt, entgegnete ber Rom-

mandant:

"Run ja, es heißt, das Militär habe ftets besonderes Glud bei dem fconen Geschlechte. — Bermuthlich liegt der Grund darin, daß sie zu und Schutz aufsehen, und wo tönnen sie dessen mehr versichert sein, als bei einem Manne, der ein Schwert an seiner Seite trägt. — Rommt, Signores, wir woslen ihre Gesundheit trinken. Das Bohl der schönen Amine Banderdecken!"

"Das Bohl der fconen Amine Banderdeden!" rief Rrant,

fein Glas erbebend.

"Das Bohl ber iconen Amine Banderdeden!" ftimmte Bhilipp ein. "Aber, Kommandant, wie mochtet Ihr fie auch nach Goa laffen, wo ein Beib so viele Berlodungen findet und auf ihr Geichtet so viele Schlingen lauern?"

"Das ficht mich nicht im Geringften an — ich bin überzeugt, baf fie mich liebt — ja, unter uns gefagt — fie betet mich an."

"Sa, der Luge!" rief Bhilipp.

"Bie, Signor - foll das mir gelten?" rief der Rommandant

nach feinem Gabel greifend, der auf dem Tifche lag.

"Richt doch," erwiederte Philop, fich faffend; "ich meinte fie damit, denn ich borte mit meinen eigenen Ohren, wie fie ihrem Gatten ichwor, daß fie fur Niemand leben wolle, als fur ihn."

"Ba, ba! ift bas Alles?" fagte ber Rommanbant. "Dein

Freund, 3hr fennt die Beiber nicht."

"Rein; auch hat er teine besondere Juneigung für dieselben," werfeste Krant, indem er fich gegen den Kommandanten hinneigte und ihm in die Ohren stüfferte: "er treibt's stets so, wenn von Frauenzimmern die Rede ift. Er wurde einmal grausam getäuscht und hati nun das ganze Geschecht."

"Dann muffen wir barmberzig gegen ihn fein," entgegnete ber Beine Offizier. "Ich bente, wir wollen bas Thema wechseln."

Als fie fich wieder nach ihrem eigenen Gemach begaben, machte Krang unsern helben auf die Nothwendigkeit ausmertsam, daß er eine Gesüble beherrsche, weil sie andernsalls zu gewärtigen hätten, wieder in den Kerker geworsen zu werden. Philipp gestand seine Uebereiltheit zu, bemerkte übrigens gegen seinen Freund, der Grund seine Aufwallung habe in dem Umstande gelegen, daß Amine dem Rommandanten das Bersprechen gab, ibn zu beirathen, im Falle er sichere Nachrichten über seinen Tod beibringe.

"Ift es möglich, daß fie fo falfch fein tonnte!" rief Bhilipp; "und doch icheint der Gifer, den er bei Erwerbung biefes Dotuments an den Tag legte, die Bahrheit feiner Angabe zu bekunden."

"Ich glaube, Philipp, und es dunkt mich fehr wahrscheinlich, daß fich's wirklich so verhalt," verseste Krant gleichgültig. "Ihr binnt übrigens daraus weiter nichts entnehmen, als daß fie sich in einer sehr gefährlichen Lage besand und daß fie so gehandelt hat, um sich für Euch zu retten. Berlast Euch darauf, wenn sie mit Euch zusammentrist, wird sie Euch den vollen Beweis liesern, daß sie ihn in bieser Beise täuschen mußte, da sie sonst jest wahrscheinlich seiner Gewaltthätigkeit zur Beute geworden ware.

"Möglich," entgegnete Philipp bufter.

"Richt nur möglich, Philipp, sondern ich setze mein Leben daron, daß fich's so verhalt. Bergt ja teinen Augenblick einen so gehäffigen Gebanten gegen ein Befen, bas nur in Eurer Liebe lebt — Argwohn gegen jenes holbe und aufopfernbe Befen! 3ch errothe fur Euch, Philipp Banberbeden."

"Ihr hab! Necht und ich bitte fie um Berzeihung, daß ich mich nur einen Moment von detartigen Gesubsen oder Gebanken überwältigen ließ, "erwiederte Philipp; "aber es wird einem Gatten, der mit einer Glut liebt, wie ich, schwer, den Namen seines Weibes zum Spielball machen zu sehen und mit anhören zu muffen, daß ihre Chre durch einen so verächtlichen Bicht, wie biefer Rommanbant ift, angegriffen wird."

"Ich will bas zugeben, obichon es noch immer beffer ift, als wenn wir in einem Rerter ichmachteten," verfeste Krant. "Und

nun, gute Racht."

Drei Wochen blieben fie in dem Fort und wurden jeden Tag vertrauter mit dem Kommandanten, der in Philipps Abwefenheit das Gespräch oft auf seine Liebe zu Amine lenkte und Alles, was vorgegangen war, auf's Umfänblichste berichtete. Krang bemerkte mehr und mehr, daß seine Ansicht richtig war und Amine ihrem Zwingberrn nur geschweichelt hatte, um ihm entrinnen zu können. Indesen schwand unsern Freunden die Zeit surchtar langsam dassin, denn immer wollte sich noch tein Schiff bilden lassen.

"Bann werde ich fie wiederfeben?" fagte Bhilipp gu fich felber, als er eines Morgens mit Rrant auf der Bofchung lehnte.

"Wen wollt Ihr wieder feben?" fagte ber Kommandant, ber gufällig hart an feiner Seite gestanden hatte.

Philipp wandte fich um und murmelte etwas Unverftandliches

por fich hin.

"Wir sprachen von seiner Schwester, Kommandant," antwortete Krans, seinen Arm ergreisend und ihn hinwegsübrend. "Ihr müßt vor meinem Freunde den Gegenstand nicht zur Sprache bringen, denn er ist sehr schwerzlich für ihn und bildet mit einen Grund zu dem Grolle, den er gegen das zweite Geschlecht begt. Sie war an einen Freund, den er sehr liebte, verheirathet und entlief ihrem Gatten. Sie war seine einzige Schwester; die Schande brach seiner Mutter das Berz und hat ihn selbst elend gemacht. Ich bitte, achtet nicht daraus.

"Rein, nein, gewiß nicht," erwiedert der Rommandant. "Es wunder, benn die Chre einer Familie ift eine ernfliche Ungelegenheit. Der arme junge Wann; bei einem solchen Benehmen seiner Schwester und bei der Falschiett der eigenen Geliebten finde ich es nur naturlich, daß er fo ernft und ichweigfam ift. Gebort er einer auten Kamilie an, Signor?"

"Einer ber ebelften in Solland," antwortete Krans. "Er hat ein großes Bermögen gu boffen und ift bereitst unabbangig durch bie hinterlaffenfchaft feiner Mutter. Aber dies beiden ungludilichen Ereigniffe bewogen ibn, heimlich die Staaten gu verlaffen und in frembe Lander gu gieben, um.bort feinen Schmerz zu vergeffen."

"Einer der edelften Familien?" verfette der Rommandant; "bann reist er unter einem angenommenen Ramen — Jatob Ban-

treat ift naturlich nicht ber rechte."

"Ihr habt Recht," entgegnete Rrant, "er beißt nicht fo -

aber über Diefen Buntt find meine Lippen verflegelt."

"Berfleht fich, gegen einen Freund etwa ausgenommen, der ein Geheimniß bewahren tann. Ich will jedoch nicht weiter darüber fragen. Er ift also wirklich von hohem Abel?"

"Bie gefagt, er gehort einer ber hochften Familie bes Landes an, befigt große Reichthumer und Einfluß, und ift mit dem fpani-

iden boben Abel burd Beirathen vermandt."

"Birflich?" verfette der Kommandant nachfinnend; "fo tennt er ohne Zweifel auch viele portugiefifche Granden?"

"Freilich; fie fteben ja alle mehr ober weniger mit einander

in Berbindung."

"Da muß er Guch mohl ein fehr merthvoller Freund fein,

Signor Richter."

"Ich halte mich fur Lebenszeit versorgt, sobald wir in die Seimath gurudtommen. Er ift von fest dantbarem und edelmuthigem Charafter, wie er auch Euch beweisen wird, wenn Ihr je wieder einmal mit ibm gusammentreffen solltet."

"Ich zweiste nicht daran und kann Euch versichern, daß ich es berglich satt habe, auf dieser Insel zu bleiben. Ich werde wahreschielnich noch ein paar Jährchen ausharren muffen, ehe ich ab Be- löst werde, und gehe dann zu meinem Regiment nach Goa, wo ich

25

wahricheinlich teinen Urlaub in die Beimath erhalten werde, wenn ich nicht auf niein Offigierepatent vergichte. Doch da tommt er eben."

Rach diesem Gespräche mit Krang war die Beränderung in dem Benehmen des portugiesischen Kommandanten, der die hochste Achtung vor dem Abel hatte, sehr auffallend. Er behandelte Khilipp mit einer Ehrerbietung, die keinem Bewohner des Forts entgehen konnte und auch Philipp in Erstaumen setze, die ihm Krang die Ursache erflärte. Der Kommandant bracht gegen Letteren die Sache öfters zur Sprache und holte ihn aus, ob sein Benehmen gegen Philipp auch von der Art gewesen sei, um einen günstigen Eindruck zu machen, denn der Keine Mann hosste jetzt, durch einen so einkufzeichen Kanal einige wohlthätige Früchte zu ernten.

Etliche Tage nach diesem Gespräch saßen alle drei bei Tische, alle in Korporal eintrat, vor dem Kommandanten salutirte und ihm meldete, daß ein holländischer Matrose in dem Hort angekommen sei und um Julassung bitte. Philipp und Krang erblagten über diese Meldung, denn sie ahneten Unhell, verhielten sich aber stumm. Der Watrose wurde vorbeschieden und nach einigen Augenblicken trat ihr Qualgeist, der einäugige Schriften ein. Als er Philipp und Krang an dem Tische sigen jah, rief er augenblicksich

"Uh, da treffe ich ja ben Rapitan Philipp Banderbeden und meinen Freund Mynheer Rrant, ben erften Maten des Schiffes

Utrecht. Freut mich recht, Gud wieder gu feben!"

"Rapitan Bhilipp Banderdeden!" brullte ber Rommandant,

bon bem Stuble auffpringend.

"Ja, das ift mein Kabitan, Monheer Philipp Banderbeden, und bies mein erfter Mate, Monheer Krant, beibe ju dem guten Schiffe Utrecht gehörig. Bir litten miteinander Schiffbruch — ift's nicht so — Monheer? Si, bi!"

"Sangue de — Banderbeden — ihr Gatte? Corpo del Diavolo — ift es möglich?" rief der Kommandant, nach Luft haschend, mahrend er mit beiden handen nach seinem Sabel griff und ihn wuthend umfaste. "Da, ich bin alfo getauscht, hinter's Licht ge- führt und verlacht worden!"

Die Adern feiner Stirne fcmollen faft gum Berften an und

nach einer Baufe fuhr er mit unterbrudter Stimme fort :

"Bochftebler herr, ich danke Euch — aber jest ift die Reihe an mir. — heda, ho! Korporal — Soldaten — augenblidlich herbei — hurtig."

Philipp und Krant fuhlten fich überzeugt, daß alles Laugnen vergeblich fei. Der erftere freugte feine Urme, ohne zu antworten,

mabrend ber erfte Date blog bemertte:

"Ein turges Rachdenten wird Guch beweisen, Signor, baß

3hr feinen Grund gu Diefer Entruftung habt."

"Reinen Grund?" entgegnete der Kommandant mit einem Sobngelachter. "Ihmbat mich getauscht, feid aber in Gurer eigenen Kalle gefangen worben. Ich habe das unterzeichnete Bapier und werde nicht ermangeln, davon Gebrauch zu machen. Ihr, Kapitan, seib tobt, wie Ihr wift, benn ich habe es von Eurer eigenen Sant und Euer Weib wird der Kunde mit Freuden Glauben schenen."

"Sie hat Cuch getäuscht, Rommandant, um Gurer Gewalt zu entfommen, weiter nicht," fagte Banderbeden; "benn felbft wenn fie frei ware, wie der Bind, wurde fie einen so verächtlichen,

welten Tropf, wie 3hr feid, verschmahen."

"Rur so fort gemacht — nur so fort gemacht — bie Reihe wird bald an mich tommen — Rorporal, werft diese beiden Menschen in den Rerter — eine Schildwache vor die Thure, bis auf weitere Ordre. hinweg mit ihnen. Bochft ebler Signor, vielleicht werden Euch Eure einflußreichen hollandischen und spanischen Freunde in den Stand sehen, wieder heraustufommen. "

Philipp und Krans wurden von dem Soldaten abgeführt, die über diesen Bechsel nicht wenig erstaunt waren. Schriften solgte ihnen, und als sie über den Wall nach der Treppe gingen, die zu ihrem Gefangnis sührte, rif sich Krans wüthend von den Soldaten

los und verfeste dem Biloten einen fo derben Fußtritt, daß Diefer mehrere Schritte meit taumelte und auf fein Geficht niederfturate.

"Das war gut ausgeführt — hi, bi!" rief Schriften, der, sobald er fich wieder auf die Beine geholfen hatte, Krant ladelnd ansab.

Alls fie die Treppe nach ihrem Kerker hinunterstiegen, begegneten sie einem Auge, das ihnen bebeutungsvoll zuwinkte; es gen hörte dem Soldaten Bedro und sagte ihnen, daß wenigsten seinziger Freund vorhanden sei, auf den fie fich verlassen fonnten und der teine Muhe schuen wurde, ihnen in dieser neuen Schwierigkeit beizustehen. Belch ein Troft für die Beiden! Ein hoffnungsftrahl war ihnen wenigstens geblieben, als sie wieder die enge Treppe hinunterfliegen und den schweren Schlüffel klirren hörten, der sie in ibren Kerker einschloß.

## Dreiunddreißigftes Rapitel.

"So find also alle unsere hoffnungen gescheitert," sagte Bhilipp wehmuthig. "Belche Aussicht bleibt uns noch, biesem kleinen Tyrannen ju entkommen?"

"Wir muffen auf den Bufall bauen," verfeste Rrans, "ob-

wir übrigens das Befte."

"Da tommt mir ein Gedanke, der vielleicht zu etwas führen wirt," figte Krant nach einer Weile bet. "Wir wollen feben, was fich ausrichten läßt, sobald fich der Zorn des kleinen Mannes vertobt hat."

"Und das mare?

"Co febr er Euer Beib liebt, gibt es doch ein Ding, das

ihm ebenso fehr am Derzen liegt — ich meine das Geld. Da wir nun wissen, wo jener Schaf verborgen ift, so denke ich, er könnte sich bewegen lassen, uns die Freiheit zu geben, wenn wir ihm vers hrächen, ihm zu dem Besige des Geldes zu verheisen."

"Das ware nicht unmöglich. Berdammt fei diefer boshafte tleine Bicht, ber Schriften, ber zuverläffig nicht, wie Ihr meint, biefer Belt angehört. Er ift mein ewiger Berfolger und scheint nicht aus eigenem Antrieb zu handeln."

"Dann muß er ein Stud" und Theil von Eurer Bestimmung sein. Ich bin nur begierig, ob uns unser edler Kommandant ohne Effen und Trinken gu lassen gedenkt."

"Es follte mich nicht wundern. Ich bin überzeugt, bag er mir neb bem Leben fiebt, obgleich er nicht im Stande fein wird, mir es zu nehmen. Indeß ift's immerhin genug, wenn er die Leiden beffelben vermehrt."

Sobald fich die Wuth des Kommandanten einigermaßen gelegt hatte, ertheilte er Befehl, Schriften berbeigubringen, um ihn ausführlicher in's Berhör zu nehmen; aber troß allen Spahens war
der Pilot nirgends aufzufinden. Die Schildwache am Thore erklärte, daß er nicht berausgekommen sei, und nun wurden neue
Rachforthungen angestellt, die jedoch gleichfalls zu keinem Erfolge
führten. Sogar die Kerker und Gallerien unten wurden durchsucht,
aber vergeblich.

"Sollte er vielleicht mit den andern Gefangenen eingeschloffen worden sein?" dachte der Kommandant. "Unmöglich — doch ich will hingehen und mich selbst überzeugen."

Er flieg binab, öffnete die Rerterthure und fab binein. Ohne au fprechen, wollte er wieder umtebren, ale ibn Rrant anredete:

"Ei, Signor, das ift ja eine recht freundliche Behandlung, nachdem wir fo lange auf dem beften Fuß miteinander gelebt haben — uns in's Gefängniß zu werfen, bloß weil ein Rerl erklart, daß wir nicht feien, fur mas wir uns ausgegeben haben. Bielleicht

gefteht 3hr une boch ein wenig Trintwaffer ju?"

Der Kommandant, welcher über Schriftens außerordentliches Berfchwinden fehr bestürzt war, wußte taum, was er antworten sollte. Endlich entgegnete er in milderem Tone, als wohl von ihm erwartet werben tonnte:

"Ich werde Befehl ertheilen, daß Gurem Begehren entsprochen

wird."

Er fchlog bann die Rerterthure wieder und verschwand.

"Seltfam," bemertte Philipp; "er icheint icon jest rubiger gu fein."

Rach einigen Minuten murde die Thure abermals geoffnet und

Bedro fam mit einem Rrug Baffer berein.

"Er ift wie durch Zauberei verschwunden, Signores, und fann nirgends aufgefunden werden. Wir haben jeden Bintel durchfpaht, aber vergeblich. "

"Rach wem - nach bem fleinen alten Datrofen?"

"Ja, nach demselben, dem Ihr einen Fußtritt versehtet, als Ihr in's Gefangniß geführt wurdet. Alle Leute sagen, er muffe ein Geift gewesen fein. Die Schildwache ertfart, er habe bas Fort nicht verlaffen und fei auch nicht in ihre Rabe gekommen. Die Art seines Entweichens ift ein Rathsel, bas, wie ich bemerke, unfern Kommandanten nicht wenig eingeschücktert hat."

Rrant pfiff por fich bin und fab Philipp an.

"Babt 3hr die Dbhut über une, Bedro?"

"3d hoffe fo."

"Gut; fo fagt dem Kommandanten, wenn er bereit fei, mich anguboren, so wolle ich ihm Etwas von großer Wichtigkeit mittheilen."

Bedro ging binaus.

"Boblan, Bhilipp, ich tann Diefen tleinen Bicht noch ärger in's Bodshorn jagen, fo daß er uns gerne freigeben wird, wenn Ihr mir ju fagen erlaubt, daß Ihr nicht Aminens Gatte feid." "Das tann ich nicht thun, Rrant. Ich will nicht langer einer

folden Unmahrheit Raum geben."

"Ich furchiete das, und boch dunkt es mich, es fei gang am Orte, wenn wir der Grausamkeit und dem Unrecht eine gewiffe Boovbelgungigkeit entgegen septen. Benn Ihr nicht in meinen Borsischlag willigt, so weiß ich kaum, wie ich die Sache einleiten soll; indeß — auf jeden Fall will ich alle meine Krafte ausbieten."

"Ich will Cuch in jeder Beise beifteben, nur mußt 3br nicht von mir verlangen, daß ich mein Beib verläugne. Dies kann und

barf nimmermehr gefchehen."

"Bohlan benn, so will ich seben, ob ich nicht ein Mabrchen zusammen bringe, bas alle Partieen befriedigen wird. Last mich ein Bischen nachbenten."

Rrant ging finnend auf und ab, und war noch mit feinen Gedanten beschäftigt, als die Thure aufging und der Rommandant eintrat.

"Bie ich hore, habt Ihr mir Etwas mitzutheilen — nun, und bas ware?"

"Fur's Erfte, Signor, laßt jenen kleinen Bicht herunterbringen, bamit er uns gegenüber gestellt werbe."

"Ich mußte nicht, wogu bies fuhren konnte," versette ber Rommandant. "Bas mogt Ihr mir ju fagen haben, Signor?"

"Bift Ihr auch, mit wem Ihr's gu thun habt, wenn Ihr mit jener einaugigen Diggeftalt fprecht?"

"Bermuthlich mit einem hollandischen Matrofen."

"Nein — mit einem Geifte — mit einem Damon , der Anlaß jum Berlufte unfres Schiffes gab und der Unglud mit fich bringt, wo er immer erscheinen mag."

"Beilige Jungfrau, mas 3hr mir ba fagt, Signor!"

"Reine Thatfache, herr Kommandant. Wird find Cuch febr verbunden, daß Ihr uns hier einsperrt, so lang er in bem Fort ift; aber nehmt Ihr Cuch vor ihm in Ucht."

"3hr macht Guch über mich luftig."

"Gewiß nicht; lagt ibn herunterbringen. Dieser eble herr hat Gewalt über ibn. Es wundert mich überfaupt, daß er es wagte, zu bleiben, so lange er in der Rabe ift. Er trägt Etwas auf seinem Berzen, was ihn zitternd von hinnen scheuchen wird. — Last ihn herunterbringen und 3hr werdet bald seben, wie er mit Fluchen und Schreien verschwindet."

"Der himmel fteh uns bei!" rief ber Rommandant erichroden.

"Wollt 3hr nicht nach ihm fchiden, Signor?"

"Er ift fort - verfcwunden - nirgende aufzufinden!"

"Dacht ich's boch," verfette Philipp bedeutungevoll.

"Er ift fort — verfcmunden — fagt 3hr? Dann, Kommanbant, werdet 3hr wahrscheinlich diesen eblen herrn für die Behandlung, die 3hr ihm zu Theil werden ließt, um Entschulögung biten und uns gestatten, wieder nach unserem Semache zurudzukehren. 3ch will Such bort diese hocht sonderbare und intereffante Beschichte andeinandersehen."

Der Rommandant, der jest verwirrter war, als je, wußte kaum, wie er fich benehmen follte. Endlich verbeugte er fich gegen Philipp und bat ibn , er möchte fich als auf freien Buß gesett betrach-

ten. Gegen Rrant fuhr er fort:

"Es wird mir ungemein lieb fein, wenn 3hr mir unverweilt biefe Befchichte erklaren werdet, denn Alles icheint fo gar wider-

fprechend au fein."

"Und muß es auch bleiben, bis die betreffende Auseinanderfetzung gegeben ift. Ich will Guch nach Gurem eigenen Semache folgen — eine öbsslicheit, die Ihr von meinem eblen Freunde nicht erwarten durft, da er über Gure Behandlung nicht wenig entrüftet ift. "

Der Kommandant ging hinaus und ließ die Thure offen fleben. Philipp und Krang folgten nach; Erfterer begad fich nach seinem eigenen Gemache, während der Lethere seine Schritte nach dem Wohnzimmer des Kommandanten lenkte. Die Berwirrung, die in dem Gehirn des kleinen Mannes wirbelte, ließ ihn ungemein lächer-

lid erideinen. Er mußte taum, ob er ben Befehlshaber fpielen ober boflich fein follte, ob er wirklich mit bem erften Daten bes Schiffs ober mit jemand Anderem fprach, und ebenfowenig, ob er einen Abeligen gefrantt ober einem einfachen Schiffstapitan ben Bof ge= macht batte. Er warf fich auf fein Sopha nieder und Rrank, Der in einem Stuble Blat nabm, begann folgendermaßen :

"Ibr feid gum Theil getäuscht worden, gum Theil auch nicht. Rommandant. 218 wir bieber tamen, mußten wir nicht, welche Bebandlung une ju Theil werden tonnte, und verheimlichten denbalb unfern Rang. Nachher unterrichtete ich Gud von ber Stellung meines Freundes in feiner Beimath, obgleich ich es nicht fur ber Rebe werth hielt, mich uber Diejenige ju verbreiten, Die er an Bord Des Schiffes einnahm. Bie fich von einem fo bochgeftellten Danne. wie er ift, erwarten lagt, verhalt fich ber eigentliche Thatbeftand fo. baf er ber Gigenthumer bes iconen Schiffes mar, bas burch bie Ginmengung jenes einäugigen Bichtes verloren ging; boch bavon bei einer andern Belegenheit - jest zu der Befchichte.

"Bor gebn Jahren mar in Umfterdam ein großer Beighale; er lebte in der allerarmlichften Beife, in ber ein Denich nur leben fann, trug nichts als Lumpen und glich in feinem Anguge bem gemeinften Datrofen, ba er fruber felbft ein Geemann gemefen mar. Er batte einen einzigen Cobn, bem er fogar die nothigften Lebensbedurfniffe permeigerte, und ben er auf's Graufamfte behandelte. Rach vielen vergeblichen Berfuchen, einen Theil bes vaterlichen Reich= thums an fich ju bringen, fliftete ber Teufel ben Gobn an, ben alten Mann ju ermorden, der eines Tage todt in feinem Bett gefunden murbe. Es fanden fich feine Spuren von Bemalttbatigfeit. melde batten beichmoren merden fonnen, und obgleich auf den Gobn Berbacht fiel, fo murbe bod bie gange Gefdichte vertuscht, fo baf ber junge Dann in ben Befit bes gangen vaterlichen Schapes tam. Dan erwartete fest von ibm, er werde uppig leben und einen Theil feines Erbes verfdwenden, wie es gewöhnlich der gall ift; er gab

aber im Gegentheil nicht nur nichts aus, fondern ichien fogar fo arm, ja noch armer ale je gu fein. Frobfinn und Beiterfeit bemertte man nie an ibm; bochft erbarmlich in feinem Meugern, und trubfeligen Beiftes manbelte er umber, eine Rrufte Brod fuchend, wo er fie finden tonnte. Ginige fagten, bas Lafter feines Batere habe fich auf ibn übergepflanzt und er fei ein eben fo großer Beighale geworben, ale Diefer je gemefen; Undere fcuttelten ben Ropf und meinten, bag nicht Alles richtig fei. Endlich, nach feche ober fleben Sabren eines fummerlichen Lebens, ftarb ber junge Mann ohne Beichte ober Abfolution - er murbe tobt in feinem Bette gefunden. Reben feinem Lager fand man einen Streifen Bapier an Die Beborben, in welchem er eingeftand, daß er feinen Bater um bes Geldes willen ermorbet habe; als er ben Tag barauf etwas von ber Sinterlaffenfchaft an fich nehmen wollte, fab er ben Beift feines Batere auf ben Gelbfaden figen, ber ibm mit augenblidlichem Tobe brobte, wenn er auch nur ein einziges Stud berühre. Er tam wieder und wieder gurud, aber ftete bielt ber Beift bee Alten Schildmache. Endlich gab er jeden Berfuch auf; fein Berbrechen machte ibn elend, und obicon er im Muge ber Belt große Reichthumer befaß, fo burfte er es boch nicht magen, auch nur einen Stuber bavon auszugeben. Er bat außer= bem, da fein Ende berannabe, fo folle bas Gelb ber Rirche feines Schutheiligen gegeben merben, mo immer Diefelbe gefunden merben moge; fei aber eine folche nicht vorhanden, fo moge man eine neue Rirche bauen und Diefelbe begaben. Dan ftellte Rachforschungen an, und fand meder in Solland, noch in ben Riederlanden - benn 3br wißt, daß es dort nicht viele Ratholifen gibt - Die angedeutete Rirche, weghalb man in tatholifden Gegenden, in Liffabon und Spanien, Ertundigungen einholte, ohne jedoch ein befferes Refultat zu erzielen. Indeß fand man boch jo viel aus, daß die einzige Rirche, welche bem angedeuteten Beiligen geweiht ift, ju Goa, in Oftindien, von einem portugiefifchen Cbelmann erbaut murbe. Der tatbolifche Bifchof entichied fich bafur, bag bas Belb nach Goa gefdidt merben folle; gu Diesem Ende wurde es an Bord von meines Batrons Schiffe gelaben, der es ber erften portugiesischen Obrigfeit, auf die er traf,

überantworten follte.

"Bur befferen Sicherheit murbe das Gelb in die Rapitanstajute gebracht, die naturlich mein edler Freund bewohnte, und als er in ber erften Racht zu Bette ging, bemerkte er zu seinem großen Erftaunen, daß ein kleiner einäugiger alter Mann auf den Truben fas."

"Barmbergiger Beiland!" rief ber Rommandant, "wie, ber-

felbe fleine Dann, ber une beute erfchienen ift?"

"Derfelbe," verfette Rrant.

Der Rommandant befreugte fich und Rrant fubr fort :

"Bie Ihr Cuch benfen fonnt, gerieth mein ebler Patron in ziemliche Unruhe; er ift jedoch ein sehr muthiger Mann und fragte ben Alten, wer er fei und wie er an Bord gekommen."

"3ch tam an Berd mit meinem Gelbe, versette Das Gespenft. "Es ift Alles mein Eigenthum und ich will es behalten. Die Ricche

foll feinen Stuber davon haben, wenn ich es mehren fann.

"hierauf zog mein Patron eine berühmte Reliquie heraus, die er in seinem Bujen trägt, und hielt sie ihm entgegen. Der alte Mann beulte und schrie, bis er zulest, obgleich nur fehr ungern, verschwand. Zwei weitere Radbte beharrte das Gespenst in seinem Startfinn, machte sich aber jedesmal bei dem Anblick der Reliquie mit Gehul davon, wie wenn es großen Schmerz seine. Auch pfiegte es beim Berschwinden ftets zu schreien: "verloren — verloren!"— und während des Refis der Reise beunruhigte es uns nicht wieder.

"Als uns nun unser Patron dies mittheilte, meinten wir, der Rus beziehe sich auf das Geld, welches für das Gespenft verloren sei, obichon sich spater berausstellte, daß er dem Schiffe galt. In der That war es sehr unüberlegt von uns, daß wir die Schäge eines Batermorders an Bord genommen hatten. Bir tonnten nichts Gutes von einer solchen Fracht erwarten und so stellte fic's auch heraus. Als das Schiff zu Grunde ging, gab sich unser Patron alle Drübe,

das Geld zu retten; es wurde auf ben Floß gebracht und, als wir landeten, an's Ufer geschaft und daselbst verschart, damit es der Rirche zugestellt werden könnte, der es vermacht worden. Die Leute, welche es in die Erde begruben, sind jegt alle todt, und außer meinem Freunde, dem Patron, ift nicht ein Einziger übrig geblieben, dem die Stelle bekannt ist. — Ich vergaß zu bemerken: jobald das Geld auf der Inself gelandet und vergraben war ersichten das Gespenst wieder, wie zuvor, und setze fich auf die Stelle, wo der Schaft eingescharrt lag. Ich glaube, wenn dies nicht der Fall gewesen ware, würden sich der Watrosen berschehe und vergrechen were gugeeignet haben. Aus dem Umstande, daß der Geist beute hier erschienen ist, vermuthe ich, daß er es satt hat, sein Geld zu bewachen, und es deshalb verließ, oder kam er vielleicht hieber, damit man es von der Insel fortbringe, obgleich ich mir den Grund nicht denken nich.

"Bunderbar — fehr munderbar! Alfo liegt ein großer Chat in dem Cande bearaben?"

"3a."

"Und aus dem Sieherkommen des Gespenftes konnte man ver= muthen , daß es ibn verlaffen hat?"

"Naturlich, fonft tonnte es nicht bier fein."

"Ronnt Ihr Gud nicht vorftellen, welche Urfache es hieher geführt haben mag?"

"Bahricheinlich, um feine Absicht tund zu thun und meinen Freund zu bitten, daß er den Schat holen laffe; aber Ihr wißt, er wurde unterbrochen."

"Allerdings; aber er nannte Guern Freund Banderdeden."

"Dies war der Rame, den er an Bord des Schiffes führte."

"Und auch ber Rame jener Dame?"

"Ja; er traf an bem Rap ber guten Soffnung mit ihr gufammen und führte fie mit fich fort."

"Dann ift fie alfo fein Beib?"

"Ich darf diese Frage nicht beantworten; es reicht vollkommen

"Ab, fo! Aber was diefen Schap betrifft — 3br fagt, daß Niesmand wiffe, wo er begraben fei, ale der Batron, wie 3hr ihn nennt?"

"Diemand."

"Bollt 3hr fo gut fein, ihm mein Bedauern über bas Borges fallene auszubruden und ihm ju fagen, daß ich mir das Bergnügen vorbehalte, ibn morgen ju fprechen?"

"Bewiß, Signor," verfeste Rrant, fich von feinem Stuble erbebenb.

Er munichte fofort dem Kommandanten guten Abend und ents fernte fic.

ich zuvor das Erfle in meinen Besit gebracht habe. — 3ch win mir die Sache bebenken." Der Kommandant ging noch einige Minuten im Zimmer auf und ab und überlegte bei sich die beste Versahrungsweise.

fle befeitigen, für immer zum Schweigen bringen — und daren kann ich vielleicht auch noch die schöne Amine gewinnen. Ja, ihr Tob wird nöthig sein, um mir Beides zu verschaffen — das heißt, wenn "Er sagt, es sei ein Gespenst, und hat mir da ein gang annehmtiches Geschichten ergabtt," dachte er; "aber ich weiß nicht — ich habe mein Bedenken, sie könnten mir einen Boffen spielen. Run, sei's drum, wenn das Geld da ift, so soll es mein Eigenthum werden — wo nicht, so will ich Rache nehmen. Za, ich habe es; nicht nur sie mussen be Seite geschaft werden, sondern allmählig auch alle Uebrigen, welche beim Fortbringen des Schafes mitgeholsen baben; — dann — doch — wer ist da? Redro?"

"Ja, Signor."

"Wie lange bift bu icon bier?"

"Erft feit diefem Mugenblide, Signor; es war mir, als borte ich Euch rufen."

"Du fannft geben - ich brauche nichte."

Bedro entfernte fich; er hatte jedoch icon geraume Zeit im Bimmer geftanden und bas gange Gelbftgefprach bes Komman-banten mit angehort.

### Vierunddreißigftes Rapitel.

Ce war ein schöner Morgen, als das portugiefische Schiff, welches Uminen an Bord genommen batte, in der Bai und Rhebe von Goa einlief. Goa ftund damals in seinem Zenith — folz, sippig, prächtig, reich, die Saupffadt des Oftens, eine Stadt von Balaften, in der ein Bicetonig fast unumschränkte Gewalt übte. Alls sie sich dem Flusse niederten, zwischen deffen beiden Mündungen Goa auf einer Insel liegt, eilten sammtliche Bassagiere auf das Dect, und der portugiefische Kapitan, der schon oft an Ort und Stelle gewesen war, machte Amine auf die merkwischsessigken Gebab ausmertsam. Sie subren an den Festungswerten vorbei und liefen in den Servom ein, dessen uler uben Seiten mit den Landsigen

um e Google

des Abels und der Sidalgos befest maren — practivolle Gebaute, von Orangenhainen umgeben, deren Bohlgeruche Die Luft durchdufteten.

"Dies, Signora, ift der Landralaft des Aiceforigs," fagte der Kapitan, auf ein Schloß deutend, das beinabe drei Ader Lan-

des bededte.

Das Schiff segelte weiter, bis es saft die Stadt erreichte. Der Kapitan machte jest Amine auf die fiolgen Kirchtürme und die andern öffentlichen Gebäude ausmerksam — denn sie batte in ihrem Leben nur wenig große Städte gesehen, wie man sich Leicht benken kann, wenn man sich ihre Geschichte in's Gedachnis ruft.

"Das ift die Zesuitenkirche mit ihrem Collegium, " sagte der Kapitan, auf eine prachtvolle Masse von Gebauden hindeutend. "In der Kirche, die mir jest gang vor uns liegen seben, befinden sich die canonistren Gebeine des heiligen Franziscus, der seinem Eiser das Evangelium in diesen Gegenden zu verbreiten, das Leben zum Opfer brachte."

"Ich habe Bater Matthias von ihm fprechen horen ," verfette

Amine; "doch mas ift Dies fur ein Gebaude ?"

"Das Augustinerflofter; das andere gur Rechten gebort den Dominitanern."

"In der That prachtvoll," bemertte Umine.

"Das Gebaube, Das Ihr am Ufer seht, ift der Balaft des Bicefonigs, das jur Rechten das Klofter der baarfüßigen Carmeliter. Jener hohe Thurm gehört zu der Kathebrale der heiligen Ratharina, und jener fcone, leichte Dom ift die Kirche unserer lieben Frau der Barmherzigkeit. Ihr bemertt dort gleichfalls ein Gebaube mit einem Dome — unmittelbar hinter dem Balafte des Bicefonigs?"

"3a," antwortete Umine.

"Das ift Die beilige Inquifition."

Obgleich Amine ihren Philipp fcon von der Inquifition hatte

sprechen boren, fo mußte fie boch wenig von ihren Eigenthumlichteiten; aber bennoch überflog bei Rennung diefes Ramens ihren Korper ein ploglicher Schauber, ben fie fich nicht ju erklaren vermochte.

"Bir tommen jest an den Palaft des Bicetonigs. 3hr bemerkt, welch ein schönes Gebaube er ift," jubr ber Kapitan fort; "daß große haus ein wenig weiter oben ist das Jolhaus, vor dem wir Anker werten werden. 3ch muß Cuch jest verlassen, Sigmora."

Einige Minuten nacher anterte bas Schiff vor dem Bollhaufe. Der Rapitan und die Baffagiere begaben fich an's Land, Umine' ausgenommen, welche in dem Schiffe blieb, mahrend Bater Mat-

thias einen paffenden Aufenthalt fur fie fuchte.

Rachften Morgen febrte ber Briefter mit ber Rachricht jurud, baß er fur Umine im Rlofter ber Urfelinerinnen, mit beren Mebtiffin er bekannt fei, ein Unterkommen ausgewirft babe. Gbe Amine an's Land ging, bemertte er ibr, bag bie Mebtiffin eine febr punttliche Frau fei und es gerne feben merde, menn auch fie fo viel mie mog= lich Die Rlofterregel mitmache; bas Rlofter felbft nehme nur junge Berfonen aus ben bochften und reichften Familien auf, und er hoffe, fie werde fich bort gludlich fublen; jugleich verfprach er ihr, fie ju befuchen und die Begenftande mit ihr ju befprechen, welche feinem Bergen fo theuer und gu ibrer Erlofung fo nothwendig feien. Der Ernft und bae Bobiwollen, womit ber alte Dann fprach , rubrten Aminen bis ju Thranen, und ber bodmurbige Bater, ber fich jest in den Raum binunter begab, um ihr Gepace ju fammeln, verließ fie mit einer Barme bes Gefühle, Die er felten gubor empfunden batte, mehr ale je fich ber froben Soffnung bingebend, daß jene Befehrungebemubungen boch am Ende gum Biel fubren murben.

"Er ift ein guter Mann," dachte Amine, ale fie an's Land

ftieg. — Gereich datte Recht: Bater Matthias war ein guter Mann, aber wie alle Menschen — nicht vollkommen. Ein Eiserer für die Sache seiner Religion, würde er mit Freuden sein Leben dem Märtyrertode bingegeben haben; aber wenn etwas feinen Planen in ben Beg

trat, fonnte er auch graufam und ungerecht fein.

Bater Matthias hatte viele Grunde, um Aminen in bem Rlofter ber Urfelinerinnen unterzubringen. Er fühlte fich verpflichtet, ihr denfelben Schut angedeihen ju laffen, den er fo lange unter ihrem Dade genoffen batte, und wunschte jugleich, fie unter bie Aufficht der Mebtiffin gu ftellen, benn er tonnte fich bes Gedantens nicht ermehren , daß fie noch immer verbotene Runfte verjuche ober ube , obgleich er feine Beweise dafur hatte. Allerdings außerte er hierüber nichts gegen Die Mebtiffin, ba es ungerecht gewesen mare. einen Argwohn ju erregen; aber bennoch ftellte er fte als eine Berfon vor, die noch nicht gang jum fatholifchen Glauben befehrt fei, obicon fie bemfelben mit ber Beit Ehre machen werde. Schon ber Gedante, ju einer Betehrung mitzuwirten, wird fur Die Bewohner eines Rlofters von binreifendem Intereffe, und die De btiffin mar weit mehr erfreut, eine Frau aufzunehmen, die ihres Rathe und Bufpruchs bedurfte, als wenn man ihr eine fromme Chriftin übergeben batte, Die ihr feine Dube gemacht batte. Amine ging mit Bater Matthias an's Land, ohne von dem Balantin, Den man für fie gubereitet hatte, Gebrauch ju machen , und begab fich nach bem Rlofter. Zwifden dem Bollhaufe und dem Balafte Des Bicetonigs verfügten fie fich nach bem binten liegenden großen freien Blat und bann die Strada Diretta, ober gerade Strafe hinauf nach der Rirche ber Barmherzigfeit, in beren Rabe bas Rlofter lag. Benannte Strafe ift Die iconfte in Goa und hat ihren Ramen pon ber einfachen Thatfache, daß faft alle andern Strafen aus Quadranten oder Rreisfegmenten befteben. Amine war erftaunt über die boben, maffiven Steingebaude, beren fammtliche Stodwerte mit fon gemeifelten Darmorbaltonen verfehen waren, mabrend fic über jeder Thure das Bappen des Adeligen oder Sidalgos befand, weldem das Saus gehorte. Der freie Raum hinter den Balaften und die weiten Strafen waren mit lebenden Befen erfullt. Elephanten mit prachtvoller Berzierung; Pferbe, an der hand geführt, oder beritten, mit ftolgen Schabracken; Palantins, die von Eingeborgen in bunten Livreen getragen wurden; hin und von Perlaufende Beselbienten; Angehörige aller Nationen vom stolgen Portugiesen, bis zu dem halb nackten Eingebornen hinad; Wossemen, Araber, hindus, Armenier; Ofsigiere und Soldaten in ihren Unisormen, bunt durcheinander gedrängt — turz Alles voll rühriger Bewegung. So verhielt sich mit dem Reichthum, dem Glanze und dem Luzus der stolgen Stadt Goa, der Kaiserin des Oftens, in der Zeit, von der wir jekt schreiben.

Rach einer halben Stunde batten fie bas Bemubl binter fich und maren an bem Rlofter angelangt, mo Umine bei ber Mebtiffin aute Aufnahme fand. Bater Datthias verabichiedete fich balb, und Die Aebtiffin gogerte nicht, ihr Befehrungemert zu beginnen. Sie ließ awar guvorderft einige getrodnete fuße Fruchte bringen - fein fo ubler Unfang, ba fie febr ichmadhaft maren - brachte aber Damit ihre Beweisgrunde in Berbindung, welche ihrem Gafte nicht fo aut jufagen wollten, ba bie anadige Dberin febr unwiffend und nicht an theologische Disputationen gewöhnt mar. Rachbem bie alte Dame etwa eine Stunde giemlich wirre gesprochen, hatte fie Die Sache bereits fatt und meinte Bunder mas gethan ju haben. Umine wurde nun ben Ronnen vorgestellt, Die meiftene jung waren und ben beften Ramilien angeborten. Dan wies ihr fodann ibr Schlafgemach an, und ba fie ben Bunich außerte, allein gu fein, fo folgten ihr nur fechezehn nach ihrer Belle, mas ungefähr bie Babl mar, welche ber Raum faffen tonnte.

Wir muffen nun die zwei Monate überspringen, welche Amine in dem Klofter verbrachte. Pater Matthias hatte Sorge getragen, daß Erkundigungen eingezogen wurden, ob fich ihr Gatte an eine der Inseln unter portugiesischer Gerrschaft gerettet habe, konnte aber keine Auskunst erhalten. Amine hatte das Klofterleben bald satt; sie wurde unablässig von dem Juspruch der alten Aebtissin verfolgt,

faßte aber einen noch weit größeren Biberwillen gegen bas Benehmen und das Gefprach der Monnen. Alle hatten ibr Gebeimniffe anguvertrauen - Bebeimniffe, die guvor icon bem gangen Rlofter befannt waren, und zwar von einer Urt, baß fich Aminens guchtiger Ginn mit Biderwillen davon abwandte. Bie fonnte es ubrigens auch anders fein? Die armen Gefchopfe maren unter einer ichnell reifenden Sonne in der vollen Bluthe ihrer Jugend aus der Belt geriffen und unnaturlicherweise in ein Rlofter eingemauert worden, um ben Beig und ben Stolg ihrer Familien gu befriedigen. Da die Ronnen durchgangig aus ben beften Saufern fammten, fo war die Ordensregel nicht fo ftreng, wie in andern Rloftern; man ertheilte Licenzen, nahm fich noch großere - und Amine fand ju ihrem Erftaunen, daß fich in diefer Dem himmel geweihten Gefellichaft mehr folimme Leidenschaftert Der menfchliden Ratur entfalteten , als fie je zuvor getroffen hatte. Beffandia unter Aufficht und teinen Augenblid fich felbft über Laffen, murbe ibr der Aufenthalt im Rlofter gang unerträglich, und nach brei Monaten bat fle Bater Matthias, er mochte ihr einen andern Rufluchtsort auffuchen, indem fie ihm offen gu verfteben gab, daß Diefer Ort nicht febr geeignet fei, ihre Betehrung gu Den Grundfagen feines Glaubens zu erwirfen. Bater Matthias verftand fie volltommen, erwiederte aber: "3ch habe feine Mittel. "

"Hieran foll's nicht fehlen," verseste Amine, den Diamantring von ihrem Finger nehnend. "Dies ift in unserem Lande achthundert Dukaten werth; was hier daraus erzielt werden kann, weiß

ich nicht."

Bater Matthias nahm ben Ring.

"Ich werde morgen wieder herkommen und Euch wiffen laffen, was ich ausgerichtet habe. Der Aebtissin werde ich sagen, Ihr gehet zu Eurem Gatten, denn es ware nicht gerathen, fie glauben zu lassen, daß Ihr Gründe habt, ihr Dach zu meiben. Was Ihr angebt, habe ich wohl auch früher gehört, es aber für bloke Läste.

rung gehalten. Indeg weiß ich, daß Ihr einer Berlaumdung unfabig feid."

Am andern Tage kehrte Bater Matthias gurud und besprach fich mit der Aedtiffin, welche nach einer Beile Amine holen ließ und ihr mittheitte, es fei notigig, daß fie jegt das Klofter verlasse. Sie tröftete fie so gut wie möglich über das Ungemach der Trennung von einem so glücklichen Ausentlate, ließ, um das Scheiden weniger schmerzlich zu machen, einige Constituten bringen, segnete sie und übergab sie dem Bater Natthias, der Aminen, als sie miteinander allein waren, mittheilte, er habe ihren Ring sur achtzehn-hundert Dollars verkauft und ihr ein Untersommen in dem Sause einer verwittweten Dame von Stand verschafft.

Rachdem fich Amine von den Ronnen verabschiebet hatte, verließ sie mit Pater Matthias das Kloster und befand sich bald in there neuen Bobnung, welche an einem geräumigen freien Plate, Terra die Sabalo genannt, fland. Pater Matthias stellte sie ihrer Wirthin vor und entsernte sich. Die Zimmer, welche Aminen zugedadt waren, gingen nach dem freien Plate hinaus, waren luftig und boten alle Bequemlicheit. Die Besitzerin des Sauses begleitete Aminen nach ihren Gemächern.

"Bas ift das fur eine große Rirche auf ber andern Seite bes Blages?" fragte ber Gaft.

"Die Simmetsahrtetirche," versetzte die Dame. "Die Rufit ift dort febr icon. Benn Ihr wollt, konnen wir morgen hingeben und fie mit anboren."

"Und das maffenhafte Bebaude bor uns?"

"Das ift die beilige Inquifition," antwortete die Bittwe fich betreugend.

Umine fuhr wieder jusammen, ohne fich einen Grund angeben ju konnen.

"Ift das Euer Kind?" fragte fie, als ein etwa zwölf Jahre alter Rnabe in das Bimmer trat.

"Ja," erwiederte die Bittwe; "das einzige, das mir geblies ben ift. Moge Gott es erhalten."

Der Knabe war icon und verftändig. Amine, die ihre eigenen Grunde batte, that Alles, um ihn zu ihrem Freunde zu machen, und erreichte bald ihren Zwed.

### Fünfunddreißigftes Rapitel.

Amine kehrte eines nachmittages von einem Spaziergang burch die Strafen zurud; fie hatte in verschiedenen Laben bes Bagars einige Ginkaufe gemacht und brachte nun bas Erflandene unster ibrer Mantisse mit.

"Dem himmel fei Dank, da bin ich endlich allein und unbewacht," bachte Amine, als fie fich auf das Kanapee niederwarf — "Bhilipp, Bhilipp, wo bift du? Ich habe jest die Mittel und

merbe es bald erfahren."

Der kleine Bedro, der Sohn der Bittwe trat in das Gemach, eilte auf Umine gu und fußte fie.

"Sage mir, Bedro, wo ift beine Mutter?"

"Sie ift diesen Abend ausgegangen, um einige Freundinnen zu besuchen. Wir find allein; ich will bei bir bleiben."

"Recht fo, mein Lieber. Sage mir, Bedro, tannft du ein Be-

beimniß bewahren?"

"3a, ich will's - fage es mir."

"Rein, ich habe dir nichts zu sagen, sondern muniche nur, daß bu etwas thuft. Ich habe ein Spiel im Sinne, und du follft Dinge in beiner hand sehen."

"D ja, zeige mir's, zeige mir's!"

"Wenn du mir verfprichft, nichts davon auszuplaudern."

"Rein , bei ber beiligen Jungfrau , ich will nicht."

"Dann follft bu's feben. "

Amine gundete einige holztohlen in einem Beden an und feste es ju ihren Fußen. Sie nahm dann eine Rohrseder, etwas Dinte aus einer fleinen Flasche und eine Scheere, worauf sie mehrere Zeichen auf ein Studden Bapier schrieb und dadei Borte sang, die ihr junger Gefährte nicht verstehen konnte. Dann warf sie Weitpauch und Koriandersamen in das Kohlenbeden, die einen flarken aromatischen Rauch verbreiteten, hieß Pedro auf einen kleinen Schemel neben sich seinen ub ergriff die rechte hand des Knaben. In die innere Fläche desselben, zeichnete sie eine vieredige Figur mit Charakteren an jeder Seite und goß in die Mitte ein wenig Dinte, welche einen schworzen Spiegel von dem Umsange einer balben Krone bilbete.

"Jest ift Alles fertig," fagte Amine. "Gib Acht, Bedro;

mas fiehft du in der Dinte?"

"Dein eigenes Beficht," verfeste ber Anabe.

Sie warf noch mehr Beihrauch in das Beden, bis das Bimmer mit bichten Bolten erfullt war, und fang wieder :

"Turfdun, Tureio = fdun - tomm berab, tomm berab!

"Erscheint, ihr Diener Dieser Ramen.

"Entfernt ben Schleier und gebt richtige Runde."

Sie hatte die Zeichen auf bem Papier mit der Scheere gerichnitten, nahm jest eines der Stude und warf es auf das Roblenbeden, mahrend fie die hand des Anaben noch immer festhielt.

"Sage mir jest, Bedro, mas du fiehft?"

"Ich febe einen Mann vorbeigieben," verfette Bebro un-

"Furchte bich nicht, Bedro, du follft noch mehr feben. Ift er vorüber gegangen?"

"3a."

Und Amine flufterte einige unverftandliche Borte, marf bie

andere Salfte bes Baviers, auf welches fie die Charaftere gezeich= net batte, auf bas Roblenbeden und fuhr gegen ben Rnaben fort:

"Sprich mir jest nach und fage: Bhilipp Banderbeden erfcbeine!"

"Bhilipp Banderbeden ericheine!" entgegnete ber Rnabe gitternb.

" Sage mir, was bu fiehft, Bedro - aber fage mir die Bahr=

beit." fprach Umine angftlich.

"3ch febe einen Mann, ber auf bem weißen Sande liegt. Diefes Spiel gefällt mir nicht."

"Gei nicht unrubig, Bedro; bu follft fogleich Ronfett betommen. Sage mir, mas bu fiehft - wie ift ber Dann gefleibet?"

"Er hat einen furgen Rod - er bat weiße Bofen - er blidt umber - er nimmt etwas aus feiner Bruft und fußt es."

"Er ift's! er ift's! und er lebt! himmel, ich dante bir. Sieb mieber bin Rnabe."

"Er fteht auf - ich mag Diefes Spiel nicht. 3ch furchte mich - ia, mabrhaftig."

"Du brauchft bid nicht zu fürchten."

"Dh ja, ich bin - ich tann nicht," verfette Bedro, auf feine

Rnie niederfallend, "bitte, lag mich geben."

Bedro batte feine Sand gedrebt und die Dinte verfprist. Der Rauber mar gebrochen und Amine fonnte nichts mehr erfahren. Gie fuchte ben Anaben burch Befchente ju beruhigen, nahm ihm noch= male bas Berfprechen ab, daß er nichts ausplaudere, und verfcob ibre weiteren Rragen an bas Schidfal auf eine Beit, wenn ber Rnabe fich von feinem Schreden erholt baben und bereit fein murbe, bas Spiel wieber aufzunehmen.

"Dein Bhilipp lebt! Mutter - theure Mutter, ich bante bir."

Amine ließ Bedro nicht eber aus dem Bimmer, bis er fich von feinem Schreden gang erholt gu haben ichien. Sie ichwieg einige Tage über ben gangen Borgang, indem fie ibn nur an fein Ber=

fprechen erinnerte, ber Mutter ober fonft Jemand nichts gu fagen und überbaufte ibn mit Beidenken.

Eines Nachmittags, als die hausbefigerin ausgegangen war, tam Bebro berein und fragte Amine, ob fie nicht bas Spiel wieder vornehmen wollten.

Amine, welche begierig war, mehr zu ersahren, freute sich über das Anfinnen des Knaben und hatte bald Alles vorbereitet. Wieder füllte sich ihr Gemach mit Beihrauchwolken — abermals murmelte sier Zauberformeln; der Zauberfpiegel war auf der hand des Knaben und auf's Reue rief Pedro: "Philipp Banderdeden, erzschein" als die Thüre aufflag und Pater Watthias nehst der Wittwe und mehreren anderen Personen hereinstürzten. Amine suhr auf — Bedro Schrie und eilte auf seine Autter zu.

"Ich tauschte mich also nicht über Das, was ich in der hutte gu Terneuse sahr, fagte Bater Matthias, mit Bliden der Entruftung feine Arme über die Bruft freugend. "Fluchwürdige Zauberin, du bift entbedt!"

Amine erwiederte feinen Blid mit Berachtung und entgegnete xubia :

"Ihr wißt, ich gehöre nicht Eurem Glauben an. Das Laufchen scheint ein Theil Gurer Religion zu sein. Dies ift mein Gemach — es ift nicht bas erstemal, daß ich Euch auffordere, es zu verlassen — ich thue es jest abermals — gegen Euch — und gegen blejenigen, die mit Euch gekommen sind.

"Rebmt guerft alle biefe Baubergerathe fort," fagte Bater Matthias ju feinen Begleitern.

Das Rohlenbeden und die andern Gegenstände, welche Amine benutt hatte, wurden weggeschafft, worauf Bater Matthias mit feinen Begleitern das Gemach verließ und Amine allein gurud blieb.

Amine hatte eine Borahnung, baß fie verloren fei. Sie wußte, baß Zauberei in ben katholischen Landern als bas höchfte Berbreden galt, und war jeht auf ber That ertappt worden. "Bohlan," bachte fie; "es ift meine Bestimmung; fo will ich benn muthig bem Schlimmften entgegenfeben."

Um das Erscheinen des Pater Matthias und der übrigen Zeugen zu erklären, muß bemerkt werden, daß der kleine Pedro schon den Tag nach Aminens erstem Bersuche sein Bersprechen vergessten und seiner Mutter Alles, mas vorgesallen war, erzählt hatte. Die Wittwe, erschrocken über die Aussage des Anaben, hielt sich für verpflichtet, zu dem Pater Matthias zu gehen und ihm den Bericht ihres Sohnes zu vertrauen, da sich's dier, wie sie meinte, um Zauserei dandelte. Bater Matthias nahm Bedro streng in's Berhör, gewann die gleiche Ueberzeugung und beschoft, Aminen durch Zeugen zu überschien. Er machte daher den Borschag, der Anabe solle sich zu einem zweiten Bersuch anbeischig machen, belehrte ihn über seine Rolle und traf alle Boranstalten, um über Aminen in der beschriebenen Weise bereinzubrechen.

Gine halbe Stunde, nadbem fich der Briefter entfernt hatte, traten zwei schwarzgekleidete Monche in Aminens Gemach und forberten fie auf, ihnen zu folgen, da im Beigerungsfalle Gewalk angewendet wurde. Amine leistete keinen Biderstand. Sie ging mit den Monchen über den Blay — das Thor eines großen Gebäudes that sich auf — und sie wurde aufgesordert, hineinzutreten. Einige Augenblicke später befand sie slich in einem Kerker der In-

auifition.

### Gedunddreifigftes Rapitel.

Ehe wir in unferer Ergablung fortfahren, wollen wir unfere Befer einen kleinen Blid in bas Befen, in die Ceremonien und in die Ginrichtung eines Inquisitionshofs thun laffen; benn wenn wir

ben von Goa beschreiben, find auch alle übrigen geschilbert, ba fie nur febr wenig ober gar nicht von einander abweichen.

Die Santa Cafa, ober der Inquisitionshof ju Goa liegt auf der einen Seite eines großen freien Blates, die Terra di Sabaio genannt. Es ift ein massenhaftes, schönes Steingebaude, vorn mit drei Thoren versehen— das mittlere, größer als die beiden andern, führt nach der Gerichtshalle. Die Seitenthore suhren zu geräumigen und sichnen Bohnungen für die Inquisitoren und die übrigen Beaunten des Gerichts.

hinter diesen Bohnungen befinden sich die Zellen und Kerker der Inquisition; sie stehen in zwei langen Gallerien, haben je doppette Thuren, und umfassen etwa zehn Kuß im Geviert. Ihre Angahl besautert, einige davon sind gemächlicher als die andern, da Licht und Lust Zutritt erhalten, andere aber baben sich dieser Bohlthat nicht zu erfreuen. In den Gallerien bessellt fich die Inquisitionswade, und tein Bort oder Laut tann aus einer Zelle dringen, ohne gehört zu werden. Die Behandlung der Gesaugenen ist in Anbetracht der Rahrung sehr gut und ganz darauf berechnet, eine Indigestion zu verhüten, die aus Mangel an Beweauna bervoraeben könnte.

Auch ärzilicher Beiftand ift ihnen geftattet, obschon mit Ausnahme gang besonderer Fälle feine Briefter zu ihnen eintreten durfen. Liegt ein Gefangener auf bem Stetebette, so ift ibm jede
Tröftung ber Religion, sogar ber Buspruch bes Beichtvaters und bie lette Delung versagt. Ber in der haft firbt — möge seine Schuld nun erwiesen sein, oder nicht — wird ohne Leicheneremonte bestattet und nachher gerichtet. Bird er dann für schuldig anerkannt, so grabt man seine Gebeine aus und vollzieht den Urtheils-

fpruch an ben Ueberreften.

Es gibt zwei Inquisitoren in Goa — ben Großinquisitor und seinen Abjunkten, die beide flets aus dem Orden des heiligen Dominitus gewählt werden. Diese erhalten bei ihren Gerichtstagen

und Berhoren Beiftande aus verschiedenen religiofen Orden, melde Die Deputirten bes beiligen Officiums genannt werben, aber nur ericheinen, wenn fie aufgefordert werden. Es gibt auch noch andere Beamte, beren Obliegenheit barin besteht, alle veröffentlichten Buder ju untersuchen und fich ju überzeugen, ob nichte gegen Die beilige Religion barin vortomme. Muger Diefen bat man noch einen öffentlichen Untläger, einen Broturator ber Inquifition und Rechtegelehrte, welche Die Befangenen vertheidigen durfen, obaleich ibr Sauptgefcaft barin beftebt, ben angeblichen Schuplingen ibre Bebeimniffe abguloden und fie ju verrathen. Gie bilben Die fogenann= ten Bertrauten ber Inquifition, obicon Diefen ichmachvollen Dienft auch Leute vom bochften Ubel auf fich nehmen; benn man rechnet fich's eben fo febr gur Chre, als man perfonliche Sicherheit barin findet, unter die gedachten Bertrauten eingeschrieben gu fein , welche man burch alle Befellichaftetlaffen gerftreut findet; man barf baber barauf gablen, daß jedes unbedachte Wort dem beiligen Officium hinterbracht mird.

Einer Aufforderung, vor dem Inquisitionsgerichte zu erscheinen barf kein Widerland entgegengesetst werben, da fich die gange Bewölferung erheben und ihr Nachdrud geben wurde. Die Gesangenen werden abgesondert gehalten, und es sommt nur sehr selten vor, daß zwei in einen Kerter gesperrt werden; dies geschiebt blos in dem Halle, wenn man glaubt, die lange haft bade den Geite eine Huglikdlichen so niedergedrudt, daß sein Leben in Geschreche in mererbruchtiches Schweigen wird eingeschärft und fireng beobachtet. Diezenigen, welche in ihrer äußersten Finsterniß weheklagen, welnen oder sogar beten, werden durch Schläge zur Aube gezwungen. Die Schwerzenstusse der in dieser Weise Gezüchtigten oder die Laute der Lual, welche die Folter erprest, schallen durch die Gänge und schrechen die Auten, welche einem gleichen Boose entgegen sehen, in ihrer einsamen Racht, in

Die erfte Frage, welche an eine Berfon gerichtet wird, Die ber

Inqistion in die Hand gefallen ift, betrifft ihr Bermögen. Der Gefangene muß dies dis auf den seigten Peller hinaus angeben und die Wahrheit seiner Aussgage beschwören, indem man ihm zugleich bemerkt, daß jede Unwahrheit über diesen Puntt — wie unschuldig er auch in Betreff der Anklage sein mag — den Jorn der Inquistion auf ihn herabruss; denn selbs wenn er schuldos ersunden werde, sebe ihm neue Past bevor wegen des salschen Eides, den er vor der Inquistion geleistet, während jedoch anderen Falls seine Aabe ungeschmälert bleibe. Diese erste Berhörsstrage hat ihren guten Grund, denn wenn eine Person das Berbrechen, dessen fie beschuldigt wurde, bekennt, so wird sie in den meisten Fällen zwar freigelassen, hat aber ihre sämmtliche dabe verwirkt.

Aus den Regeln der Inquisition könnte gwar scheinen, daß man mit Gerechtigkeit versahren wolle, denn obgleich zwei Zeugen hinreichend sind, Zemand in Berhäft zu nehmen, so werden doch sieden erfordert, um ihn zu verurtheilen; da jedoch die Zeugen nie mit dem Gesangenen konfrontirt werden und oft an ersteren die Tortur in Anwendung kömmt, so ist es nicht schwer, die nöthige Anzahl zu ersangen. Mancher hat, um sein eigenes Leben zu retten, durch einen falschen Gid das seines Rächsten geopfert. Die Sauptverbrechen, welche in das Bereich der Indagnatifiton sallen, sind Sauberei, Regerei, welche in das Bereich der Joannater Aud zie mus.

Um den Ginn diese letteren Berbrechens, wegen deffen die Inquifition die meiften Leute geopfert hat, ju verstehen, muffen wir dem Lefer bemerken, daß die Juden, welche Ferbinand und Jabella von Kastilien aus Spanien vertrieb, sich nach Portugal flüchteten, aber unter ber einzigen Bedingung, daß fie Chriften wurden, Aufnahme fanden. Sie willigten ein oder thaten wenigstens dergleichen, wurden aber fortwährend von bem Portugelen verachtet, weil man ihrer Aufrichtigkeit kein Bertrauen schenkte. Im Gegensate, zw daten Griften erhielten sie den Namen Neuchriften und vermischen sich im Lause der Zeit gelegentlich durch heitzufen mit den erfteren;

biefes gereichte jedoch ben alten Familien fiets zum Borwurfe und ben Sprofilingen diefer Berbindungen haftete noch lange ein Makel an.

Die Abfommlinge berartiger gemischten Eben wurden nicht nur aus ihrer Rafte ausgestoßen, sondern auch, da die Genealogie jeder Familie genau bekannt war, mit Argwohn betrachtet, und saben sich flets der Gnade des heiligen Officiums preisgegeben, wenn fie wegen Judaismus angeklagt wurden: darunter ift die Rudkehr zu den altjudischen Gebrauchen der Oftern und sonstigen von Woses

eingeschärften Ceremonien gu verfteben.

Betrachten wir nun, welche Wirkung eine derartige Anklage in den Sanden der Inquisition übt. Ein wahrhaft aufrichtiger Katholit, der von einer dieser unglüdlichen Familien abstammt, wird
angeklagt und von der Inquisition verbastet; er muß sein Bermögen
angeben, was er — von seiner Unschult überzeugt und einer balbigen Befreiung gewiß — ohne Rückalt thut. Wer taum hat sied
ber Kerterschlüsse hinter ihm gedrebt, als auch schon seine gange
habe in Beschlag genommen und öffentlich versteigert wird, denn
es versteht sich von selbst, daß man sie ihm nie wieder zurückerstattet. Nach der Gesangenschaft eines Monats wird er in die Gerichtshalle gerusen und gefragt, ob er den Grund seiner Berhöftung
kenne; man rath ihm angelegentlich, sein Berbrechen zu beichten
und nichts zu verheimtichen, da dies der einzige Weg set, seine
Freiheit wieder zu erhalten. Er betheuert seine Unwissenheit, und
zwar sedemal, so oft er vorgeladen wird.

Endlich naht die Beriobe des Auto da Fe's (Glaubenshandblung) beran, das alle zwei oder drei Jahre flatisindet (nämlich die offientliche hinrichtung derzeinigen, welche von der Inquisition für schuldig erfunden werden). Run tritt der öffentliche Antläger auf und gibt an, der Gesangene sei von einer Angahl Zeugen bezährigt worden. Man redet dem Unglücklichen zu, seine Schuld zu bekennen; er bestehd auf seiner Unschuld, und num wird das Conspectioner; er bestehd auf seiner Unschuld, und num wird das Conspectioner.

victo Invotivo erlaffen, was so viel heißen will, als "schuldig erfunden, obgleich der Gesangene sein Berbrechen nicht eingestehet, Diedurch wird er verurtheilt, bei der nächsten Feierlichseit verbrannt zu werden. Man solgt ibm nun nach seiner Zelle, ermahnt ibn, seine Schuld zu beichten und verspricht ibm in diesem Falle Begnadigung. So geht es sort bis zum Abende vor dem Tage der Dinrichtung. Erschrecht durch den Gedanken an einen qualvollen Tod, wird zulest der Unglüdliche, um sein Leben zu erten, geständig. Er wird in die Gerichtshalle gerusen, bekennt das Berbrechen, das er nicht begangen hat, und meint nun, gerettet zu sein — aber leider, nein; er hat nur sich selbst verstrückt und tann jett nicht mehr entsommen.

"Du bekennft also, daß du dir eine Beobachtung der Gesetse Moses haft zu Schulden tommen laffen. Diese Ceremonie tonnte nicht allein verrichtet werben; du mußt mit Andrene das Ofterlamm gegeffen baben — sage uns augenblicklich, wer noch daran Theil genommen, oder dein Leben ift verwirkt und der Scheiterhausen fur dich bereit."

Er hat fich also für schuldig erklart, ohne etwas zu gewinnen, und wenn er sein Leben zu retten wünscht, muß er Andere anklagen. Ben könnte dann dies anders treffen, als seine Berwandte und Freunde? Ja, aller Wahrscheinlicksein nach seine Brüder, seine Schwesten, seine Gattin, seine Sohne und Töckter — benn die Annahme siegt nabe, daß man in derartigen Dingen nur seiner Kamilie vertraut. Mag man indeß seine Schuld bekennen, oder in der Behauptung seiner Unschuld ferben — in jedem Falle gebt die weltliche habe versoren. Es ist übrigens sur die Inquisition von großer Wichtigkeit, daß ein Bekenntniß erfolge; denn dieses wird von dem Gesangenen unterzeichnet, dann der Desentlickkeit preidsegeben, und erfüllt den Zweck, den zu bemeisen, daß die Inquisition nicht nur unparteitisch und gerecht, sondern sogar barms

herzig ift, da fie Diejenigen begnadigt, welche fich als schuldig be-

In Goa waren die Antlagen auf Zauberei weit häufiger, als bei den Inquisitionshöfen anderer Orte, weil die Gebräuche und Ceremonieen der hindus vielen albernen Aberglauben enthielten. Diese Leute und die Stlaven aus andern Theilen ließen sich oft taufen, um ihren Gebietern zu gefallen; nun aber lautete ihr Urttheil, sobald sie nachher eines Berbrechens überwiesen wurden, sets auf die Strafe des Scheiterhaufens, während die Richtgetausten nur durch die Beitsche, Gefängnis oder die Saleeren gegüchtigt wurden. Aus diesem alleinigen Grunde weigerten sich Biele, das Christenthum anzunehmen.

Wir haben nun Alles auseinander gesett, mas vorderhand dem Lefer zu wiffen nothig ift. Das Uebrige wird fich aus dem Laufe

unferer Befdichte berausftellen.

# Siebenunddreißigstes Kapitel.

Einige Stunden, nachdem Amine in ihre Zelle geführt worden war, traten die Schließer ein, losten, ohne ein Wort zu sprechen ihr weiches Seidenhaar und schnitten es dicht am Ropfe ab. Die Wefangene warf ihre Lippen verächtlich auf und ließ sie ohne Widerfland ihr Werk verrichten. Nach Bollbringung desselben entfernten sich die Kerkerknechte und Amine blieb wieder in ihrer Einfamkeit.

Um andern Tage erichienen fie abermale und befahlen ihr, die Ruge zu entblogen und ihnen zu folgen. Sie fah die Manner an,

welche ihren Blid erwieberten.

Benn Ihr nicht gutwillig wollt, so muffen wir Zwang anwenben," bemertte ber Gine, ber burch ihre Jugend und Schonheit gerührt war. Amine that wie ihr geheißen worden, und ließ fich nach ber Gerichtshalle fuhren, wo fie blos ben Großinquifitor und ben Sekretar vorfand.

Die Gerichtshalle war ein langer Saal mit hohen genftern zu beiben Seiten und im hintergrunde. Im Mittelpunkte ftand auf einer ethöhten Platform ein langer Tifch, mit einem blau - und braungestreiften Ruch bededt; an bem hinteren Cube befand fich ein ungebeures Kreuz mit bem geschnitzten Bilbe unseres Erlösers. Der Schließer wies auf eine kleine Bank und bedeutete Aminen, daß sie sich niedersetzen solle.

Der Sekretar mufterte fie eine Beile und begann fobann mit ber Frage:

"Bie ift Guer Rame?"

"Umine Banberbeden."

"Aus welchem Lande?"

"Mein Gatte ift aus ben Riederlanden , ich felbft aber ftamme aus bem Often."

"Ber ift Guer Gatte ?"

"Der Rapitan eines hollandifchen Indienfahrers."

"Bie tamt 3hr hieher?"

"Sein Schiff icheiterte und wir murden getrennt."

"Ben tennt 3hr bier?"

"Den Bater Matthias."

"Bas habt 3hr für Bermogen?"

"Reines; es ift bas Gigenthum meines Gatten."

"Boift es?"

"In den Sanden des Bater Matthias."

"Bift Ihr, warum Ihr hieher gebracht wurdet?"

"Bie follte ich das?" verfette Amine ausweichend. "Sagt mir, weffen man mich befchulbigt."

"3hr mußt wiffen, ob 3hr Unrecht gethan habt oder nicht;

3hr thut daber gut, Alles ju beichten, mas Guch Guer Gemiffen jur Laft legt."

"Dein Gewiffen fagt mir nicht, daß ich Unrecht gehandelt habe."

"Dann wollt 3hr alfo nichts betennen?"

"Curer eigenen Aeußerung gufolge habe ich nichts anzugeben." "Ihr behauptet, aus dem Morgenlande zu fein; feid Ihr eine Chriftin?"

"3d will nichts von Gurem Glauben wiffen."

"3hr feid an einen Ratholiten verheirathet?"

"Ja; an einen guten Ratholifen."

"Wer hat die Trauung vollzogen?"

"Bater Gepfen, ein tatholifcher Briefter."

"Und 3hr feid nicht in den Schoos ber Kirche eingetreten? Bagte er es, Euch zu vermablen, ebe 3hr getauft wart?"

"Es fanden einige Ceremonien ftatt, welche ich mir gefallen ließ."

"Das war die Taufe — oder nicht?"

"3ch glaube, baß man es fo nannte."

"Und doch fagt Ihr jest, daß Ihr von dem katholischen Glausben nichts wiffen wollt?"

"Ja, benn ich habe feitdem mit eigenen Augen gefeben, wie fich Diejenigen benehmen, welche fich bagu bekennen; gur Beit meiner Bermablung war ich ibm jugethan."

"Bie boch beläuft fich die Geldsumme, die 3hr in Bater Dat-

thias' Banden fteben habt?"

"Auf einige hundert fpanifche Thaler — er weiß es genau!" Der Gerichteinquifitor gog eine Rlingel; Die Schlieger traten

wieder ein, und Amine wurde nach ihrem Rerter gurudgeführt.

"Barum fragen fie wohl so oft nach meinem Gelbe?" dachte Amine bei fich selber. "Benn es ihnen darum zu thun ift, so mogen fie es nehmen. Welche Nacht haben fie und was konnen

Marryat. Der fliegende Sollander.

fie mit mir anfangen? Run ja - einige Tage werben barüber

Mustunft geben."

Sinige Tage? — D nein, Amine. Jahre waren vielleicht ohne Entischedung vorüber gegangen, hatte nicht vier Monate nach der Einkerkerung ein Schaupiel gefeiert werden sollen, bas man nun icon der Jahre gemist hatte. Nach dieser Zeit sollte eine Autoda-Fe flatthaben, und man hatte noch nicht die gehörige Angahl Gesangener, um die Ceremonie des Berbrennens eindruckvoll genug zu machen. Man bedurste noch einiger Personen für den Seitershausen, sonft würdest den der einiger Bersonen für den Seitershausen, sonft würdest du wohl dem Kerker nicht so bald entgangen sein! Wie dem übrigens sein mochte, ein saft unerträglicher Monat der Ungewisseit und Spannung war entschwunden, ehe Amine wieder in die Gericksballe berusen wurde.

Mis diefes endlich geschah, wurde fie abermals gefragt, ob fie bekennen wolle. Aufgebracht über ihre lange haft und über die

Ungerechtigfeit Des Berfahrens, antwortete fie:

"Ich habe euch ein fur allemal erklart, daß ich nichts gu bekennen habe. Fangt mit mir an, was ihr wollt, aber thut es fonell."

"Co wird Guch wohl die Tortur gur Beichte gwingen?"

"Bersucht es einmal," entgegnete Amine mit Festigkeit —
wersucht es einmal, grausame Manner, und wenn ihr nur eine Sylbe von mir entlockt, so mögt ihr mich feigherzig nennen. Ich bin nur ein Weib — aber ich biete euch Trop — und fordere euch auf, euer Schlimmstes zu thun."

Es war felten, daß folde Ausbrude vor ben Ohren biefer Richter laut wurden, noch feltener aber, daß ein Anflig folde Blige ber Entschlichlicheit fchoß. Die Tortur wurde jedoch in der Regel ert angewendet, wenn die Anklage vorgebracht und der Gefangene darauf geantwortet hatte.

"Bir werden feben," fagte ber Großinquifitor. "Schafft

fle fort."

Umine wurde nach ihrer Belle gurudgeführt. Bater Matthias batte in ber Smifchengeit mehrere Unterredungen mit dem Inquis fitor gehabt; benn obgleich er Umine in feinem Borne angeflagt und die nothigen Beugen gegen fie beigebracht hatte, fo fühlte er fich boch jest unruhig und verwirrt. Gein langer Aufenthalt in ihrem Saufe - ihre unveranderliche Gute gegen ihn bis ju jener unseligen Stunde ber Racht, ale er fie belaufchte - fein Bemußtfein, baß fie nie ben driftlichen Glauben angenommen batte ihre muthige Entichloffenheit - ihre Schonbeit und Jugend -Alles dieß wirfte in feinem Innern febr gu ihren Gunften. einziger 3med mar jest, fie ju einem Befenntniß ihres Unrechts gu bereden und fie badurch gu retten, daß er fie bewog, den tatho= lifchen Glauben anzunehmen. Bu diefem Ende hatte er von bem beiligen Officium die Erlaubnig erhalten, ihren Rerter gu besuchen und ibr Borftellungen ju machen - eine besondere Gunft , Die fie ibm aus vielen Grunden nicht wohl abichlagen tonnten. Um britten Tage nach ihrem zweiten Berbor murben die Riegel zu einer ungewöhnlichen Stunde gurudgefchoben und Pater Matthias trat in die Belle; die Thure ichloß fich wieder und er blieb mit Aminen allein.

"Mein Rind! mein Rind!" rief Bater Matthias mit tief be-Bummertem Befichte.

"Bogu noch dieser Sohn, Bater? Ihr feid's, ber mich hieher

gebracht bat - verlagt mich."

"Es ift wahr, ich habe Euch hieher gebracht; aber ich möchte Guch auch wieder befreien, wenn Ihr es mir nur gestatten wolltet, Amine."

"Dh, recht gerne ; ich will Guch folgen."

"Rein, nein; juvor muß noch viel besprochen, viel gethan werben. Dieß ift tein Gefängniß, aus bem man so leicht wieder herauskommen kann." "Dann fprecht aus, mas Ihr zu fagen habt, und laßt mich wiffen, mas gefchehen muß."

"3d will es."

"Doch halt; eh' 3hr ein anderes Bort rebet, beantwortet mir eine einzige Frage ber Bahrheit gemaß, fo 3hr auf die ewige Se-ligkeit hofft. habt 3hr nichts von Philipp gehort?"

"Ja. Er ift mobl."

"Und wo ift er?"

"Er wird bald bier eintreffen."

"Gott, ich bante Dir! Berbe ich ihn wieder feben , Bater?"

"Das hangt von Euch felbft ab."

"Bon mitr? So fprecht — hurtig — was wollt Ihr, daß ich thun foll?"

"Ihr mußt Gure Gunden — Gure Berbrechen — bekennen."

"Belche Gunden? - Belche Berbrechen?"

"Dabt Ihr nicht mit bofen Befen verfehrt, die Geifter angerufen und bei Geschopfen Beiftand gesucht, die nicht dieser Belt angehoren?"

Umine fchwieg.

"Untwortet mir, wollt 3hr nicht befennen?"

"Ich fann nicht zugeben, daß ich etwas Unrechtes gethan habe."

"Das ift Alles vergeblich. Ich und Andere haben Euch gefeben. Wozu foll Euer Laugnen führen? Wist Ihr, welche Strafe Euch unahwendbar bevorfteht, wenn Ihr nicht bekennt und ein Mitglied unserer Kirche werdet?"

"Barum foll ich ein Mitglied Eurer Kirche werben? Go ftraft Ihr also diejenigen, welche von Eurem Glauben nichts wiffen wollen?"

"Rein. Sattet 3fr nicht bereits die Beihe der Taufe erhalten, so wurde man Cuch tein derartiges Anfinnen fiellen. So 3fr aber getauft feid, mußt 3fr ein Mitglied bes Glaubens werden, ober man nimmt von Euch an, daß 3hr in die Regerei zuructverfallen feid."

"3ch fannte bamale bas Befen der Taufhandlung nicht."

"Bugegeben; aber 3hr willigtet ein, fie an Euch vornehmen gu laffen."

"Bohl. Jest aber bitte ich, fagt mir, welche Strafe ftebt

mir bevor, wenn ich mich weigere?"

"Ihr werdet lebendig am Pfahle verbrennt werden; nichts tann Guch retten. Sohrt mich, Amine Banderbeden. Benn man Guch bas nächstenal wieder vorsordert, so mußt Ihr Alles bekennen, um Berzeithung fiehen und bitten, daß man Euch in ben Schoof ber Kirche aufnehme. Dann seid ihr gerettet und Ihr werdet — "

"Was ?"

- "Bieder Guren Philipp in die Arme fchließen."
- "Meinen Bhilipp! meinen Philipp! Ihr fest mir in der That' hart zu. Aber Bater, wie kann ich bekennen, daß ich Unrecht gesthan babe, wenn ich boch vom Gegentheil überzeugt bin?"

"Bom Gegentheil überzeugt?"

"Ja. Ich rief ben Beiftand meiner Mutter an, und fie leiftete mir denfelben im Traume. Burde eine Mutter ihrer Tochter Unterftugung gemahren, wenn fich's um etwas Unrechtes handelte ?"

"Es war nicht Gure Mutter, fondern ein Teufel, der ihre Be-

falt annahm."

"Es war meine Mutter. Doch noch einmal — verlangt Ihr von mir, ich solle sagen, daß ich etwas glaube, was ich nicht glauben kann?"

"Bas 3hr nicht glauben fonnt? Dh, Amine Banberbeden,

feib boch nicht fo ftarrfinnig."

"Ich bin nicht ftarrfinnig, guter Bater. Sabt Ihr mir nicht in Aussicht gestellt, daß ich wieder in die Arme meines Gattei gurudkehen soll — eine hoffnung, die mir über Alles theuer ift ? Aber darf ich mich zu einer Luge herabwurdigen? Nein, und galte es mein Leben ober meine Freiheit — ja nicht einmal um meines Bhilipps willen."

"Umine Banderbeden, wenn Ihr Guer Berbrechen bekennen wollt, ehe Ihr angeklagt feid; jo habt Ihr viel gethan; nachher wird Gud eine Beidte wenig mehr nuben."

"Darum will ich's sowohl vorher ale nachher unterlaffen, Bater. Bas ich gethan habe, ift geschen, aber es ist weber fur mich noch fur die Meinigen ein Berbrechen. Wie es fich auch in Eueren Augen gestalten mag, ich gebore nicht zu euch."

"Bedentt dabei noch wohl, bag 3hr auch Euren Gatten in -Gefahr bringt, weil er fich mit einer Zaubrerin vermahlt hat. Ber-

gest bas nicht. Morgen will ich Guch wieder befuchen."

"Mein Geift ift wirre," verfette Umine. "Berlagt mich, Ba=

ter - 3hr erweist mir eine Liebe bamit."

Pater Matthias verließ die Zelle, hocherfreut über Uminens lette Borte. Der Gedanke an die Gefahr ihres Gatten ichien fie ergriffen zu haben.

Umine marf fich in ber Ede ber Belle auf ihr Lager nieder und

verhullte ihr Untlig.

"Lebendig verbrannt!" rief fie nach einer Weile, indem fie fich aufrichtete und mit der Hand über ihre Stirne fuhr. "Lebendig werbrannt! Und dies find Chriften! Dies war also der grausame Tod, der mir von jenem Schriften vorherzegesagt wurde — vorherzegesagt — ja, und baber muß er wohl eintreffen; es ift meine Be-

ftimmung - ich tann mich nicht retten."

"Wenn ich befenne, so gebe ich zugleich zu, bag er fich mit einer Zaubrerin vermablt hat, und auch ihn wurde Strafe treffen. Rein, nimmermehr — nimmermehr! 3ch fann leiden — 's ift zwar grausam — schon der Gebanfe schredtich — aber es wird bald vorüber sein. Gott meiner Bater, gib mir Kraft gegen biese schanblichen Menschen, und setze mich in den Stand, Alles zu erstragen — um meines theuren Philipps willen!"

Um andern Abend ericbien Bater Mathbias wieder. Er fand die Gefangene rubig und gefaßt - fie weigerte fich auf feinen Rath au boren oder feinen Ermahnungen Folge gu leiften. Seine lette Bemertung, daß "ibr Gatte in Gefahr fet, wenn fie ber Bauberei ichuldig erfunden murbe, " hatte ihr Berg geftählt und fie in dem Entichluß befeftigt, daß weder Folter noch Scheiterhaufen fie bewegen follten, fich eines Berbrechens foul Dig gu erflaren. Der Briefter verließ mit gerfnirschtem Bergen Die Belle; er fühlte fich elend bei dem Gedanten, daß Amine einen fo foredlichen Tob fterben follte, warf fich feine Hebereiltheit vor und minfchte, Aminen nie gesehen zu haben, da die muthige Beharrlichfeit - menn auch im Brithum — Bewunderung und Mitleid in feinem Innern wedte. Dann dachte er auch an Philipp, ber ibn fo freundlich behandelt - wie konnte er ihm unter die Augen treten? Und wenn er ibn nach feiner Gattin fragte, welche Untwort tonnte er ibm geben ?

Bieder vergingen zwei Wochen; Amine wurde aus's Neue in die Gerichtschale gerusen und abermals ausgesordert, ihre Verkerchen zu bekennen. Da sie sich wecherte, so wurden die Beschuldigungen gegen sie verlesen. Sie war von Bater Matthias angestagt, daß sie verbotene Künste geübt habe, und seine Angestagt, daß sie verbotene Künste geübt habe, und seine Mengaden wurden durch das schristliede Zeugniß des Knaden Bedro und anserer Personen bekräftigt. In seinem Eiser hatte Vatthias auch beigesügt, er habe sie schon zu Terneuse über dem nämtlichen Weltes ertappt; außerdem sei sie in einem bestigen Sturme, als Weltes dem Untergange entgegen sah, allein rusig und muth ig geblieben und habe dem Kapitan gesagt, sie wurden gerettet werden, was allein durch einen untauteren Prophetengeist, den ihr die Welten gegeben, möglich gewesen sein, Aminens Lippe kräuselte sich verächtlich, als sie die letztere Anschuldigung hörte. Sie wurde gestagt, was sie zur Vertheidigung vorzubringen habe.

"Bie tann man fich auch gegen folde Antlagen verthei Digen?"

versetze fie. "Nehmen wir nur die letzte — weil ich nicht so feigbergig war, wie die Chriften, werde ich der Zauberei beschuldigt! — Der alte Faster — aber ich will ihn blofftellen! Sagt mir, wenn Zemand weiß, daß Zauberei gebraucht wird, und es verhehlt oder zuläßt — ift er in diesem Falle nicht ein Theilhaber und in gleicher Beise schuldig?"

"Allerdings," verfeste ber Inquifitor, mit Spannung dem Resultate entgegensehend.

"So thue ich benn biemit fund — -

Amine war eben im Begriff zu enthullen, daß Philipps Sendung sowohl dem Bater Matthias, als dem Bater Sensen bekannt war und von demfelben nicht verboten wurde. Als fie fich jedoch entfann, daß ihr Satte dabei in's Spiel kommen könnte, so hielt siene.

"Bas wollt 3hr fund thun?" fragte ber Inquifitor.

"Richts!" verfeste Amine, ihre Banbe treuzend und bas Saupt finten laffend.

"Sprich , Beib!"

Umine gab feine Antwort.

"Die Folter wird bich wohl gum Reben bringen!"

"Rimmermehr!" rief Amine. "Rimmermehr! Martert mich meinetwegen zu Tode, wenn Ihr wollt — es ift mir lieber, als eine öffentliche hinrichtung."

Der Inquifitor und ber Sefretar beriethen fich eine Beile. Befangene auf ihrem Entschie Gefangene auf ihrem Entschipf beharren wurde, gaben fie ben Gebanten an bie Folter um so eher auf, ba fie ihrer fur die öffentliche hinrichtung bedurften.

"Du willft alfo nicht bekennen?" fragte ber Inquifitor.

"Rein," antwortete Amine mit Festigfeit.

"Dann fort mit ibr!"

Den Abend vor bem Auto-ba-Se trat Matthias abermals in

Aminens Belle; aber alle feine Bemuhungen, fe Bu betehren, waren vergeblich.

"Morgen wird Alles zu Ende fein, Bater, " verfeste Amine.

- "Berlagt mich, ich muniche allein gu fein. "

# Achtundbreißigftes Rapitel.

Wir muffen nun zu Philipp und Krant zurückkehren. Sobalb der Letzter von dem portugiefischen Kommandanten zurückgekehrt mar, theilte er Philipp mit, was vorgegangen und welches Mährechen er ersunden hatte, um den Kommandanten zu täuschen.

"Ich sagte ibm, Ihr allein setet mit dem Plate bekannt, wo der Schat verborgen liege," suhr Krans sort. "Ich that Dies in der Absat, daß man Euch abschiede, denn wahrscheinlich wird er mich als Geifel zurüdbebatten. Doch sei's drum; ich nruß es nehmen, wie sich's gibt. Ihr versucht dann auf die eine oder andere Weise zu entkommen und Aminen nachzureisen."

"Richt boch, verfeste Philipp; "Ihr mußt mit mir geben, mein Freund, denn ich fuhle, daß mir tein Glud mehr vorbebalten

ift, fobald 3hr Euch von mir trennt."

"Bah, bah — bas ift blos eitle Einbildung; außerdem werbe

ich fo oder fo ibm ju entrinnen miffen."

"Ich werde feine Nachweisungen über ben Schat gebert, wenn Ibr nicht mitgebt."

"Run gut - 3hr fonnt's wenigftens versuchen."

Da ließ sich plöglich ein leises Bochen an der Thure vernehmen. Philipp stand auf, um zu öffnen (denn beide hatten sich schon zur Ruhe begeben) und Pedro trat ein. Er blidte sorgfältig

umber, ichlog bann facte bie Thure und legte ben Finger an feine Lippen, um ihnen Stillichweigen einzuschärfen. Run erzählte er ihnen flufternd, mas er gebort hatte.

"Sucht es wo möglich einzuleiten, daß ich Guch begleiten barf," fuhr er fort. "Ich muß Guch jest verlaffen, denn er geht

noch immer in feinem Bimmer auf und ab."

Bedro fchlupfte gur Thure hinaus, verftohlen über die Balle

wegschleichend.

"Der tudische kleine Salunke! Aber wir wollen ihn wo möglich umgeben, " sagte Krang in gedämpften Tone. "Ja, Philipp, Ihr habt Recht, wir mussen mit einander auszieben, denn Ihr werdet meines Beistands bedurfen. Ich werde ihn überreden, daß er selbst an der Expedition Theil nimmt. Will jest darüber nachbenken — darum gute Nacht, Philipp. "

Mm andern Morgen wurden Philipp und Krang jum Frühftud gerufen; ber Kommandant empfing sie mit lauter Lädefin und Leutscließeit. Ramentlich war er gegen Philipp ungemein höslich. Sobald das Mahl vorüber war, theilte er ihm seine Abschten und

Buniche in Folgendem mit:

"Signer, ich habe über das nachgedacht, was mir Euer Freund mittheilte, und jugleich Erwägungen über das Gespenst angestellt, and das gestern so viel Berwirrung veranlaste und mich bewog, eine Abebereilung gegen Guch zu begeben, die ich Guch jest aus aufrichtigem Berzen abbitte. Die angestellten Betrachtungen, wie auch das Gesübl der Andacht, das dem Derzen eines ächten Katholiten nicht sehlen darf, haben mich zu dem Entschussen febten Katholiten nicht sehlen denen Schab, der der beiligen Kirche angehört, zu heben. Ich mache Euch daher den Borschlag, daß eine Soldaten-Abtheilung unter Eurem Besehle nach der Insel ziehe, wo er niedergelegt ift; habt Ihr ihn gehoben, so kehrt Ihr wieder hieher zurüch. Sollte in der Zwischenseit ein Schiff anlangen, so will ich es die Au Eurer Wiedertunft in der Rbede aurückbalten: Ihr könnt

sodann das Geld sammt meinen Briefen nach Goa überbringen. Dies sührt Euch auf eine ehrenvolle Weise bet den Behörden ein und setzt Euch in den Stand, Eure Zeit dort in der angenehmsten Weise zu verbringen. Zugleich, Signor, werdet zhr auch Eure Gattin aufsinden, deren Reize einen so großen Eindruck auf mich geübt haben. Wenn ich vor Euch ihres Ammens nicht mit der gebihrenden Achtung erwähnt habe, so muß ich mid mit dem Umkande entschuldigen, daß ich sie durchaus nicht kannte und ebenso weig wußte, in welcher engen Beziehung sie zu Euch steht. Wenn Euch diese Raftzeglen gnehm sind, Signor, so werde ich mich höcht glücklich schägen, die betressenden Besole zu erreiteten."

"Da ich mich selbst zu den treuen Anhängern der katholischen Religion zähle," versetzt Philipp, "so wird es mich ungemein freuen, die Setelle namhast machen zu können, wo der Schaß verborgen liegt, damit er an seinen Bestimmungsort abzegeben werden möge. Eure Entschuldigung in Betrest meiner Gattin nehme ich mit Bergnügen an, da ich weiß, wie Euer Benehmen kloß daher rührte, daß Ihr ihre Stellung und ihren, Rang nicht kannntet. Dennoch blieb ich über das Ganze nicht klar. Ihr wollt einige Soldaten unter meinen Beschl stellen — werden sie mir gehorchen? — darf man ihnen trauen? Ich und mein Freund sind nur zwei Bersonn gegen sie — und wenn sie sich und wein gerwiesen?"

"Fürchtet das nicht, Signor; fie find gut bisciplinirt. Auch ift es nicht gerade nothig, Daß Cuch Guer Freund begleitet; ich wunsche ihn bei mir ju behalten, damit er mir in Eurer Abwefen-

heit Befellichaft leifte."

"Rein, darauf fann ich nicht eingeben," antwortete Bhilipp.

"Allein mage ich das Unternehmen nicht."

"Bielleicht ift es mir erlaubt, eine Meinung in der Sache Bu außern?" bemertte Krantz. "Benn mein Freund nur mit einer Soldatenabtheilung abreist, so sebe ich keinen Grund ein, warum ich ihn nicht begleiten sollte; ich bin übrigens der Unficht, daß es

nicht ratblich ift, auf die Boridlage bes Rommanbanten einzugeben, mag ich nun dabei fein oder nicht. 3br werdet Gud erinnern, Rommanbant, bag die Summe, um welche fich's banbelt, feine Rleinigfeit ift und von Guren Leuten gefeben merben muß. Die Goldaten find viele Sabre in Diefer Wegend gurudgebalten worden und febnen fich angftlich, wieder die Beimath ju ichauen. Benn fie baber mit zwei Fremden allein und Gurem Anseben entrudt find - wird bann ber Befit einer fo großen Gelbfumme nicht eine allzugewaltige Berfudung fur fie fein? Gie brauchen nur ben fublichen Ranal binuntergulaufen und ben Safen von Bantam gu geminnen, um fich fowohl ihre Freiheit, ale bas Gelb ju fichern. Benn 36r baber meinen Freund und mich fortididt, fo geben wir in einen faft unabmendbaren Tod; biefe Befahr bort aber auf, fobald 3hr Guch entichließt, in eigener Berfon die Reife mitzumachen. Eure Begenmart und Guer Unfeben wird fie im Raume balten; welcher Urt dann auch immer ihre Buniche oder ihre Gedanten fein mogen, fie werden icon bor bem Blige Gures Muges gittern."

"Sehr mahr, gang richtig," verfeste Bhilipp. "Daß mir auch bies nicht gleich anfangs einfiel!"

Auch dem Kommandanten war es nicht eingefallen; aber als man ibn darauf aufmerkfam machte, wurde ihm die Rraft biefer Grunte augenblidtich so einleuchtend, daß er fich fur den Anichtuß an die Expedition entschieden hatte, noch ehe Krant seine Rede zu Ende brachte.

" Gut, Signores," verfeste er; "ich bin ftets bereit euren Bungen entgegenzutommen. Da ihr meine Anwesenheit als nöthig erachtet und ich nicht glaube, baß eben jest von den Ternaten ein Angriff zu besorgen fteht, so will ich die Berantwortlichkeit auf mich nehmen, bas-Fort für einige Tage unter die Befehle meines Lieutenants zu ftellen, während wir der heiligen Muttertirche diesen Dienst leiften. Ich habe bereits nach einem Schiffe der Eingeborenen geschickt, bas groß und bequem ift; wir wollen uns baher,

fofern 3hr nichts bagegen habt, gleich morgen einschiffen."

"Bwei Schiffe werben beffer fein," bemerkte Krant; "einmal fur ben Fall eines Ungluds, und zweitens, weil wir bann ben gangen Schat in bas Fahrzeug fchaffen tonnen, in welchem wir uns felbst befinden, mahrend eine Abtheilung der Soldaten in dem andern fahrt. Wir erhalten uns hiedurch die Oberhand, wenn ber Anblid fo vielen Geldes die Soldaten zum Ungehorsame spornen sollte."

"Ihr habt Recht, Signor, wir wollen zwei Schiffe mit uns

nehmen. Guer Rath ift aut."

Alles war nun gur Genüge eingeleitet, und es fehlte nur noch Eines — daß nämlich Pedro gleichfalls an dem Zuge theilnehme. Sie beriethen sich eben, wie dieser Gegenstand zur Sprache gebracht werden tonne, als der Soldat zu ihnen tam und ihnen sagte, daß ihn der Kommandant für die Barthie auserlesen habe; er biete

beshalb ben beiben Freunden feine Dienfte an.

Am andern Tage war Mes bereit. Der Kommandant hatte zehn Soldaten und einen Korporal ausgelesen, und es bedurfte nur einer kurzen Krist, um den Mundvorrath und andere Bedürfnisse an Bord zu schassen. Mit dem Grauen des Morgens schissen fichsten sie sich der Kommandant und Philipp in der einen Piroque, Krang, der Korporal und Pedro in der andern. Die Soldaten, welche über den Gegenstand der Fahrt im Ungewissen gehalten worden waren, erhielten jest von Wedro die betressenkop, und es fand ein langes Gesüssen, der wohl wußte, daß der Geist der Meuterei bald rege wersen würde, wenn es einmal ruchsar war, daß diejenigen, welche and der Expedition Theil nehmen, dem Geise des Kommandanten geopsfert werden sollten. Das Wetter war schön; sie segelten die ganze Kaath, kamen auf zehn einnden unter der Gruppe vort

Infeln, deren fublichfte ben Schat barg. Um zweiten Abende lanbeten die Schiffe an einem kleinen Eiland, und nun fand ber erfte . Bertebr zwifen ben Soldaten bes einen Lootes und benen bes andern ftatt. Auch Philipp hatte Gelegenheit, fich für eine Weile mit Krant bei Seite zu benehmen.

Ales fie am andern Morgen aussegelten, führte Bedro offen das Wort. Er bemertte Krang, daß die Soldaten des Boots ihren fontschluß gesaft hätten, und er zweiste nicht, daß es bei den andern noch vor Abend ebensoweit kommen werde, obgleich sich Legtere vor der Einschiffung noch nicht entschieden für einen Anschluß an fie ausgesprochen hätten. Sie wollten den Kommandanten tödten, dann nach Batavia segeln und von dort nach Europa zurückukommen suchen.

"Aber konntet ihr euer Ziel nicht auch ohne Mord erreichen?" "Bobl; aber auch unsere Rache verlangt Befriedigung. Ihr wist nicht, welche Behandlung wir von seinen handen erlitten haben, und wie angenehm und auch das Geld sein mag, so ist doch sein Tod weit süber. Außerdem — hat er sich nicht vorgenommen, und Alle in einer oder der andern Weise um's Leben zu bringen? Wir üben nur Gerechtigkeit. Und wenn auch tein anderes Wesser bereit ware — das meinige ist's!"

"Und auch die unfrigen!" riefen die übrigen Goldaten, die

Sand an ihre Baffen legend.

Eine weitere Tagfahrt brachte fie auf zwanzig Meilen in die gemerk. Sie landeten abermals und begaden fich zur Aufre; der Kommandant träumte von Schäfen und Nache, während die Soldaten unter fich ausmachten, daß die Ansgrabung des Geldes, nach weichem er fich so heiß fehnte, das Signal zu seinem Tode geben sollte.

Abermale ichifften fie fich ein, und der Kommandant achtete nicht auf die dufteren gurnenden Gefichter, die ihn umgaben. Er

war lauter Beiterfeit und Boflichfeit. Rafch fchwammen fie uber die duntelblaue Gee gwifchen den iconen Infeln bin, und ehe noch die Sonne drei Stunden am himmel fand, ertanhte Bbilipp Die gefucte Stelle. Er machte ben Rommandanten auf den gezeichneten Cocosbaum aufmertjam, Der als Begweiser nach dem Orte Diente. wo der Schat begraben lag. Gie landeten an dem fandigen Ufer, und der ungeduldige fleine Offigier befahl, unverweilt die Schaufeln auf Land ju ichaffen, ohne fich traumen ju laffen, daß jeber gewonnene Augenblid feinem Leben abgerechnet murde und daß bie Andern in gleicher Beife mit ihm lachelnd über Berrath bruteter.

Die Goldaten langten unter dem Baume an - Die Schaufe I batte bald ben leichten Sand befeitigt und in wenigen Minuter lag der Schat offen vor ben Bliden da. Beutel um Beutel murbe berausgehoben und die frei Daliegenden Dollars in Saufen gefarre -3mei Mann maren nach ben Schiffen gefdidt morben, um melt. Gade für bas lofe Geld herbeiguholen, und Die Goldaten hatter ihre Arbeit eingestellt; fie legten ihr Spaten bei Geite, tauschten

Blide aus und festen fich in Bereitschaft.

Der Rommandant wandte fich ab, um den Beiden, melche er nach ben Gaden ausgeschidt batte, Gile gugurufen, als fich gleicher Beit brei oder vier Deffer burch feinen Ruden bohrten; er fiel und wollte eben ju toben anfangen, als eine gleiche Angahl fich in feine Bruft begrub - und er lag ale Leiche ba. Bhilipp und Rrant blieben flumme Buschauer - Die Deffer murben wieder ber= ausgezogen, abgewischt und in die Scheiden geftedt.

"Er hat feinen Lohn Dabin," fagte Rrant.

"Ja," riefen die portugiefifden Goldaten - "Gerechtigteit.

nichte ale Gerechtigfeit!"

"Signores, ihr follt gleichfalls euren Antheil haben, oder etwa nicht, Rameraben?"

.3a! ja!"

"Richt einen Dollar, meine guten Freunde," entgegnete Bhilipp.

"Nehmt alles Geld, und mogt ihr gludlich damit fein. Bir verlangen von euch weiter nicht, als euren Beiftand, um nach dem Orte unserer Bestimmung zu gelangen. Ghe ihr aber das Geld thellt, erweist mir den Gefallen, die Leiche dieses ungludlichen Mannes zu begraben."

Die Soldaten gehorchten; fie nahmen ihre Schaufeln wieder auf und hatten bald ein feichtes Grab ausgehöhlt. Die Leiche des Kommandanten wurde hineingeworfen und ben Bliden fur immer

entzogen.

## Meununddreißigftes Rapitel.

Raum hatten die Soldaten ihr Geschäft beendigt und ihre Schaufeln weggeworfen, als fie unter fich zu ftreiten begannen. Es schien, daß dieses Geld wieder Anlaß zu Mord und Blutvergießen

geben follte.

Philipp und Krang waren entschlossen, unverzögert in einer ber Piroquen ausgusegeln und die Leute mit einander zanken zu aussen, so lange es ihnen gutdunkte. Unser helb dat die Soldaten um Erlaubniß, von dem Mund- und Wasspervorrathe, der in großer Menge vorhanden war, einen reichlicheren Antheil zu nehmen, indem er erklärte, daß ihm und Krang eine lange Reise bevorstünde, während sie selbst den Abgang mit Gocosnüssen ersehen konnten. Die Soldaten, welche an nichts dachten, als an ihren neugewonnenen Reichthum, zeigten sich willsabrig. Unsere Freunde sammelten num gleichsalls möglicht viele Gocosnüsse, um ihren eigenen Propiet Geld der Biroque aus, die Soldaten abermals mit gezogenen Wessen der Broque aus, die Soldaten abermals mit gezogenen Messen zurücklassen) die Legtern waren in einem so wäthenden

Streite begriffen, daß fie auf die Abreife der beiden Fremden gar

nicht achteten.

"Da gibt es vermuthlich wieder den nämlichen Auftritt, wie früher," bemerkte Krantz, als das Fahrzeug rasch von dem 11 fer abstieß.

"Ich zweifle nicht baran; feht nur, fie find icon wieder mit

Schlägen und Defferftichen an einander."

"Benn ich dem Orte einen Ramen geben mußte, fo murbe ich

ibn die "verfluchte Infel" nennen."

"Burde es aber nicht an jeder andern ebenso zugeben, werre fo viel vorhanden ifl, um die Leidenschaften der Menschen zu entstammere ?" "Allerdings; welch' ein Fluch ift nicht das Gold!"

"Und welch' ein Segen!" verfeste Rrang. "Es thut mir Leid,

daß Bedro bei ihnen geblieben ift."

"Es ift ihre Bestimmung," entgegnete Philipp; "wir wollen daher nicht mehr an sie benten. Was habt Ihr jett vorzuschlagen? Mit diesem Kahrzeug, so Kein es auch sie, tonnen wir sicher über's Weer segeln; auch glaube ich, daß unser Mundvorrath sur mehr als einen Wonat ausreicht."

"Ich meine, wir follten in ber Fahrftraße gen Weften laufen,

und so nach Goa zu tommen suchen."

"Benn uns nichts zuftößt, so können wir jedenfalls ohne Gefabr die Straße hinauf bis nach Bulo Benang kommen und Dort

in Sicherheit verbleiben bis ein Schiff vorbeifegelt."

"Ich mit Euch einverstanden. Es ift der beste, wo nicht ber einzige Plat, wenn wir nicht etwa nach Cochin geben wollen, wo wir darauf gablen durfen, stets auf Junken zu tressen, die nach Goa aussahren."

"Das wurde übrigens zu weit aus unserem Bege liegen , und bie Junfen fonnen nicht wohl an uns vorbeitommen, ohne baß wir

ihrer anfichtig werben."

Es wurde ihnen nicht schwer, ihren Kurs zu fteuern; bei Tag. Marryat. Der fliegende hollander. 28 bilbeten die Inseln und bei Racht die hellen Sterne ihren Kompaß. Merbings versolgten fie nicht die geradeste Michtung, da fie lieber die sicherere maßten, denn fie arbeiteten fich durch das glatte Baffer aufwärts und kamen so mehr nach Norden, als gen Westen. Sie wurden oft von den malauitsen Proas gejagt, welche die Inseln unsicher machten, verdankten aber der Geschwindigkeit der kleinen Piroque ihre Rettung. In der That wurde auch in der Regel die Bersolgung von selbst ausgegeben, sobald die Piraten entbedten, mit was für einem Keinen Pahrzeuge sie es zu thun hatten, indem sie die von bemelleben nur wensa oder aar keine Beute versprachen.

Dag Umine und Philipps Sendung das hauptthema ihrer Gespräche bilbeten, lagt fich leicht benken. Eines Morgens, als fie mit ungewöhnlich schwachem Winde zwischen den Inseln binfe-

gelten, bemertte Philipp: -

"Krant, 3hr fagtet, baß 3hr Euch aus Eurem eigenen Leben gewiffer Borfalle zu erinnern wüßtet, welche im Stanbe feien, bie gebeimufpvolle Erzählung, die ich Euch anvertraute, zu bekräftigen. Wollt 3hr mir wohl fagen, auf was fich jene Worte bezieben?"

"Allerdings," verfeste Krans; "ich habe mir oft borgenommen, bie Sade jur Sprache ju bringen, aber ftets ift einer ober ber andere Umftand bazwischen getreten. Best haben wir übrigens eine paffende Gelegenbeit; macht Guch aber barauf gesaft, eine seitsame Geschichte zu boren — vielleicht eben so feltsam, als Gure eigene."

"Ohne 3meifel habt 3hr icon von bem Barggebirg fprechen

boren?" fügte Rrant fragend bei.

"Richt, bag ich mich erinnern tonnte," entgegnete Philipp. "Indes habe ich in einem Buche barüber gelesen, in welchem gar wunderliche Dinge, die fich bort zugetragen haben sollen, berichtet werben."

"Es ift eine wilde Gegend," erwiederte Krant, "und man ergablt fich davon manche wundersame Mahren; aber so seltsam fie auch klingen mogen, habe ich doch guten Grund, sie für wahr zu halten. Wie gesagt, Philipp, ich glaube vollkommen an Eure Beziehung zu einer andern Welt, an die Geschichte von Eurem Vater und an die Rechtuckstelle Eurer Sendung, denn ich trage die lieberzeugung in mir, daß wir von Wesen umgeben sind, die eine ganz andere Natur haben; und daß sie Einfluß auf uns üben Konnen, werdet auch Ihr anerkennen, sobald ich Euch namhaft mac che, was sich in meiner eigenen Kamilie zugetragen hat. Warrurn so übelwollende Wesen, wie diejenigen, von denen ich zu sprechern im Begriffe din, mit uns in Berkehr treten und, ich möchte sa gent, beziehungsweise harmlose Sterbitick zuchtigen durfen, geht über wein Kassungsweise harmlose Sterbitick zuchtigen durfen, geht über mein Kassungsweise harmlose Sterbitick zuchtigen durfen, geht über

lich zuweilen geftattet ift. "

"Das große Bringip alles Bofen erfullt fein bofes Bert; marum follten nicht untergeordrete Beifter aus berfelben Reihe ein Glet ches thun tonnen?" fragte Philipp. "Bas liegt im Grunde baran unfere Beimfudungen von der Feindschaft unferer Rebenmen Teen berrubren, oder ob wir von Befen verfolgt werden, die mach tiger und boswilliger find, als wir felbft? Bir wiffen, daß wir are unferer Erlofung zu arbeiten haben und daß wir gerichtet werden nach unserem Bermogen. Benn es übrigens bofe Befen gibt, Die eine Kreude daran haben, Den Denfchen ju fchaben, fo muß es zuverlaffia auch, wie Amine behauptet, gute Geifter geben, die fich gluctlich darin fublen, ibnen gu Dienen. Db wir nun blos gegen unfere Lei Denicaften ober außer Diefen auch gegen den verderblichen Ginfluß unfichtbarer Reinde ju tampfen haben, fo gestaltet fich boch das Berbaltnig flete zu unferen Gunften, ba bas Gute ftarfer ift, als bas Bofe, mit dem wir ringen. Jedenfalls find wir im Bortheil, ob wir nun in dem erften Kalle einzeln fur Die gute Cache ftreiten, oder im zweiten bie bimmlifden heerschaaren auf unferer Seite haben. Go fteben bie Bagidaalen ber gottlichen Gerechtigfeit im Gleichgewichte; ber Menich fann frei handeln, und feine eigenen guten oder folim men Rei= aungen muffen ftets entscheiden, ob er flegen oder unterliegen wird." 28 \*

.0

" Bang richtig," verfette Rrant. "Doch jest gu meiner Befdichte. "Mein Bater fammt nicht urfprunglich aus bem Barggebirgeer mar ber Leibeigene eines reichen ungarifden Ebelmanns in Giebenburgen, aber trop feiner ftlavifden Stellung boch feinesmege arm ober ungebildet, fondern fogar febr vermöglich, und er fand um feiner Ginficht willen in folder Achtung, bag ibn fein Gebieter jum Bermalter gemacht hatte. Ber übrigens als Leibeigener ge= boren ift, muß Leibeigener bleiben, und wenn er auch noch fo reich murbe - und bies mar die Stellung meines Batere. Er mar etma funf Sabre verbeiratbet und batte aus feiner Che brei Rinder ergielt - meinen altern Bruder Cafar, mich (Berrmann) und eine Schwefter, Ramens Marcella. 3hr wift, Bhilipp, bag bas Latei= nifche die Sprache ift, welche noch immer in jener Begend gefproden wird, und aus diefem Umftande werdet 3br unfere bochtonenben Ramen erffarlich finden. Deine Mutter mar eine febr icone Frau, leider aber weit iconer, ale tugendhaft. Der Grundberr fab und liebte fie; mein Bater murbe in irgend einem Auftrage entfernt, und mabrend feiner Abmefenbeit ergab fich meine Dutter, geschmeichelt und gewonnen burch die Aufmertfamteiten bes Ebelmanne, feinen Bunfchen. Es traf fich, bag mein Bater gang un= erwartet gurudfebrte und ben Sandel entbedte. Der Beweis von meiner Mutter Schmach mar augenfällig, benn er überrafchte fie in ber Befellicaft ibres Berführers. Durch bie Leibenfcaftlichteit feiner Befuble bingeriffen, erfab er bie Gelegenheit, bis wieber eine Bufammentunft amifchen Beiben ftattfanb, und ermordete fomohl feine Battin, ale ben ebebrecherifden Grundherrn. Er mußte, bag einem Leibeigenen nicht einmal bie ichwere Rrantung, Die er erfahren, jur Rechtfertigung bienen tonnte, meshalb er in ber Gile all fein verfügbares Gelb fammelte, feine Bferbe an ben Schlitten fpannte (benn es mar tiefer Binter) und mitten in ber Racht mit feinen Rindern aufbrach, um ju entweichen, ebe ber traurige Borfall ruchbar murbe. Bo er auch im Baterlande bleiben mochte und bie

Beborben Sand an ihn legen fonnten, mar feine Ausficht ber Rettung für ihn zu hoffen , weshalb er feine Flucht ohne Unterlag fortfeste, bis er fich in bem Irrgewinde und in der Abgefchiedenheit bes Baragebirges begraben batte. Naturlich erfuhr ich Alles, mas ich Guch ient mittbeile, erft fpater. Deine alteften Ruderinnerungen fnupfen fic an eine robe, aber boch gemächliche Butte, in welcher ich mit Bater, Bruber und Schwefter lebte. Gie lag an ber Grange einer iener ungebeuren Forften, welche ben nordlichen Theil von Deutich= land bebeden - barum ber einige Morgen Landes, melde mein Rater mabrend ber Sommermonate bebaute, fo fich eine gwar durftige. aber bod fur unfern Unterhalt binreidende Mernbte fichernb. Rur Binteregeit blieben wir meift im Saufe, benn ba mein Bater ber Jagd nachging, fo maren wir allein, und bie Bolfe ftreiften ohne Unterlaß braufen umber. Dein Bater batte bas Grunbffud fammt Der Butte einem ber rauben Balbler abgefauft, welche fich theils von ber Jagb, theile vom Brennen ber Roblen nabren, Die man in ben benachbarten Minen gum Ergichmelgen verwendet. Die nachfte Bobnung mar ungefahr eine Stunde von und entfernt. 3ch fann mir noch jest bie gange Gegend gut vergegenwartigen - Die boben Tannen, Die auf ben Bebirgen über uns fich himmelmarte ftredten, und Die meite Balbflade unten, auf beren Gipfel mir von unferer Gutte aus niederfaben, ba bas Gebirg jab in bas Thal abftieg. 3m Commer war die Ausficht icon, bagegen im ftrengen Binter die Landichaft fo verobet, wie man fich taum eine andere benten tann.

"Ich sagte, daß sich mein Bater im Winter mit der Jagd besschäftigte. Er zog jeden Tag aus und pflegte oft die Thure zu verschliegen, damit wir die Hutte nicht verlassen wöchen. Er hatte Riemand, der ihm beistund oder Sorge für und trug — denn es war nicht leicht, eine Frauensperson aufzusinden, die in einer solchen Eindbe leben mochte. Doch auch andernsalls würde mein Bater kein Beib in's Haus genommen haben, denn er hatte einen Absche vor dem ganzen Geschiecht, was sich auch schon aus seinem Benehmen

gegen une, feine zwei Rnaben, und gegen meine arme fleine Schwefter Marcella ertennen ließ. 3br tonnt Guch benten, bag wir auf eine flägliche Beije vernachlaffigt murben. Bir batten in ber That piel burchzumachen, benn wenn unfer Bater auszog. fo geftattete er uns aus Furcht, wir mochten ju Schaben tommen, nicht einmal Brennholz, weghalb wir une genothigt faben, in die Barenhaute gu frieden und une fo Barme zu verschaffen, bie er Abende wieder gurudfebrte und gu unferer Freude Reuer angundete. Dag mein Bater eine fo unrubige Lebensmeise mablte, mag fonderbar ericbeinen; aber es mar Thatfache, bag er nirgende Raft fand - fei es nun aus Bewiffensbiffen über ben begangenen Mord, ober aus Schmerg über die traurige Beranderung feiner Lage. Bielleicht wirfte auch Beibes gufammen - furg, er fublte fich nicht wohl, wenn er nicht unablaffia thatia mar. Rinder, Die fich viel felbit überlaffen bleiben. gelangen bald ju einer Rachdentfamteit, die bei ihrem Alter nicht gewöhnlich ift. Dies mar auch bei une ber Rall; mabrend ber furgen, falten Bintertage fagen mir ichmeigend bei einander und febn= ten une nach ben gludlichen Stunden, mann ber Schnee fcmolge, Die Blatter ausschlugen , Die Bogel fangen und wir wieder in Freibeit gefett murben.

"In diesem Zuftande der Berwilderung verbrachten wir unser Leben, bis mein Bruder neun, ich sieben und meine Schwester funf Sahre alt war. Um diese Zeit ereigneten fich Umftande, welche die Grundlage zu der außerordentlichen Ergäbsung bilden, die ich Euch

mitzutheilen im Begriffe bin.

"Eines Abends fehrte mein Bater etwas frater zurud, als gewöhnlich. Er hatte feine Jagdbeute aufgetrieben, und ba das Wetter
febr fireng, zugleich auch ber Boden viele Fuß tief mit Schnee bebedt war, so fam er nicht nur sehr erfroren, sondern auch in biter
übler Laune nach Sause. Er brachte Holz herein, und wir alle brei
halfen einander, die Alche zu einer bellen Flamme anzublasen, als
er mit einem Male die arme kleine Marcella am Arm ergriff und

bei Geite ichleuderte. Das Rind fiel auf den Mund und blutete reichlich. Mein Bruder eilte bergu, um fie aufauheben. Un uble Behandlung gewöhnt und aus Furcht vor meinem Bater magte fie nicht zu weinen, fondern fah nur mit einer fläglichen Diene gu ibm auf. Mein Bater ructe feinen Schemel naber an ben Berb, murmelte einige Schimpfworte uber die Beiber und machte fich mit bem Reuer ju ichaffen , welches fomobl ich , als mein Bruder verlaffen batte, fobald mir unfere Schwefter fo unfreundlich bebandelt taben. Gine lodernde Rlamme mar bald bas Refultat feiner Bemubungen, aber wir drangten une nicht wie fonft darum ber. Marcella , die in einer Ede fauerte, blutete noch immer, und mir Bruber nahmen unfere Gite an ihrer Seite, mabrend fich mein Bater bufter und einsam über bas Feuer lebnte. Bir mochten et ma eine halbe Stunde fo gefeffen haben, ale bas Gebeul eines Bolfes bicht unter den Renftern der Sutte in unfere Obren brang. Dein Water fuhr auf und griff nach feinem Gewehre. Das Gebeul wieder bolte fich; er untersuchte die Bundpfanne und verließ eilig die Bobnung, Die Thure binter fich abichliegend. Bir marteten Alle in ang ft licher Spannung, weil wir glaubten, wenn es ihm gelinge, ben 2001f gu erlegen, murbe er in einer befferen Stimmung gurudtebren , Denn obgleich er bart gegen uns Alle, namentlich aber gegen unfere Eleine Schwester war, fo liebten wir ibn boch und freuten uns, ibn beiter au feben - mas hatten wir auch fonft? 3ch muß bier bemerten, bag fich vielleicht nie brei Rinder fo innig liebten, wie wir une gegenseitig. Die gab es, wie es fonft gewöhnlich, Bant und Saber unter uns, und wenn je zuweilen zwischen mir und meinem alteren Bruber eine Diffeligteit fich erhob, fo eilte die fleine Darcella auf uns ju, tufte uns und ftellte durch ihre Bitten den Grieben wieder ber. Marcella mar ein liebliches Rind; ich fann noch jest ihre iconen Buge vergegenwartigen. Ich, arme fleine Marcella!"

"Go ift fie alfo tobt?" bemertte Philipp.

"Todt! ja, todt - aber wie fie farb! boch ich barf meiner Ergablung nicht vorgreifen, Bhilipp, und will fortfabren."

"Bir warteten eine Beile, aber der Knall des Gewehrs erreichte uns nicht und mein alterer Bruder sagte: , der Bater ift dem Bolfe nachgegangen und wird sobald nicht zurücktehren. Komm, Marcella, wir wollen dir das Blut von dem Munde waschen und

bann uns an bem Reuer marmen."

"Bir thaten dies und blieben bis gegen Mitternacht an dem Feuer figen, mit jeder Minute mehr verwundert, warum unser Bater nicht zurüdkehrte. Bir hatten keinen Begriff davon, daß er vielkeicht in Gefahr sein konnte, sondern meinten eben, er habe den Bolf sehr weit versolgt. "Ich will hinaussehen, ob der Bater nicht kommt, sagte mein Bruder Casar, nach der Thure gebend. "Rimm bich in Acht, entgegnete Marcella; "die Wölfe könnten um den Weg sein, und wir sind nicht im Stande, sie zu iddten, Bruder. Dein Bruder öffnete vorsichtig die Thure, aber nur einige Joll weit und blidte hinaus. — Ich sehn steute, sagte er nach einer Beile und kehrte abermals nach dem Feuer zurück. "Bir baben nichts zum Nachtessen gehabt, sagte ich; denn mein Bater psiegte gewöhnlich zu kochen, sobald er nach Haufe kam. Während seiner Abwesenheit hatten wir nichts, als die Ueberbleibsel des vorhergebenden Lages.

"Und wenn ber Bater nach feiner Jagb nach Sause kömmt, Cafar, fagte Mareella, so wird er fich freuen, wenn er etwas gie effen friegt; wir wollen fur ihn und fur uns tochen. Cafar füg auf den Schemel und langte etwas Fleisch herunter — ich weiß nicht mehr, ob es von einem Girich oder von einem Baren war. Genug, wir schnitten die gewöhnliche Bortion ab und richteten sie zu, wie wir es unter unseres Baters Aufsicht zu thun pflegten. Eben waren wir beschäftigt, es in der Kachel über das Beuer zu feigen, als wir den Ton eines Gorns vernahmen. Wir borchten — draußen ließ fich tein Laut mehr vernehmen, und einige Minuten

fpater trat mein Bater ein, eine junge Frau und einen großen

fdmarglichen Dann in Sagertracht bereinführend.

"Bielleicht ist's besser, daß ich gleich jest berichte, was mix erst viele Jahre nacher bekannt wurde. Als mein Bater die Hütte verließ, bemerkte er etwa dreißig Elen vor sich einen großen wei Ben Bolf, der sich, sobald er meinen Bater sah, langsam mit Knurren immer weiter zurückzog. Mein Bater solgte ihm; das Thier er griff keine eilige Flucht, sondern hielt sich siets in der gleichen Entsernung. Mein Bater mochte nicht Feuer geben, die er seines Zieles gewiß war. So ging es eine Weile sort, indem der Bolf meinen Bater bald weiter hinter sich zurückließ, dald wieder Halt machte und ihn heraussordend anheulte, dann aber wieder weiter jagte.

"Boll Begier, bas Thier zu erlegen (benn ber weiße Bolf ift febr felten), feste mein Bater Die Berfolgung mehrere Stunden

fort, dabei immer bas Bebirg binanfteigend.

"Ihr mußt miffen, Philipp, bag es in jenen Gebirgen befondere Stellen gibt, von benen man - und wie meine Ergablung bemeifen wird, mit Recht - annimmt, daß fie von bofen Befen beroo Ent werden. Derartige Drte find ben Jagern mohl befannt und merben beshalb flets von ihnen gemieden. Gine derfelben - ein offerer Blan in dem Tannenwalde über uns, mar meinem Bater namentlich als gefährlich bezeichnet worden. Gei es nun, daß er Die fen Mabren nicht glaubte ober in ber bige feiner Jago nicht barauf achtete - furs, fo viel ift gewiß, bag er fich burch ben meifen Bolf nach iener Stelle loden ließ, wo bas Thier auf einmal feine Saft zu ermäßigen ichien. Dein Bater naberte fich, tam gang Dicht auf den Bolf gu , erhob fein Gewehr und mar eben im Begriffe. Reuer ju geben , als bas Thier ploplich verschwand. Er bachte, Der Schnee auf bem Boben muffe fein Geficht geblendet baben . und fentte feine Baffe, um fich nach der Beftie umgufeben - aber fie mar fort; wie fie über die Lichtung entfommen tonnte, ohne daß er es bemertte, vermochte er nicht zu begreifen. Mergerlich über ben

fcblechten Erfolg feiner Jagd, mar er eben im Begriffe, wieder umgutebren, ale er ben fernen Ton eines Bornes vernahm. Dies gu einer folden Stunde und in einer berartigen Bilbnif! In feinem Erftaunen perage er für einen Mugenblid feine getäuschte Erwartung und blieb wie feftgewurzelt an ber Stelle fteben. Gine Minute fpater icallte bas born jum zweitenmal und zwar in nicht großer Entfernung. Dein Bater blieb noch immer und laufchte - end= lich ließ fich ber Ton gum brittenmale vernehmen. 3ch veraaf ben Ausbrud, womit man berartige Rufe bezeichnet; es mar übrigens bas Signal , burd welches , wie mein Bater mobl mußte, Jemand fund that, baf er fich in ben Balbern verirrt batte. Ginige Dinuten fpater fab mein Bater einen Dann gu Bferd, ber ein Frauengimmer binter fich batte, in ber Lichtung anlangen und auf ibn gureiten. Buerft rief er fich bie munberfamen Gefchichten von ben übernaturlichen Befen in's Gedachtnig, von benen ber Sage nach Diefe Gebirge bewohnt merben; als aber ber Reiter naber tam. ubergeugte er fich, bag Diefer und Die Frau Sterbliche maren, wie er felbft. Der Fremde rief ibm gu: Freund, Jager, 3hr feid fpat aus - ein Glud fur uns. Bir find weit geritten und furchten für unfer Leben, bem man mit Gifer nachstellt. Diefe Gebirge baben une in Die Lage gefest, unfere Berfolger zu taufden; aber wenn wir nicht ein Obdach und Erfrifdung finden, wird es une menig nugen, ba wir fonft vor Sunger und Froft umtommen muffen. Meine Tochter, Die hinter mir reitet, ift jest icon mehr tobt, als lebendig. Gagt an, fonnt 3hr une in unferer Roth beifteben?"

", Meine hute ift nicht febr weit entfernt," verfeste mein Bater; ,aber ich habe Guch nur wenig ju bieten außer einem Schute gegen bas Better. Bas es übrigens auch fein mag, Ihr feid willtommen. Darf ich fragen, wober Ihr felb ?

"3a, mein Freund; es ift jest tein Geheimniß mehr. Bir find aus Siebenburgen entwichen, wo ber Chre meiner Tochter und meinem Leben gleiche Gefahr drobte!" "Diese Radricht reichte gu, in bem Bergen meines Baters Interefie gu weden. Er erinnerte sich seiner eigenen Flucht und Bebachte der verlorenen Ehre feines Beibes, wie auch bes traurigen Borfalls, der daraus entsprungen. Er bot ihnen unverweilt mit Barme alle hulfe an, die ihm zu Gebote ftand.

", So verliert feine Beit, guter Mann,' bemerkte ber Reiter., Meine Tochter ift halb tobt vor Froft und tann es nicht viel lan-

ger in Diefem bitter falten Wetter aushalten.

"Folgt mir, versepte mein Bater, auf bem Bege nach feiner

Wohnung vorangehend.

"3d ließ mich durch die Berfolgung eines großen weißen Bolfs verloden,' fuhr er fort; ,er kam bis unter die Fenfter meiner Sutte, sonft ware ich nicht so fpat in der nacht noch außen gewesen."

"Das Thier hufchte an uns vorbei, als wir eben aus bem Bald traten, fagte bas Frauengimmer mit einer Gilberftimme.

"36 hatte beinahe mein Gewehr darnach abgefeuert,' verfeste ber Jager; ,nun es uns aber einen so guten Dienft geleiftet hat, freut es mich, daß ich es entkommen ließ.

"In ungefahr anderthalb Stunden, mahrend welcher mein Ba= ter nach Rraften ausholte, langten fie an ber hutte an und traten,

wie bereits bemertt, in unfere Stube.

"Bir tommen, icheint's, ju gelegener Zeit,' bemerfte der Sager, ben Duft bes gebratenen Bleiches in bie Rafe giebend, magrend er auf bas Beuer juging und mich nehf meinen Geschwistern mufterte. "3br habt junge Roche hier, mein herr.

"Freut mich, bag wir nicht gu warten brauchen, verfeste mein Bater. "Rommt, Fraulein, fest Guch an bas Feuer; Ihr

tonnt nach dem falten Ritte Die Barme mohl brauchen.

",Und wo fann ich mein Bferd einftellen, mein Berr ?" fragte

ber Jäger.

",3ch will Sorge dafur tragen,' entgegnete mein Bater gur Thure hinausgehend.

"3ch muß jest bas Frauenzimmer befonders beidreiben; fie mar jung, bem Unicheine nach etwa gwangig Sabre alt, batte ein breit mit weißem Belgmert befestes Reisefleid an, und trug eine Dute von weißem Bermelin auf dem Ropfe. 3hr Antlig mar febr fcon - wenigftens tam es mir fo vor, und mein Bater hat fpater Daffelbe ertlart. 3hr glattes, flachegelbes Baar glangte wie ein Sviegel, und ihr Mund, wenn gleich etwas groß, wenn er geöffnet mar - zeigte die fconften Babne, die ich je gefeben habe. Dennoch lag Etwas in ihren funtelnden Augen, mas uns Rinder furchten macte; fie maren fo unrubig und unbeimlich - ich fonnte mir bamale feinen Grund angeben, aber boch mar es mir, ale ob eine gemiffe Graufamteit barin liege, und wenn fie une beranwintte, naberten wir uns ihr nur mit Ungft und Bittern. Aber bemungeachtet war fie fcon, febr fcon. Gie fprach freundlich mit mir und meinem Bruder, indem fie uns auf Die Ropfe patichelte und uns liebtoste; Marcella mochte fich jeboch nicht in ibre Rabe magen, fondern folich fort; verftedte fich in ihrem Bette und wollte nicht auf bas Rachteffen marten, nach bem fie fich boch eine Biertelftunde fruber fo febr gefebnt batte.

"Mein Bater tehrte, sobald er das Pferd in dem nahegelegenen Schuppen untergebracht hatte, wieder gurud, und das Nachtessen wurde auf den Tisch gesett. Als es vorüber war, bat mein Bater bie junge Dame, von seinem Bette Gebrauch zu machen, da er mit ihrem Bater bei dem Feuer sigen wolle. Nach einigem Zögern von ihrer Seite wurde das Erbieten angenommen, und nun troch ich mit meinem Bruder zu Marcella in das andere Bett, denn wir batten flets beisammen geschlafen.

"Wir fonnten jedoch nicht jur Rube fommen. Es lag etwas so Ungewöhnliches nicht nur in der Erschinung fremder Leute, sondern auch in dem Umstande, daß sie in der hute schlafen sollten — wir fühlten uns gang verwirrt. Bas die arme fleine Marcella betraf, so verhielt sie fich rubig; aber ich bemerkte, daß sie die

ganze Nacht durch zitterte, und bisweilen tam es mir vor, als ob fie ein Schluchzen zu unterdrücken suche. Mein Bater hatte etwas Branntwein herausgebracht, den er nur selten gebrauchte, und er und der Jäger blieben vor dem Feuer sien, die Zeit sich mit Trinten und Plaudern vertreibend. Unsere Obren lauschten auf jedes Wörtchen, und unsere Neugierde wurde nicht wenig erregt.

"3hr tommt also aus Siebenburgen?" bemerkte mein Bater. "3a, mein herr," versetzte der Jäger. "3ch war Leibei gener in dem abeligen hause von — Mein Gebieter wollte haben, daß ich meine Tochter seinen Wunschen preisgebe, und die Sache nahm damit ein Ende, daß ich ihm einige Zoll meines Waidmessers au koften gab."

",Wir find Landsleute und Leidensbrüder, entgegnete mein Bater, die Sand des Jägers erfassend und sie mit Wärme drückend.

"Birtlich? 3hr feib alfo auch aus diefem Lande?"

"Ba, und habe gleichfalls durch Flucht mein Leben retten muffen. Ach, es ift eine traurige Geschichte."

", Guer Rame ?"

",Rrang."

"Bie? Krant von — — ? Ich habe Eure Geschichte gehört; Ihr habt daher nicht nöthig, Euren Schmerz durch eine Wiederholung derselben zu erneuern. Willstommen, von Gerzen willsom men, mein Herr — und ich darf wohl sagen — mein rürdiger Vetter; denn das bin ich. Ich bin Wilfried von Barnsdorf, 'rief der Säger sich erhebend und meinen Bater umarmend.

"Sie füllten ihre Hornbecher bis zum Kand und fließen nach beutscher Sitte mit einander an. Die Unterhaltung wurde nun in leiserem Tone gesührt und wir konnten nicht weiter daraus entnehmen, als daß unfer neuer Better und seine Lochter veniglens Dorbethand ihren Ausenthalt in unserer Hittenehmen follte. Rach einer Stunde waren die beiden Männer in ihren Stuhlen zurückgesunken und schienen zu schlasen.

",Liebe Marcella, haft bu gebort?" fragte mein Bruder in ge-

",3a,' verseste Marcella flufternd; ,ich habe Alles gebort. D Bruder, ich tann den Unblid diefer Frau nicht ertragen — es wird mir bange in ibrer Rabe.

"Dein Bruder gab feine Antwort und bald nachher lagen wir alle brei in tiefem Schlafe.

"Als wir am andern Morgen erwachten, fanden wir, daß die Tochter des Jagers vor uns aufgeftanden war. Sie bauchte mir iconer zu fein, als je. Sie tam auf die fleine Marcella zu und ichboste fie; das Rind aber brach in Thranen aus und schluchzte, als ob ihm bas Berg brechen follte.

"3d will jedoch die Geschichte nicht zu weit ausspinnen. Der Jager und feine Tochter richteten fich in ber Butte ein. Dein Ba= ter ging taglich mit ibm auf die Jagd und ließ Chriffing bei une. Sie verrichtete alle Dbliegenbeiten bes Sausmefens, mar febr freundlich gegen une Rinder, und allmählig verlor fich auch bie Abneigung ber fleinen Marcella. In meinem Bater batte jedoch eine große Beranderung ftattgefunden. Er ichien feinen Groll ge= gen bas andere Beichlecht übermunden gu baben und ermies Chris fting alle nur erbentlichen Aufmertfamteiten. Oft blieb er mit ibr. nachdem ibr Bater und mir bereite im Bette maren, beim Reuer figen, in leifem Tone ein Gefprach unterhaltend. 3ch batte be= merten follen, daß mein Bater und ber Jager Bilfried in einem andern Theile ber Butte ichliefen, benn bas Bett, meldes er fruber eingenommen batte und bas mit bem unfrigen in bem gleichen Gemache fant , mar an Chrifting abgetreten morben. Die Gafte batten ungefabr brei Bochen in der Gutte gewohnt, als eines Abende, nachdem wir Rinder ju Bette gefdidt worden maren, eine Berathung abgehalten murbe. Dein Bater batte um Chriftinens Sand geworben und fomobl ibre, ale ibres Batere Ginmil= ligung erhalten. Nachdem bas Jamort gegeben mar, fand eine Unterredung flatt, welche, foweit ich mich erinnern tann, folgenbermaßen lautete :

",3hr follt mein Rind haben, herr Krant und meinen Segen bagu. 3ch verlaffe Gud dann und fuche eine andere Bohnung gleichviel, mo es auch ift.

"Aber warum nicht bier bleiben, Bilfried ?"

",Rein, nein, ich bin anderswohin berufen; begnugt Gud Damit und fiellt feine weitern Fragen an mich. 36r habt mein Rind.

",36 bante Gud und werde fie gebuhrend in Chren halten;

aber es ift noch eine Schwierigfeit vorbanden.

"3d weiß, mas 3hr fagen wollt — man hat hier in Diefer wilden Gegend feinen Briefter. Ebensowenig gibt es ein anderes bindendes Befes, und doch muß eine Ceremonie unter Euch ftattfinden, um den Bater gufrieden gu ftellen. Bollt 3hr einwilligen, fle nach meiner Beife ju hetrathen? In diefem Falle will ich Gud unverweilt gufammengeben.

", 3a, lautete Die Antwort meines Baters.

"So nehmt fie bei ber Sand. Bohlan, herr Rrant, fco wort mir nach.

"36 fdmore, entgegnete mein Bater.

"Bei allen Geiftern Des Barggebirges." -

"Ei, warum nicht beim himmel?" unterbrach ibn mein Bater.

", Beil es mir fo gefallt," verfeste Bilfried. , Benn ich Diefen Gib, der vielleicht meniger bindend ift, als ein anderer, porziebe, fo werdet 3hr boch zuverläffig nichts bagegen einzuwenden baben ?

"Run, fo fei es benn, weil es Guch fo gefällt. Aber warum wollt 3hr mid bei Etwas fchworen laffen, an was ich nicht glaube?

"Das thun noch Biele, die dem Aeußeren nach Chriften find. entgegnete Bilfried. , Sagt, ob ich Euch meine Lochter Beben, ober ob ich fie mit mir fortnehmen foll?"

",Rabrt fort, ermieberte mein Bater ungebulbig.

"36 fowore bei allen Beiftern des harzgebirgs und bei ihrer Racht, Gutes ober Bofes ju wirfen, daß ich Chriftina fur mein angetrautes Beib nehme, daß ich fie immer ichugen, pflegen und lieben will; daß fich meine Sand nie gegen fie erheben foll, um ihr ein Leibes zu thun.

"Dein Bater fprach Bilfriede Borte nach."

"Und wenn ich meinen Gid breche, moge die ganze Rache der Geifter auf mich und meine Kinder niedersallen; mogen fie zu Grunde gehen durch den Geier, durch den Bolf oder andere Telied von ihren Bliednaßen geriffen werden und ihre Gebeine in der Wildnig bleichen. Alles diefes schwore ich.

Mein Bater ftodte, als er die legten Borte wiederholte. Die "
"Mein Barcella fonnte nicht mehr an fich halten, und als er diesen Gib bennoch ablegte, brach sie in Thranen aus. Diese plogliche Störung schien die Sprecher, namentlich aber meinen Bater außer Kassung gwien, er redete das Kind rauß an, das jest sein Schluchzen unterdruckte und das Gesichtchen in die Bettbeden begrub.

"Co verhielt fich's mit der zweiten Berbeirathung meines Baters. Um nachften Morgen flieg der Sager Bilfried auf fein

Pferd und ritt von binnen.

"Mein Bater nahm sein Bett wieder in dem gleichen Gemache, wo bas unfrige fant, und es ging so ziemlich sort, wie vor der Berheitathung, nur daß unsere neue Stiesmutter durchaus teineb zu uns zeigte. In des Baters Abwesenheit schlug fie uns oft, namentlich aber die kleine Marcella, und ihre Augen schosen Blige, wenn sie das schone, liebliche Kind ansah.

"In einer Racht wedte die Schwefter mich und meinen Bruder.

",Bas gibte ?" fragte Cafar.

", Sie ift ausgegangen, flufterte Marcella.

", Ausgegangen ?"

",3a, gur Thure binaus in ihrem Rachtfleibe,' verfeste bas

Rind. ,36 fab, wie fie aus bem Bette flieg und ben Bater anfab,

ob er ichlafe; bann ging fie gur Thure binaus.

"Bas fonnte fie bewegen, ihr Bette ju verlaffen, um mit fo leichter Bededung in bitterer Binterfalte und bei dem tiefen Schnee auszugeben? dieg mar uns unbegreiflich. Bir blieben mach liegen und borten nach einer Stunde bas Beulen eines Bolfes bicht unter bem Kenfter.

"Da ift ein Bolf, fagte Cafar; ,fie wird in Stude gerriffen werben.

... Ob nein !" rief Marcella.

"Ginige Minuten nachher ericien unfere Stiefmutter wieber; fie war in ihrem Nachtanguge, wie Marcella angegeben hatte. Stachdem fie die Thurflinte lautlos niedergelaffen hatte, begab fie fich nach bem Bafferfaffe, mufch fich Geficht und bande und fcblubfte

bann wieder in bas Bette, wo mein Bater lag.

Bir gitterten, ohne zu wiffen warum, beichloffen jedoch , bie nachfte Racht wach zu bleiben. Aber nicht nur in der nachfte rt., fonbern noch viele folgende Rachte ftand unfere Stiefmutter gu berfelben Stunde von dem Bette auf und verließ die Butte. Dachdem fie fort mar, horten wir jedesmal das Beulen eines Bolfes unter bem Renfter, und wenn fie gurudfehrte, musch fie fich, ebe fie fich wieder ju Bette legte. Bir bemerften auch, daß fie fich felten jumt Effen niederfeste, und wenn fie je etwas fpeiete, fo gefcab es mit augenscheinlichem Biderwillen. Burde aber bas Fleisch herunter= genommen, um gum Mable zubereitet zu werden, fo faben wir oft, wie fie verftoblen ein robes Stud in ben Dund fledte.

"Mein Bruder Cafar war ein muthiger Knabe und wollte bent Bater nichts mittheilen, bis er mehr erfahren hatte. Er Beichloß, ibr au folgen und über ihr Treiben Gewifheit einzuholen. Darcella und ich, wir beibe bemuhten uns, ihm fein Borhaben aus dureden; er ließ fich jedoch nicht zuruchalten, fondern legte fich foon in ber

Marr nat. Der fliegende Sollander.

nachften Racht in feinen Aleidern zu Bette, ftand, sobald bie Stiefmutter die Butte verlaffen hatte, auf, nahm bas Gewehr meines

Batere und ging ihr nach.

"Ihr konnt Euch benken, in welchem Buftanbe von Spannung Marcella und ich während feiner Abwesenheit waren. Nach einigen Minuten hörten wir den Knall eines Gewehrs. Mein Bater erswachte nicht und wir blieben vor Ungst zitternd liegen. Eine Weile darauf sahen wir unfere Stiesmutter in die hutte treten — ihr Anzug war blutig. Ich legte meine hand auf Marcellas Mund, um zu verhindern, daß sie nicht laut aufrief, obgleich ich selbst in großer Unruhe war. Unsere Stiesmutter näherte sich dem Bett meines Baters, um zu sehen, ob er schließe, und ging dann nach dem Kamine, wo sie die gimmende Alse auf Flamme anblies.

"Ber ift ba ?" rief mein Bater ermachend.

"Bleibe rubig liegen, mein Lieber,' verfeste die Stiefmutter. 3d bin's. 3d habe bas Feuer angegundet, um etwas Baffer

warm zu machen, weil ich nicht gang wohl bin.

"Mein Bater wandte fich um und war bald wieder eingeschlafen; wir aber beobachteten aufmerksam die Bewegungen der Stiefmutter. Sie wechselte ihre Linnen und warf das Gewand, das fie getragen hatte, in's Feuer. Dabei bemerkten wir, daß ihr rechtes Bein flart blutete, wie von einer Schuswunde. Sie verband es, kleichte fich an und blieb bis Tagesanbruch vor dem Keuer sigen.

"Das herz der armen kleinen Marcella ichlug hoch auf, mahrend fie fich an meine Seite brudte — und auch das meinige pochte ungestüm. Wo war unser Bruder Casar? Wie konnte die Stiefmutter verwundet werden, wenn es nicht durch sein Gewehr geschehen war? Endlich ftand mein Bater auf, und nun saste ich den Muth, ihn anzureden.

",Bater, fragte ich, ,wo ift Bruber Cafar?"

", Cafar ? rief er; ,nun, wo mag er fein ?"

"Barmbergiger Simmel! Bar mir's boch, ale ich in ber letten

Nacht unruhig da lag, als hätte ich Jemand die Thürklinke öfficen hören, bemerkte unsere Stiesmutter. "Und mein Gott, Mann, was ift aus deinem Gewehre geworden?"

"Mein Bater warf feine Blide über den Kamin und entde Ete, daß fein Gewehr fehlte. Für einen Augenblid war er verwirrt; dann ergriff er ein Beil und verließ, ohne ein Bort zu verlaurten, die Gutte.

"Er blieb nicht lange aus, sondern tehrte schon nach einigen Minuten gurud, die verflummelte Leiche meines Bruders in feinen Armen tragend; er legte ihn nieder und bedeckte sein Gesicht.

"Die Stiefmutter ftand auf und betrachtete die Leiche, wabtend Marcella und ich uns schluchzend und wehetlagend an der Seite Des Todten niederwarfen.

"Beht wieder zu Bette, Kinder,' sagte fie mit Scharfe. "DRann,' suhr fie fort, "der Anabe muß dein Gewehr heruntergenorm men haben, um einen Bolf zu schießen, und das Thier war ihm gu mad-tig. Der arme Junge, er hat seine Uebereilung theuer bezahlen muffen.

"Mein Bater gab feine Antwort. 3ch wollte sprechen — wollte ihm Alles sagen — aber Marcella, welche meine Absteht bemerke, hielt mich am Arme und sah mich so flehentlich an, daß ich es unterließ.

"Mein Bater blieb daher im Irrthum, aber Marcella und ich, wir beide trugen — obschon wir nicht begreisen konnten , wie es guging — die Ueberzeugung in uns, daß die Stiesmutter in irgend einer Beise bei dem Tode meines Bruders betheiligt war

"Am nämlichen Tage ging ber Bater aus, um ein Grab zu graben. Nachdem er die Leiche in die Erde gelegt hatte, Bäufte er ausguscharren. Die Erschütterung diese Unglich mirte wieder auf meinen armen Bater; er ging mehrere Tage nicht auf die Jagd,

Dona de Catagle

obgleich er von Zeit zu Zeit bittere Flüche gegen die Bölfe ausstieß und Rache gelobte.

"Doch mabrend Diefer Zeit ber Trauer von feiner Seite fette meine Stiefmutter ihre nachtlichen Banderungen mit berfelben Regelmäßigfeit fort, wie zuvor.

"Endlich nahm mein Bater fein Gewehr herab, um fich in den Bald gu begeben; er fehrte jedoch bald wieder fehr bekummert

gurud.

- "Burdeft du's wohl glauben, Christina, daß die Wölfe Gottes Fluch über die ganze Brut wirklich den Leichnam meines armen Knaben ausgescharrt und nichts als seine Anochen übrig gestaffen baben?
  - ",Co ?' verfeste meine Stiefmutter.

"Darcella blidte mich an, und ich las in ihrem ausbrudevollen Auge Alles, was fie fagen wollte.

"Bater, jede Racht beult ein Bolf unter unferem Fenfter,

nabm ich bas Bort.

"3ft das mahr? — Warum haft du nicht früher gesprochen, Knabe? — Wenn du ihn das nächste Mal wieder hörft, so wede mich.

"3ch fab, wie die Stiefmutter fich abwandte; ihre Augen

ichoffen Feuer und fie fnirschte mit den Babnen.

"Mein Bater ging aus und bededte die wenigen Ueberrefte meines armen Bruders, welche die Bolfe geschont batten, mit einem noch größeren Steinhaufen. Dieß war der erfte Att des Trauerfviels.

"Der Frühling tam, ber Schnee verschwand und wir durften bie hutte wieder verlassen. Ich mochte aber nie, auch nur einen Augenblick, von der Seite meiner lieben kleinen Schwefter weiche, die ich seit dem Tode meines Bruders nur um so inniger liebte. Ja, ich sürchtete mich sogar, fie mit der Stiefmutter allein zu laffen, welche eine besondere Freude daran zu haben schien, das arme Kind

au mighandeln. Dein Bater beschäftigte fich auf feinem fleinen Gute, und ich war bereits im Stande, ihm einigen Beiftand gu leiften.

"Marcella pflegte bei uns auf dem Gelbe gu figen, mabrend wir an der Arbeit maren, und die Stiefmutter blieb allein gu Saufe. 3d batte bemerten follen, daß fie mit dem Gintritte des Frublings bon ihren nachtlichen Wanderungen abließ und daß wir nach der Reit, in welcher ich meinen Bater aufmertfam gemacht batte . ben

Bolf nicht mehr unter Dem Genfter heulen borten.

"Alls ich eines Tages mit dem Bater auf dem Felde beschäftigt mar und Marcella bei une faß, tam die Stiefmutter beraus und faate, fie wolle in den Bald geben, um einige Rrauter ju fammeln . Die Der Bater brauche; Darcella folle in die Butte geben und auf bas Gfien Ucht haben. Marcella ging und die Stifmutter verfchroand balb in dem Balbe, eine Richtung einschlagend, welche ber Stite gerade entgegengefest mar, fo daß alfo ich und mein Bater fo gu fagen swifden ihr und ber Schwefter fanden.

"Etwa eine Stunde nachher wurden wir durch einen Schrei pon ber Butte ber aufgefdredt, der augenscheinlich von der Elei men

Marcella herrührte.

"Marcella hat fich verbrannt, Bater,' fagte ich, meinen Spa-

ten wegwerfend.

"Mein Bater legte ben feinigen gleichfalls bei Seite, und wir beide eilten nach dem Saufe. Che mir aber die Thure errei Chen tonnten, fturgte ein großer weißer Bolf beraus, der mit der großten Beschwindigfeit von hinnen flob.

"Mein Bater hatte feine Baffe; er fturgte in Die Butte und traf Das arme Schwefterlein im Berfcheiden. Ihr Rorper war fur chtbar verftummelt, und bas entftromende Blut hatte einen großen Bach auf bem Boden ber Butte gebildet. Meines Batere erfe Abficht mar gemefen, fein Gemehr zu ergreifen und das Unthier au perfolgen ; Der fcredliche Unblid aber gebot ihm balt, und in Ehranen ausbrechend kniete er an der Seite feines fterbenden Rindes nieber.

Marcella tonnte nur noch einige Setunden die Augen freundlich zu uns aufschlagen und ichloß fie dann für immer im Tode.

"Der Bater und ich fnieeten noch immer über ber Leiche der armen Schwester, als die Stiesmutter hereintrat. Sie that sehr bekummert über das schreckliche Schausviel, schien aber nicht, wie es boch bei den meiften Beibern der Fall ift, bei dem Anblicke des Blutes gurudgubeben.

", Armes Rind!' fagte fie. "Es muß ber große weiße Bolf gewefen fein, ber eben an mir vorbeitam und mich fo fehr erichredte. Sie ift gang tobt, Krang."

"3ch weiß — ich weiß es!" rief mein Bater in bitterem Schmerge.

"Ich bachte, mein Bater wurde fich nie wieder von der Birtung biefes zweiten Trauerspiels erholen. Er trauerte bitterlich über er Eeche feines geliebten Kindes und mochte fie mehrere Tage nicht dem Grabe anvertrauen, obgleich er durch die Stiefmutter häufig darum angegangen wurde. Endlich gab er nach und schaufelte ein Grab aus, dicht neben dem meines armen Bruders, dabei sed Borsschiedungeregel beobachtend, damit die Bolfe ihren Ueberreften nichts anhaben möchten.

"Ich fuhlte mich wirklich recht elend, wenn ich so allein in dem Bette lag, das ich früher mit meinem Bruber und meiner Schwefter getheilt hatte. Ich fonnte mich des Gedankens nicht erwehren, daß die Stiefmutter bei ihrem beiberseitigen Tode betheiligt sei, obschon ich mir über die Art und Weise keine Rechenschaft zu geben verswochte. Aber ich fürchtete mich nicht langer vor ihr; mein kleines Perz war mit haß und Rachucht erfüllt.

"Die Racht nach dem Begrabniß meiner Schwester lag ich madend auf meinem Lager und bemertte, baß meine Stiesmutter ausfand und die hutte verließ. Ich wartete eine Beile, Kleidete mich bann an und icaute zu der Thure hinaus, die ich halb öffnete. Der Mond ichien hell und ich tonnte die Stelle seben, wo meine Gefcwifter begraben waren. Da bemertte ich nun zu meinem Entfegen, daß die Stiefmutter eifrig beschäftigt war, die Steine von

Marcellas Grab zu entfernen.

"Sie war in ihrem weißen Nachtgewand und ber Mond schien voll auf fie nieber. Ich bemerkte, wie sie mit den Händen grub und mit der ganzen Gestlickeit einer wilden Bestie die Steine hinter sich warf. Es sund eine Weile an, ehr ich mich bestimen und über meine weiteren Schritte einen Beschluß fassen konnte. Endlich sah ich, daß sie an die Leiche angelangt war, und dieselbe an der Seite des Grabes heraufzog; jest konnte ich es nicht länger ertragen; ich eilte zu meinem Bater und wedte ihn.

"Bater, Bater!" rief ich; fleidet Guch an und holt Guer

Gewehr.

"Bie?" rief mein Bater, ,find die Bolfe da?"

"Er sprang aus feinem Bette, legte die Aleider an und fchien in seiner haft die Abwesenheit seines Beibes nicht zu bemerten. Sobald er bereit war, öffnete er die Thure, ging hinaus, und ich

folgte ibm.

"Man dente sich aber sein Entsehen, als er, ganz unvorder eitet für einen solchen Anblick, an dem Grade nicht einen Wolf ent de Cte, sondern sein Weib in Nachtsteidern, die auf Handen und Knieen Ther er Leiche meiner Schwester hinkauerte, große Stide Zielsch au Briß und sie mit der ganzen Gier eines Wolfes verzehrte. Sie war zu eifrig beschäftigt, um unsere Annaherung gewahr zu werden. Weiter Eine Waster ließ seine Wassen sien einem und mit standen die Varen Wurter ließ seine Wassen sing sower und schen die Varen ganz gu Berg. Sein Uthem ging sower und schien dann für eine Weile ganz zu koden. Ich las das Gweehr auf und gab es in feine Hand. Da war es, als ob die Wuth ihm plöstich doppelte Krafk gegeben hätte; er legte seine Wosse an und mit einem lauten Schreigenf die Elende zusammen, die er an seinem Wusen genährt hatte.

"Gott im himmel!" rief mein Bater, ohnmachtig gufammen-

brechend , fobald er fein Bewehr abgefeuert hatte.

"Ich blieb eine Beile an feiner Sette, bis er fich wieder erholte.

"Bo bin ich?" rief er. ,Bas ift gefchehen? — Ach! — ja,

ja! ich entfinne mich jest. himmel, vergib mir!'
"Er ftand auf und wir gingen nach bem Grabe. Aber nun bentt Cuch auf's Reue unsern Schreden und unser Erfaunen, als wir flatt der Leiche unsere Stiefmutter, welche wir ju finden erwarteten, über ben Resten meiner armen Schwester eine große, weiße Bolifin liegen faben.

"Der weiße Bolf!" rief mein Bater; ,ber weiße Bolf, ber mich in den Bald lodte - ich febe jest Alles - ich habe mit ben

Beiftern bes Barggebirges verfebrt.

"Cine Beile blieb mein Bater ftumm und in tiefen Gedanken. Dann hob er die Leiche meiner Schwester forgfältig auf, legte sie wieder in das Grab und bedeckte sie, wie zuvor. Run aber begann er wie ein Bahnsinniger zu rasen und zertrat den Kopf des todten Thieres mit der Ferse seines Stiefels. Er ging nach der hutte zurud, schloß die Thure und warf sich auf das Bett. 3ch that das Bleiche, denn ich war vor Schreden gang betäubt.

"Am andern Morgen wurden wir in aller Frühe durch ein lautes Rlopfen an der Thure gewedt, und der Jäger Wilfried fturzte berein.

", Meine Tochter — Menfch — meine Tochter! — Bo ift meine

Tochter!" rief er muthend.

", hoffentlich , wo die Clende — wo der Teufel fein muß!" verfette mein Bater auffahrend und dem Ichgent in gleichem Grimme entgegentretend. "Bo fie fein muß — in der holle! — Betlag biefe hutte ober es soll bir noch schedere geben.

", Sa - ba!' entgegnete der Andere; ,glaubft du, du konnteft einem machtigen Geifte des harggebirges etwas anhaben? Armer Sterblicher, der du eine Babrwolfin beirathen mußteft.

", Fort mit bir, Damon! ich trope bir und beiner Dacht!"

"Du wirft fie noch fuhlen. Erinnere bich beines Gibes — bes feierlichen Gibes — nie beine Sand gegen fie zu erheben, um ihr ein Leibes zu thun."

",3ch ging feinen Bertrag ein mit bofen Beiftern."

"Du thateft's. Und wenn du den Eid brachet, folle die gange Rache der Beifter auf dich niederfallen. Deine Rinder follen gu Grunde geben durch die Beier, den Bolf —

", Sinaus , binaus , Teufel!"

"Und ihre Gebeine bleichen in der Bildniß - ha, ha!"

", Mein Bater griff, vor Buth gang außer fich, nach feiner Art und schwang fie gegen Bilfriede Ropf.

"Alles bies fdmore ich, fuhr ber Sager bobnend fort.

"Die Agt fiel nieder, aber fie fuhr durch die Geftalt des Jagers. Dein Bater verlor fein Gleichgewicht und fturgte zu Boden.

", Sterblicher; 'rief ber Jäger, über bem Körper meines Baters wegidpreitend, wir haben nur über diejenigen Macht, welche einen Mord begangen baben. Du haft die eines Doppelmords ichulbig gemacht — und sollft die Strafe erleiden, die sich an dein Beitathsgellubbe fnüpft. Zwei beiner Kinder sind sich nahm nund das dritte wird nicht verschand bieben — ja, auch diefer wird noch nachfolgen, benn dein Eid ist gehört worben. Geb' — es mare eine Wohlthat, dich zu tödten — beine Strafe sei — das du lebest.

"Mit diefen Borten verschwand der Geift. Mein Bater erhob fich vom Boden, umarmte mich gartlich und fniete im Gebet nieder.

"Am andern Morgen verließ er die hutte für immer. Er nahm wit fich und lentte feine Schritte nach holland, wo wir wohlbehalten anlangten. Er hatte einiges Geld bei fich, aber ehe er noch lange fich in Umferdam aufgehalten hatte, wurde er von einem hirnsleer befallen und fiarb unter tobendem Wahnsinn. Ich wurde in das Waisenhaus gebracht und nacher auf die See vor den Matenhauften. Ihr kennt jest meine gange Geschichte. Es fragt fich nun, ob ich für den Eid meines Vaters der Straft berfallen bin. Ich

bin volltommen bavon überzeugt, bag bas Gefpenft in einer oder ber anderen Beife Bort halten wird."

Am zweiundzwanzigften Tage befamen unfere Abenteurer bas Bochland im Guden von Sumatra ju Beficht. Da fie feine Schiffe bemertten, fo befchloffen fie, ihren Rure burch die Strafe ju halten und nach Bulo Benang ju laufen, welches fie, ba ihr Schiff fo bicht am Binde lag, in fieben ober acht Tagen zu erreichen hofften. Unter ber Glut ber Conne maren ihre Befichter fo gebraunt worden, daß fie in ihren langen Barten und ihren Doslemfleidern leicht fur Eingeborene gelten tonnten. Sie fteuerten ben gangen Tag unter ber beißen Sonnenglut und legten fich Abende nieder, um im Thau ber Racht ju fchlafen, ohne bag ihre Befundheit litt; aber einige Tage nach ber Beit, in welcher Rrant unferem Belben Die Befdichte feiner Familie vertraut batte, murbe ber Erftere fille und fcmers muthig. Gein gewöhnlich reger Geift mar verschwunden und Bbilipp fragte ihn oft nach ber Urfache. 218 fie in Die Strafe einliefen, fprach unfer Beld von ben Schritten, Die er bei feiner Untunft in Gog einzuschlagen boffte. Rrant erwiederte jedoch mit Ernft :

"Philipp, ich habe feit einigen Tagen eine duftere Borahnung,

bağ ich jene Stadt nicht feben merbe."

"Fublt 3hr Gud unwohl, Rrant?" fragte Philipp.

"Rein; ich bin an Körper und Geift gefund. Ich versuchte zwar, mich der Gedanken zu entschlagen, aber vergeblich. Eine warnende Stimme ruft mir unaussörlich zu, daß ich niedt mehr lange bei Euch sein werde. Philipp, Ihr werbet mich verinden, wend Ihr mich über einen einzigen Punkt zufrieden ftellt. Ich trage Geld bei mir, bas Euch nüglich werben kann; thut mir ben Gefallen, es zu nehmen und an Eurem Leib zu verbergen."

"Belder Unfinn, Rrang."

"'s ift fein Unfinn, Philipp. Dabt 3hr nicht auch Cure Barnungezeichen gehabt — warum follte es bei mir nicht gleichfalls möglich fein? Ihr wift, daß ich die Furcht nicht kenne und der Tob ift mir gleichgultig; aber ich fuble eine Ahnung, die mit jeder Stunde bestimmter zu mir spricht. Es ist irgend ein freundlicher Geist, der mit ben Wint gibt, mich für eine andere Welt vorzubereiten. Sei es d'rum. Ich habe lange genug gelebt, um biefes Thal ber eiben ohne Schmerz zu verlassen, obgleich es mir ich gebe es zu — weh four, mich von Euch und Aminen zu trennen, da ihr die zwei einzigen Wesen seid, welche mir theuer wurden."

"Könnte ber Grund nicht in Eurer allgu großen Anstrengung und in der Erschöpfung liegen, Krant? Bebenkt nur, die Luftegung, unter der wir seit vier Monaten gelitten haben. If dies nicht zureichend, um eine entsprechende Geistesbedrucung gu erzeugen? Berlaft Cuch darauf, mein lieber Freund, baf es nichts

Underes ift. "

"Ich wollte, es ware fo, aber ich glaube es nicht. Auch versbindet fich ein gewiffes Gefugl von Freudigkeit mit dem Gedanten, von ver Erbe ju feetden, bas aus einer anderen Abnung fammt — einem Borgefuhl, das gleichfalls meinen Geit beschäftigt. "

"Und das mare?"

"Ich kann es Euch kaum sagen, aber Amine und Ihr steht bamit in Berbindung. Ich habe in meinen Träumen gesehen, wie ihr wieder zusammentrast; doch schien es mir, als ob ein Theis eurer Brüsungen absichtlich durch büster Wolsten vor meinen Bliden verhüllt werde. Ich fragte: "Darf ich nicht sehen, was dort versborgen ift?" — und ein unsichtbares Wesen antwortete: "nein, es würde die unglücklich machen. Ehe diese heimsudung katifindet, wirst du abgerusen sein. Ich dantte dann dem himmel und fügte mich voll Ergebung."

"Das find nur die Borftellungen eines tranten Gehirns, Krang. Ohne Zweifel ift es wahr, daß mir noch viele Leiden vorbehalten bleiben, aber warum sollen fie Amine treffen — oder warum solltet 3hr, jung, in der Blithe der Gefundheit und Kraft, nicht Eure Tage im Frieden hindringen und ein hohes Alter erreichen? 3ch febe keinen Grund, das Gegentheil zu glauben. Morgen wird Euch beffer fein."

"Bielleicht ift's so," versetze Krans. "Aber dennoch müßt Ihr Nachsicht haben mit meiner Grille und das Geld nehmen. Bin ich im Irrihum und erreichen wir wohlbehalten den Ort Eurer Beflimmung, so weiß ich wohl, Philipp, daß Ihr mir's wieder zurüdgebt," bemerkte Krans mit einem matten Lädeln — "aber Ihr vergeft, daß unser Wasser beinahe zu Ende ist. Wir mussen nach einem Bach an der Küsse höhen, um frischen Borrath einzunehmen."

"Ich bachte auch baran, ebe Ihr noch biesen unwilltommenen Gegenstand gur Sprache brachtet. Wir werben gut thun, uns noch wor ber Dunkelbeit nach Baffer umguschen; sobald wir unsere Krüge gefüllt baben, tonnen wir unsere Kabt wieder aufnehmen."

Bur Zeit, als biefes Gespräch flattsand, fteuerten sie auf er Ofiseite der Straße, etwa vierzig Meilen von ibrem nördlichen Ende entfernt. Das Innere der Kube war Zeisgebirge, das aber langsam zu einer Niederung abstieg und sich mit Bald und Gebusch ist als einer Niederung abstieg und sich mit Bald und Gebusch ist. Dicht sich an's Gestade haltend, entbedten sie nach zweistundiger Fabrt einen frischen Strom, der in einem Basserfale von dem Gebusch einer frischen abs die baldend gemeindungen durch das Gebusch glitt, bis er seinen 30st an das Gewässer der Straße abgab.

Sie liefen auf die Mundung des Flußleins zu, ftriden die Segel und ruderten die Piroque gegen die Strömung, die fie weit genug vorzerudt waren, um überzeugt fein zu durfen, daß sie sich soll süber Baffer besanden. Die Krüge waren bald gesüllt, und sie gedachten wieder in die See zu krehen, als ihnen bei dem Anblide des sach einen Ortes, und da sie ihrer langen Gesangenschaft an Bord der Piroque mude waren, der Gedanke tam, sich in dem tüblen Basse ub daden — ein hochgenuß, den diejenigen kaum zu würdigen wiffen, welche sich nicht in einer abnischen Lage befunden haben. Sie

warfen ihre Aleider ab und fturgten fich in den Strom, in welchem fie eine Zeitlang blieben. Krants ging zuerst wieder heraus; er bestlagte fich über ein Gefühl von Frost und begab sich nach dem Ufer, wo sie ihre Kleider abgelegt hatten. Philipp naherte sich gleichfalls dem Rande des Flusses, um ihm zu folgen.

"Ich habe jest eine gute Gelegenheit, Philipp," fagte Rrant, "Cuch bas Geld zu geben. Ich fdutte es aus meinem Girtel und Ihr könnt es in dem Curigen aufbewahren, ehe Ihr ihn wieder anzieht."

Bhilipp fand noch immer im Baffer, bas ibm bis uber bie

Bufte ging.

"Nun, Krant," entgegnete er, "wenn's benn einmal fein muß, fo fei's brum, obicon mir ber Bebante gar lacherlich vortommt;

indeß, ich will Guch den Willen thun."

Philipp flieg aus dem Baffer und feste fich neben Rrat nieder, ber bereits beschäftigt mar, die Dublonen aus den Falten feines Gurtels gu icuten. Endlich fagte er:

"3ch glaube, Philipp, 3hr habt jest Alles. Gut, ich bin

aufrieden."

"Ich kann nicht begreifen, welche Gefahr Euch hier bedroben konnte, ohne daß ich ihr in gleicher Beise ausgesett mare," entgeg-

nete Bhilipp. "Je nun -"

Er hatte jedoch kaum diese Worte ausgesprochen, als sich ein furchtbares Gebrull vernehmen ließ. Durch die Luft sauste es wie ein gewaltiger Wind — es ersolgte ein Stoß, der ihn auf den Ruden niederwarf, ein lauter Schrei — und ein Ringen. Philipp safte sich wieder und bemerkte, daß die nackte Bestalt seines Freundes Krant pfeilschnell von einem ungeheuren Tiger in das Gebufch geschlept wurde. Er blidte dem Ungehum mit farren Augen nach und in wenigen Sekunden war es mit Krant verschwunden!

"Gott im Simmel! hatteft du mir doch dieß erfpart!" rief Phi= livb, fich in bitterem Schmerze auf fein Geficht niederwerfend. "Dh, Rrant, mein Freund - mein Bruder - nur ju gemiß mar beine Ahnung. Gnadiger Gott! habe Erbarmen - doch dein Bille gefcbebe!"

Und Philipp brach in einen Strom von Thranen aus. Langer ale eine Stunde blieb er wie feftgebannt an der Stelle, obne die Be= fabr zu achten, melde ibn umagb. Endlich faßte er fich einigermaßen. Er fand auf, fleibete fich an und feste fich bann wieder nieder feine Augen bafteten auf den Rleidern feines Freundes und auf dem Golde, bas noch immer im Sande bingeffreut mar.

"Er wollte mir fein Gold geben und bat mir fein Ende porausgefagt. 3a! ja! es mar feine Bestimmung und er bat fie erfullt. Seine Bebeine merben bleiden in der Bildnig, und ber gespenftige Jager ift nebft feiner Bolftochter geracht."

Die Schatten bes Abende brachen nun ein und bas bumpfe

Beulen ber milben Thiere im Balbe riefen Bhilipp Die eigene Befahr in's Bedachtnig. Er bachte an Amine, padte haftig die Rleiber und bas Gelb feines Freundes gufammen, flieg in die Biroque und fließ mit Dube vom Lande ab. Schweigend und mit fcwerem Bergen

bifte er das Segel, um feinen Lauf wieder aufzunehmen.

"Ja, Amine," bachte Bhilipp, mabrend er die blinkenden und funtelnben Sterne betrachtete, "ja, bu baft Recht, wenn bu bebaupteft, die Bestimmung ber Denfchen taffe fich porauswiffen und tonne pon Ginigen gelefen merben. Die meinige ift leiber, bas ich losge= riffen werben foll von Allem, mas ich auf Erben werth fdate, um einfam und freundlos zu fterben. Wenn dieß ber gall ift, bann willtommen Todt - taufendmal milltommen! Belde Erleichterung wirft bu nicht fur mich fein! Dit welcher Freude werde ich nicht bem Rufe folgen, ber ben Duben Rube bringt! 3ch babe meine Aufgabe gu erfullen; gebe Gott, bag es balb gefcheben fein moge, und mein Leben nicht fortan burd Beimfuchungen, wie Diefe, verbittert werde."

Philipp weinte abermale, benn Rrant mar fein langerprobter, werthgeschäpter Freund, und feit ber Beit, ale bie bollandifche Flotte bas Rap forn ju umfahren fuchte, fein Gefahrte in Gefahren und Entbebrungen gemefen.

Nach fieben Tagen eines schmerzlichen Bachens und Brütens über bitteren Gebanken langte Philipp zu Pulo Benang an, wo er ein Schiff fand, das im Begriff war, nach Goa abzusegeln. Er tieß seine Biroque an die Seite desselben lausen und fand, daß es eine Brigg unter portugieficher Flagge war, die jedoch nur zwei Portugiefen an Bord hatte, da der Rest der Nannschaft aus Eingebornen bestand. Er stellte sich als einen Engländer in portugiefischem Dienste vor, der Schiffbruch gelitten, und da er fich erbot, seine lebersaht zu bezahlen, so wurde er sehr bereitwillig ausgenommen. Ein vaar Tage nacher flach die Brigg in die See.

Die Reise war glucklich; nach sechs Boden ankerten fie in der Mbebe von Goa und suhren am nächsten Tage in den Strom ein. Der portugesissische Kapitän deutete Philipp an, wo er Bohnung erhalten tonne, und da er für einen der Schissmannschaft galt, so wurde seinem Landen keine Schwierigkeit in den Weg gelegt. In seiner neuen Bohnung begann unser held alsbald Rachforschungen über Uminen anzuskellen, indem er sie zuerst bloß als eine junge Frau bezeichnete, die vor einigen Boden in einem Schisse angelangt

fei , tonnte aber teine Austunft über fie erlangen.

"Signor," sagte der Birth, "morgen ift das große Auto-da-Fe; wir konnen nichts thun, bis diese vorüber ift. Dann will ich seben, wie ich Euch in Eurem Bunsche an die Sand geben kann. Drawischen mogt Ihr Euch die Stadt betrachten; morgen will ich Such nach einer Stelle bringen, wo ihr die große Procession mit ausehen konnt — und dann wollen wir versuchen, was wir thun konnen, um Guch in Euren Nachsorschungen Beistand zu leiften."

Philipp ging aus, beforgte fic andere Rieiber, ließ fic den Bart abnehmen und spagierte dann durch die Stadt, nach jedem Benfter aufblidend, um zu feben, ob er nicht Umine bemerten fonnte. An einer Strafenecke glaubte er den Pater Natthias zu erkennen und

eilte auf ihn zu; aber der Mönch hatte feine Kapuze über den Kopf gezogen und gab keine Antwort, als ihn unser Geld unter dem gedachten Namen anredete.

"3d habe mich getäuscht," dachte Philipp; "aber ich glaubte

mahrhaftig , er fei es gemefen."

Und er hatte Recht; es war Bater Matthias, der fich alfo gegen

ein Ertennen von Seite unferes Belben ichuste.

Ermattet kehrte er endlich vor Einbruch der Nacht nach feinem Gafthofe gurud. Die Gefellschaft war gahlreich, benn auf viele Weisen weit war Alles nach Goa gekommen, um das Auto-da-ze mit angufeben, und Jedermann unterhielt fich über die Geremonie.

"Ich bin auf biefe große Procession begierig," fagte Philipp gu fich selbst, als er fich auf sein Bett warf. "Es wird fur eine Beile meinen Gebanken eine andere Richtung geben, benn Gott weiß, wie schmerzlich fie mir werben. Umine, theure Umine, mogen bie Engel bich beidugen!"

## Vierzigftes Rapitel.

Digleich der nächste Morgen Aminens ganges hoffen und Kurchten — ihr turges Erbenglud — ihr Elend und ihre Ungewißseit beendigen sollte, ichlief sie doch, bis ihr legter Schummer burch das Aufriegeln ihrer Zellenthure gestort wurde und der Oberschlieber mit einem Lichte erschien. Amine suhr auf — sie hatte von ihrem Gatten — von gludlichen Stunden geträumt und erwachte jett zu der traurigen Birklichkeit. Der Kerkermeister hatte ein Kleid in der Dand und sorberte sie auf, es anzugtehen. Er zundete eine Lampe an und ließ sie allein. Der Anzug bestand aus schwarzem Sarsche mit weißen Streifen.

Amine legte das Kleid an, warf sich wieder auf das Bett und versuchte, sich den Traum in's Gedächnis zu rufen, aus dem sie aufgestort worden war — aber vergeblich. Zwei Stunden entsichwanden und nun erschien der Kerkermeister mit der Aufforderung, ihm zu solgen. Bielleicht ist es einer der schreiker michten Gebräuche dei den Inquisitionsgerichten, daß die Gefangenen, mögen sie nun ihre Schuld bekannt haben, oder nicht, nach der Anklage wieder in ihre Kerker zurückehren musen, ohne sich die mindeste Borstellung über ihr Urtheil machen zu können, und wenn sie am Worzen der Hinrichtung vorgeladen werden, befinden sie sich noch in der gleichen Ungewisselt. Die Kerkerknechte holten die Eschangenen aus ihren verschieden zellen ab und führten sie in eine große Halle, wo die Leidenskenossen versammelt blieben.

In Diefem weiten, fcwach beleuchteten Raume fab man unaefabr zweihundert Menfchen gleichfam gur Unterftugung an die Banbe gelebnt; fie maren Alle in fcmarg und weißen Gariche gefleidet und ftanden fo regungelos, fo eingeschuchtert ba, bag man fie batte fur Bildfaulen halten tonnen, wenn nicht das Rollen ihrer Augen. fo oft Die Rerferfnechte ab= und jugingen, bas Gegentheil verfundet batte. Es war die Angft der Ungewißheit, die noch weit folimmer ift, als Die Angft bes Todes. Rach einer Beile murbe febem Gefangenen eine ungefahr funf Rug lange Bachsterze in Die Band gegeben, und Dann erhielten Ginige ben Auftrag, über ihre Rleider die Sanbenitos - Undere die Samarias anzulegen. Diejenigen, welche die mit Rlammen bemalten Rleider erhielten, gaben fich fur verloren, und es war ichrectlich, Die Angft jedes Gingelnen mit angufeben. wenn die Anjuge nach einander hervorgebracht murden; entfest und mit großen Schweißtropfen auf der Stirne harrten fie, ob nicht vielleicht auch ihnen bas foredliche Symbol bargeboten murbe. Alles war Zweifel, Furcht und Todesanaft!

Aber die Gefangenen biefer Balle geborten nicht unter bie=

Marryat. Der fliegende Sollander.

jenigen, welche den Tod zu erleiden hatten. Die Träger der Sanbentios sollten nur in der Prozesssion mitgleben und eine leichte Besftrasung erhalten. Die in Samarias Gekleideten waren verurtheilt worden, hatten aber durch das Bekenntnis ihres Berbrechens das verzehrende Feuer abgewandt; die Flammen auf ihrem Anzug waren um gekehrt und zeigten damit an, daß ihre Träger nicht bingerichtet werden sollten; aber die Unglücklichen wußten dieß nicht, und alle Schrecken eines grausamen Todes vergegenwärtigten sich ihren irren Sinnen!

Eine andere Salle, ahnlich ber, nach welcher die Manner ge-

führt murden, mar mit weiblichen Berbrechern angefüllt.

Auch bier murben die gleichen Geremonieen beobachtet - Diefelbe Ungewißbeit, Rurcht und Todesangft malte fich auf jedem Befichte. Es gab jedoch noch ein brittes Gemach, fleiner ale bie beiben übrigen, welches benjenigen vorbehalten blieb, Die verurtheilt morben maren und den Tod am Bfable fterben follten. In Diefen Raum murbe Umine geführt und fand bafelbft fieben Undere, wie fie ge= fleidete Gefangene, von benen nur zwei Europaer, Die übrigen funf Regeriflaven maren. Jeder hatte feinen Beichtvater bei fich und laufdte angelegentlich auf beffen Ermahnung. Gin Donch naberte fich Uminen, aber fie mintte ibn mit ber Sand gurud; er fab fie an, fpie auf ben Boben und fluchte ibr. Jest tam ber Sauptfolieger mit ben Ungugen fur Diejenigen, welche fich in bem fleinen Bemache befanden; es maren Samarias, Die fich von ben andern nur baburch unterschieden, bag die Rlammen aufmarts gemalt maren. Dieje Unguge beftanben aus grauem Stoff und maren weit wie ein Ruhrmannstittel; an dem untern Theile befand fich vorn und binten bas Bild bes Berurtheilten - bas beißt, nur bas Beficht - auf einem brennenden Scheiterhaufen, in beffen Rlammen Teufel gemalt maren. Unter bem Bortrait fand ber Rame des Berbrechens, fur welches ber Gefangene ben Tod erleiden follte. Gie mußten guderhutformige Dugen auffegen, auf benen

Flammen gemalt waren, und erhielten lange Bachefergen in die Sande.

Umine und die andern Berurtheilten mußten in ihren Ungugen einige Stunden harren, ebe die Brogeffion begann, denn der Schlieger hatte fie icon Morgens um zwei Uhr gewedt.

Die Sonne erhob fich ftrahlend, fehr zur Freude der Mitglieder des heitigen Officiums, denen es sehr untles gewesen ware, wenn sie an einem Tage schleckes Better gehabt hätten, an welchem sie die Ebre der Kirche vertheidigten und den Beweis lieserten, wie treulich sie sich an die weisen Lehren des Erlösers hielten, der da Erdarmen, Liebe und Bergebung sordert. Gott im himmel! und nicht nur die Mitglieber der heitigen Inquisstinon freuten sich, sondern auch Tausend und aber Tausende, welche von allen Seiten herbeigeströmt waren, um die schreckliche Ceremonie mitanzuschen und ein Jubildum zu seiern — viele vom Fanatismus des Aberglaubens gestachett, noch weit mehr aber aus bloßer Gedankensosielt und Liebe zum Brunk. Die Straßen und freien Räume, durch welche die Procession ziehen sollte, waren schon zu einer früsbern Stunde anaefüllt.

Seidenstoffe, Tapeten und mit Gold und Silber durchwirkte Tücher hingen zur Ehre der Processon über die Baltone oder zu den Fenstern heraus. Auf jeder Altane, an jedem Fenster drängten sich Damen und Cavatiere in ihrem prunthasiesten Anzuge, sehnlich erwartend, daß die Unglücksichen vor ihrer Hinrichtung an ihnen vorbeitämen. Doch die Welt liebt Aufregung, und wo tonnte dies ein aberatäubisches Bolt besser sinden, als in einem Auto-da-Ké?

Mit dem Aufgang der Sonne begann die große Glode der Kathebrale ju läuten, und alle Gesangenen wurden nach der großen Sale binuntergeführt, damit man die Procession ordnen konne. In dem großen Eingange saß unter einem Thronhimmel der Großinquistor, von Bielen aus dem Abel Goas umgeben. hinter ihm fand sein Sekretar, der, als die Gesangenen an dem Throne

vorbeikamen und namentlich abgelesen wurden, je den Ramen eines der gedachten Cavaliere ausrief, der sodann unverweilt vortrat und feine Stelle neben dem Gesangenne einnahm. Diese Leute werden Bathen genannt; ihre Pflicht besteht darin, den ihrer Pflege Besoblenen zu begleiten und für ihn verantwortlich zu sein, bis die Geremonie vorüber ift. Die Uebertragung eines solchen Amtes durch den Großinquisstor wird für eine hohe Ehre gehalten.

Enblich begann Die Broceffion. Boran ging Die Rabne ber Dominitaner, ba biefer Orden Die Inquifition grundete und besbalb die Eröffnung bes Ruges als ein Recht ansprach. Sinter bem Banner folgten Die Monche felbft in Doppelter Reibe. was war wohl das Motto ihrer Fabne? "Justitia et Misericordia!" Dann tamen Die Schuldigen, etwa breibundert an ber Rabl, ieder mit feinem Batben an ber Geite und einer angegunbeten großen Bacheferge in ber Sand. Die leichteren Berbrecher mußten barfuß und mit entbloktem Saupte borangeben. Diefer Abtheilung, welche nur die fcmarg und weiße Gariche trug, folgten Die Sanbenitos und bann Die Samarias mit ben umgefebrten Klammen. Sier tam nun eine Abtheilung in ber Broceffion, Die burd ein großes Crugifir, bas Antlig bes Erlofers nach pornen gemenbet, gebilbet murbe. Siemit follte angebeutet merben, bag Diejenigen por bem Rreuge, auf melde ber Beiland nieberfab, nicht ben Tod erleiden follten, mabrend die Binteren fur immer verderben follten - in biefer und in jener Belt.

Dem Crugifize folgten die fleben Berurtheilten — julet Amine als die größte Berbrecherin. Aber damit schloß die Broceffton noch nicht. hinter Aminen tamen funf Bilber an Pfählen, den gleichen Anzug tragend, der mit Klammen und Teufen bemalt war. Zedem Bilbe folgte ein Sarg, der ein Stelet enthielt. Die Bilder stellten biejenigen vor, welche in ihrem Kerfer oder unter ben Qualen der Bolter gestorben und nach ihrem Tode zum Berbrennen verurtheilt worden waren. Man batte die Stelette wieder ausges

graben, und sie sollten jest dieselbe Strase erleiben, die ihnen im Leben geworden ware. Die Bilder sollten an Die Biähle gehestet und die Riahle gehestet und die Rinden von den Flammen verzehrt werden. Dann folgten die Mitglieder der Inquisition, die Bertrauten, die Mönde, die Priesten und hunderte von Bühenden in schwarzen Anzügen, die ihnen das Gesicht verhüllten — alle die angezündeten Wachsterzen in der hand.

Es mahrte zwei Stunden, bis die Procession, welche fast jede bebeutende Straße von Goa Durchzog, in der Kathedrale anlangte, wo die weiteren Ceremonien vorgenommen werden sollten. Die barsußigen Berbrecher tonnten nun taum mehr gehen, denn die kleinen schaffen Steine hatten ihre Juße dermaßen verwundet, daß jede Spur ihrer Tritte auf dem Boden der Rathedrale mit Blut

bezeichnet murbe.

Der hochaltar ber Kirche war mit schwarzem Tuche behangen und mit Tausenden von Waachsterzen erhellt. Auf ber einen Seite besand fich ein Thron fur den Großinquisitor, auf der andern eine erhöhte Blatform fur den Bicetonig von Goa und sein Gesoflege. Im mittleren Gange flanden Bante für die Gefangenen und ihre Pathen; die übrigen Theilnehmer an der Procession verstheilten fich rechts und links unter den Juschauern. Nachdem die Schuldigen die Kathedrale betraten, wurden sie nach ihren Sipen geführt, die leichtesten Berbrecher am nächsten bei dem Altare, die zum Tode Berurtheilten am fernsten.

Die blutende Amine wantte nach ihrem Sige und harrte mit Sehnlucht der Stunde entgegen, welche fie aus einer christlichen Belt abrufen follte. Sie dachte nicht an fich felbt oder ihre Leiben, sondern nur an Philipp — daß er sicher sei vor diesen erbarmungslosen Geschöpfen — und daß ihr das Glud werde, zuerst zu ferken, um in einer Belt des Segens wieder mit ibm zusammen zu treffen. Durch die lange Gesansenichaft enträftet, voll banger Beklommenseit, erschöpft von ihrem Schmerzensgange und

nach ber Kerkerhaft vieler Monate ber glübenden Sonne ausgesetht, war fie nicht langer die ftrablende Schönheit, wie guvor; um so rührender aber erschienen ihre abgeharmten und boch noch vollstommenen Ruge.

Ein Gegenstand der allgemeinen Reugierde, war fie mit gefentten, fast geschloffenen Augen einhergegangen; aber wenn fie bin
und wieder aufbildte, legte das Feuer, das aus denselben ftrabite,
Beugniß ab von der flotzen Seele, welche in dieser gebrechlichen
Hulle wohnte, und Biele betrachteten sie mit schuer Berwunderung,
während die Mehrzahl es beklagte, daß ein so junges und liebenswürdiges Geschöpf zu einem so schrecklichen Shiffal verdammt
sein sollte. Amine hatte ihren Sig in der Aathebrale kaum eingenommen, als sie von Erschöpfung und der Macht ihrer Geschihle
überwältigt ohnmächtig zusammen brach.

Trat Riemand vor, ihr Beiftand zu leiften, fie aufzurichten und ihr belebende Mittel anzubieten? Rein — Riemand. hunberte wurden es wohl gethan haben, aber sie wagten es nicht sie war ausgestoßen, gebannt, verlassen und verloren; und hätte Jemand aus Mitleid für einen leidenden Nebenmenschen sich untersangen, sie auszurichten, so ware er jedensalls mit Urzwohn betrachtet, höchst wahrscheinlich aber vor Gericht gestellt worden, um diese Gewissenstade mit der beiligen Inquisition zu bereinigen.

Rach einer Beile tamen zwei Gerichtsbiener ber Inquifition auf Umine zu, halfen ihr wieber auf ihren Sig, und fie erholte fich

binreichend, um benfelben behaupten gu fonnen.

Best predigte ein Dominikanermönd über das garte Erbarmund bie vaterliche Liebe bes heitigen Officiums. Er verglich die Inquisition mit der Arche Roads, aus der nach der Sinbstuth alle Thiere vieder hervorkamen, nur mit dem großen Unterschiede, daß die Thiere die Arche in demselben Justande verließen, in welchem sie bineingingen, wahrend Dieseinigen, welche mit der ganzen Grausankeit ihres Charafters und mit dem herzen von Wölfen

bie Raume des heiligen Officiums betreten, biefelben so mit und geduldig, wie Lammer, verließen. Dann ftieg ber öffentliche An-kläger auf die Angel und verlas die Berbrechen ber Berurtheilten, wie auch die Strafen, welche sie erleiben sollten. Beder Gefangene, bessen Urtheil an die Reihe kam, wurde durch die Diener des Offiseciums vor die Kangel gebracht, damit er stehend und die Bachsekere in der Hand den Spruch vernehme.

Sobald die Urtheile aller berjenigen, deren Leben geschont werden sollte, verlesen waren, legte der Großinquisstor sein priesteriiches Gewand an und erschient im Gesolge mehrerer Underer, um den Beanablaten daburch den Bannfluch abzunehmen. daß er mit

einem fleinen Bebel Beibmaffer auf fle fprengte.

Sobald dieser Theil der Ceremonie vorüber war, wurden der Reihe nach die zur hinrichtung Bestimmten und die Bilder derzienigen, welche im Tode Rettung gesunden hatten, vor die Kanzel gebracht und ihre Urtheite verlesen. Der Schluß war bet Allen gleichlautend: "daß es die heilige Inquisition um ihrer Derzensshättigkeit und der Menge ihrer Berbrechen willen unmöglich gessunden habe, sie zu begnadigen. Mit großem herzeleid überantswortete man sie daher dem weltsichen Nichter, daß er die Strasse der Gesehe an ihnen vollziche. Zugleich wolle man eben diese Obrigkeit ermachnt haben, den unglücklichen Elenden Miltde und Erbarmen zu erweisen, und wenn denn einmal ein Todesurtheil vollftreckt werden müsse, so solle es sedenfalls ohne Blutversgießenen."

Beicher Dohn in Diefer icheinbaren Fürbitte, tein Blut ju vergießen, wenn an Die Erfullung berfelben Die Qual bes Scheiter-

baufens gefnupft ift!

Amine war die Lette, welche vor die Kanzel geführt wurde; diese befand sich an einer der diden Saulen des Mittelganges, dicht neben dem Throne, welcher der Großinquisitor einnahm.

"Du, Amine Banderbeden - " rief ber öffentliche Anflager.

In biefem Augenblide ließ fich ein ungewöhnliches Gerausch in bem Gemußte unter ber Rangel vernehmen; es war ein Ringen, mit Borftellungen begleitet, und die Beanten erhoben ihre Stabe, um Anfand und Schweigen zu gebieten — aber ohne Erfolg.

"Du, Amine Banderdeden, bift angetlagt - "

Ein abermaliges heftiges Ringen und aus bem Saufen flurzte ein junger Mann bervor, der auf Amine zueilte und fie in seine Arme folos.

"Bhilipp! Philipp!" rief Amine, an feine Bruft finkend.

Er batte fie aufgefangen; und mahrend er fie umichlang, fiel ihr die Flammenmuge vom Ropfe und rollte auf dem Marmor-

"Meine Amine — mein angebetetes Beib — muffen wir so uns wiederfeben? Mein Gott, sie ift unschuldig. Burud, ihr Manner," suhr er gegen die Diener der Inquisition fort, welche die Beiden auseinander reißen wollten. "Burud, oder ihr sollt's mit eurem Leben jablen!"

Diese Drohung an die Gerichtsdiener und dieser Trot gegen das heilige Officium war nicht zu ertragen. Die gange Bersammelung gerieth in einen Zustand von Aufruhr, und der Keierlichkeit der Geremonie drohte Geschr. Der Bickfonig und seine Begleiter hatten sich von ihren Stuhlen erhoben, um zu sehen, was vorging, und die Menge drangte beran. Da gad der Großinquisstor seine Beschle, und andere Gerichtsdiener eitten herbei, um den Beiden Beistand zu leisten, welche Amine vorgesührt hatten und nun im Begriffe waren, sie Philipps Armen zu entreißen. Der Kampf war surchtbar. Philipps Armen zu entreißen. Der Kampf war surchtbar. Philipp schien mit der Krast von zwanzig Männern begadt zu sein, und es fand mehrere Ninuten an, ehe es dem Gerichtspersonal gelang, die Gatten zu trennen; aber auch dann noch setzte Philipp sein verzweiseltes Ningen sort.

Umine, Die von zwei Bertrauten festgebalten wurde, fcbrie gleichfalls laut auf und verfuchte abermals, obichon vergeblich, in

die Arme ihres Gatten ju fturgen. Endlich gelang es Philipp, fich durch eine furchtbare Unftrengung loszumachen; bann aber fant er bulfelos auf bas Bflafter nieber. Die entfepliche Mufregung hatte bas Berften eines Blutgefaßes berbeigeführt, und er blieb regungelos auf bem Boben liegen.

"Dh Gott! oh Gott! er ift ermordet - Ungeheuer - Dorber - lagt mich ibn nur noch ein einzigesmal umarmen - " rief

Umine außer fic.

Ein Briefter trat nun por - es war Pater Matthias mit tief befummertem Gefichte. Er forberte einige ber Umftebenben auf, Bhilipp Banderdecken binaus ju bringen, und fo murbe ber Ungludliche in einem Buftande von Befinnungelofigfeit. mabrend das Blut in Stromen aus feinem Munde fcog, Aminens Bliden entnommen.

Uminene Urtheil murbe verlefen - fie borte es nicht; ibr Ge= birn mar vermirrt. Dan fuhrte fie nach ihrem Gige gurud, aber jest mar auch all' ibr Muth, ihre gange Standhaftigfeit und Geelenftarte dabin. Babrend ber übrigen Geremonie erfullte fie Die Rirde mit ibrem milden, frampfhaften Schluchen, und fomobl

Bitten ale Drohungen gingen an ihr verloren.

Alles mar jest poruber, bis auf die lette und trauriafte Scene Des Dramas. Die Gefangenen, welche gefcont geblieben, murben pon ibren Bathen in das Inquifitionegebaube gurudgeführt. Die Berurtheilten aber nach bem Ufer bes Fluffes binuntergebracht. um ben Tod gu erleiden. Die Geremonie follte auf einem großen. freien Blage, linte von bem Bollhaufe, vorgenommen werben. Bie in der Rathedrale, waren auch bier fur ben Großinquifitor und den Bicetonig, der prunthaft Die Broceffion eröffnete, mabrend eine ungeheure Boltemenge nachftromte - Throne errichtet. Dreigebn Bfable maren aufgepflangt, acht fur die Lebenden, funf fur Die Todten. Die Benter fagen auf den Scheiterhaufen ober ftanben baneben, ihrer Opfer barrend. Amine tonnte nicht geben; fie

wurde querft von ben Bertrauten unterftust, bann aber nach bem ihr angewiesenen Bfahle getragen. 218 man fie vor bem Scheiter= baufen niederließ, ichien ibr Duth wieder neu ju ermachen; fie flieg mutbig binguf, faltete ibre Urme und lebnte fich an ben Bfabl.

Die Benter begannen nun ibr Amt. Um Uminene Leib murben Retten geschlungen und Die Bolgicheite fammt ben Reigbundeln um fie aufgebauft. Gin Gleiches gefchab bei ben übrigen Berurtheilten, und die Beichtvater traten an Die Geite ber Opfer. Umine wintte unwillig biejenigen gurud, welche fich ihr naberten, als mit einemmale Bater Datthias faft athemlos aus bem Gebrange brach, burch bas er fich einen Beg gebahnt batte.

"Umine Banderbeden - ungludliches Beib, batteft bu meinem Rathe Folge geleiftet, fo mare Dies nicht gefcheben. Best ift es ju fpat, aber nicht ju fpat um beine Seele ju retten. Laffe ab von beinem Starrfinn - von beiner Bergensbartigfeit. Rufe ben gebenedeiten Erlofer an, Damit er beinen Beift aufnehme fuche Gnade in feinen beiligen Bunden. Es ift amar Die eilfte Stunde, aber nicht gu fpat. Amine," fuhr ber alte Dann unter Thranen fort, "ich bitte - ich befchmore bid. Dimm wenigftens Diefe Laft von Rummer meinem Bergen ab."

"Ungludliches Beib, fagft bu?" verfeste fie, "fprich lieber: ungludlicher Briefter, benn Uminens Leiden werden bald vorüber fein, mabrend bu noch die Folterqual der Berbammten erleiben mußt. Unfelig war ber Tag, als mein Gatte bich vom Tobe ret= tete - noch unfeliger bas Mitleid, bas ibn bewog, bir eine Bu= fluchteftatte anzubieten. Unfelig mar bie Befanntichaft mit bir vom erften Tag an bis gum letten. 3d gebe bir Diefe That auf bein Gemiffen - menn bu noch ein Bemiffen baft - aber ich mochte nicht biefen graufamen Tob gegen ben Schmerg vertaufchen, ber fich burch bein ganges funftiges Leben bingieben wird. Berlag mich - ich fterbe im Glauben meiner Bater

und verachte eine Religion, Die eine Scene, wie Die gegenwärtige, genehmigt."

"Umine Banderbeden!" rief ber Briefter auf feine Aniee nie-

berfallend und die Bande in bitterer Seelenqual ringend.

"Berlaßt mich, Bater."

"Du haft nur noch eine Minnte übrig - um ber Liebe Gottes willen --

"3ch fage Euch noch einmal, verlaßt mich — diefe Minute

gehört mir. "

Bater Matthias wandte fich verzweifelnd ab und Thränen ftrömten über die Bangen des Greises. Wie Amine sagte, kannte

fein Schmerg feine Grengen.

Der Radrichter fragte nun die Beichtväter, ob die Schuldigen im wahren Glauben ftürben. Wurde die Frage mit Ja beantewortet, so schlang nan den Unglucklichen einen am Pfable befeftigeten Strid um den Hals und erdroffelte sie, ehe das Feuer angegündet wurde. Alle Bernrtheilten waren in dieser Beise gestorben, und der Nachrichter fragte nun Pater Nathias, ob Umine gleichfalls Ansprück auf diese große Gnade habe. Der alte Briefter antwortete nicht, sondern schwerte nicht, fondern schwerte nur den Kopf.

Der nachrichter mandte fich ab. nach einer furgen Baufe folgte ibm Bater Matthias, ergriff ihn am Arm und fagte ibm

mit ftotternber Stimme :

"Lagt fie nicht lange leiben."

Der Großinquister gab bas Signal, und sammtliche Schelterhaufen murben in bem gleichen Augenblide angegündet. Der Bitte bes Briefters willfahrend, hatte der Nachrichter einen Saufen feuchtes Stroh auf Aminens Holgfoß geworfen, der einen dichten Rauch verbretiete, ebe er in Band gerieth.

"Mutter, Mutter! 3ch tomme gu bir!" waren bie legten

Borte, Die fich von Uminens Lippen vernehmen ließen.

Die Flammen griffen bald muthend um fich und ichlugen weit

über dem Pfahle zusammen, an den fie geseffelt war. Almablig legten fie fich, und als die klimmende Afche den Boden bededte, sah man einige Knochenstude von einer Kette umschlungen. Dies war Alles, was von der vormals so unvergleichlichen, hochherzigen Amine übrig blieb.

## Ginundvierzigftes Rapitel.

Jahre sind seit Aminens Leiben und ihrem grausamen Tobe entschwunden, und noch einmal bringen wir Philipp Banderbeden auf die Bühne. Wo war er während diese Iangen Zeit? In einem Irrehause — das einemal tobssüchtig, an Retten gelegt und mit Schlägen mighandelt, ein andermal wieder mild und friedlich. Din und wieder schien die Bernunft hervorzubrechen, wie die Sonne an einem wolfigen Tag, dann aber war wieder mit einemmale Alles verdunkelt. Biele Jahre bewachte ihn sorgsältig ein Mann, welcher der hoffnung lebte, die Gesundheit seines Geiftes wiederkebren zu sehen. Es war eine Bache voll von Knumer und Gewissenstiffen, und der Huter farb, ohne seine heißen Bunsche erfüllt zu seben. Der Mann war Pater Mathias!

Das hauschen ju Terneuse war langft in Trummer versalen, on wiele Jahre wartete es vergeblich auf die Rudtehr seiner Eigenthumer, und endlich setten fich die Erben in den Befig von Bhilipp Banderdectens Bermögen. Selbst Aminens Schickfal war aus der Erinnerung der meiften Leute verschwunden, obichon ihr Bortrat über glübenden Roblen und der Rame ihres Berbrechens unten angeschrieben — nach der gewöhnlichen Sitte in der Riche

ber Inquisition hangt und burch feine außerordentliche Schonbeit bie Aufmertfamteit auch bes gleichgultigften Borübergebenden auf fich zieht.

Biele, viele Sahre find Dabin — Philippe Baar ift weiß, feine einft fo fraftige Geftalt gufammengebrochen und er ericheint viel alter, ale er feinen Jahren nach follte. Er ift jest gefund, aber feine Rrafte find dabin. Des Lebens mude, municht er nichts mehr, als feine Sendung ju erfullen und bann burch ben Tod in bie willtommene Rube einzugeben.

Die Reliquie ift ihm nie abgenommen worden. Man hat ihn aus dem Irrenhaufe entlaffen und mit den Mitteln verfeben, in fein Baterland gurudgutehren. Aber ach! er hat jest fein Baterland - teine Beimath - nichts mehr auf der Belt, mas ibn auf ihr feftaubalten vermochte. Er municht nur noch feine Bflicht gu

thun und zu fterben.

Das Schiff mar bereit, nach Europa auszusegeln, und Philipp Banderbeden begab fich an Bord - gleichgultig, mobin es ging. Die Rudfehr nach Terneuse batte er nicht im Muge, denn icon ber Bedante mar ibm gumiber, einen Schauplat ju befuchen, mo er fo gludlich und fo elend gemefen mar. Aminens Geftalt mar in feinem Bergen eingegraben, und er fab mit Ungebuld ber Beit entgegen, wann er abberufen werden follte, um fich mit ihr im Lande der Beifter ju vereinigen.

Rach fo vielen Sabren ber Beiftesverwirrung mar er wie aus einem Traume erwacht, und er geborte nicht langer unter die Bahl ber eifrigen Ratholiten, benn er tonnte nie an feine Religion benten, ohne fich Aminens graufames Schidfal in's Gedachtnig ju rufen. Dennoch bing er an feiner Reliquie - er glaubte an fie - und an fie allein. Gie mar fein Bott - fein Glaube - fein Alles ein Schluffel fur ihn und feinen Bater in Die andere Belt - bas Mittel, Durch bas er fich mit feiner Amine wieder vereinigen konnte. Stundenlang faß er ba, ben theuren Gegenftand betrachtend und jedes wichtige Ereigniß in seinem Leben, von dem Tode seiner armen Mutter und dem Augenblide an, als er Aminen zum erstenmal sah, bis zur letten fürchterlichen Sciene seinem Geifte vergegenwärtigend. Die Reliquie war ibm ein Tagebuch seines Dafeins, ein Anbaltspunkt für alle seine kunftigen hoffnungen.

"Wann — oh, wann soll es erfüllt werden?" lautete der beftändige Refrain seiner Träumereien. "Gesegnet wird mir der Tag sein, wann ich diese Welt des Gasses verlasse und in eine andere

eintrete, wo ber Mude Rube findet."

Das Fahrzeug, an beffen Bord fich Philipp als Paffagier einfchiffte, war die Roftra Sennora da Monte, eine Brigg von breibunbert Zonnen, die nach Listabon segelte. Der Kapitan war ein abengläubischer alter Portugiese und ein großer Freund des Araks—
eine Liebhaberei, die man unter den Angehörigen seiner Nation nicht
häusig trifft. Sie segelten nach Goa aus, und Philipp fland auf
dem hinterschisse, wehmutbig den Thurm der Katsebrale betrachtend, in welcher er sein Beib zum letztennale gesehen hatte, als
er sich am Ellenbogen berührt sühlte. Er wandte sich um.

"Bieder einmal Reifegefahrten," fagte eine mobibetannte

Stimme - es mar die bes Biloten Schriften.

In bem Meugeren bes Mannes mar teine Beranderung vorgegangen. Er zeigte feine Spur von der Reige ber Jahre, und fein

einziges Auge glangte fo grell, ale nur je.

Bhilipp fubr gujammen — nicht nur über ben Unblid bes Mannes, sondern auch über die Erinnerungen, welche die unerwartete Erscheinung in seinem Geifte auftauchen ließ. Dies mahrte jedoch nur einen Augenblid, und er wurde wieder ruhig und gedankenvoll.

"Ihr wieder hier, Schriften?" bemerkte Bhilipp. "Ich hoffe, Guer Erscheinen ift ein Borbote, daß mein Auftrag bald erfullt fein wird."

Journal Grogic

"Bielleicht," verfeste ber Bilot; "wir find beide mude."

Bhilipp gab feine Antwort; er fragte Schriften nicht einmal, in welcher Beife er von dem Fort entommen war. Es war ibm gleichgultig, denn er fuhlte, daß der Mann ein gefeites Leben batte.

"Bahrend Ihr fo tange eingeschloffen wart, Philipp Banberbeden, find viele Schiffe zu Grunde gegangen und viele Seelen zu ihrer Rechenschaft abgerufen worden, die mit dem Schiffe Eures Baters zusammen trafen," bemerkte der Bilot.

"Moge unsere nachfte Begegnung gludlicher - moge fie bie

lette fein" - entgegnete Philipp.

"Rein, nein; lieber moge er fein Urtheil erfullen und fegeln bis jum Tage bes Gerichts," erwiederte der Bilot mit Nachbrud.

"Clender! Doch ich habe eine Ahnung, daß dein verabicheuungewurdiger Bunich nicht in Erfüllung geben werde. hinweg! verlaßt mich! oder Ihr follt finden, daß dieser Arm doch noch Kraft

befitt, obgleich bas Glend mein Saupt gebleicht bat."

Bhilipp zu fürchen, obgleich die Auroki nicht einem haffe gleich kam. Er versuchte es nun wieder wie früher, die Schiffsmannschaft gegen Philipp aufzuhetent, nibem er erklärte, er sei ein Jonas, der den Berluft des Schiffes berbeisühren werde, da er mit dem sliegenden hollander verwandt sei. Philipp bemerkte gar bald, daß er gemieden wurde; er ergriff daher Represalten, indem er Schiffes semien wurde; er ergriff daher Represalten, indem er Schiffen für einen Dämon erklärte. Das Aussehen des Lotsen übet einen sehr ungünstigen Eindruck, während das unstere Philipps so gewinnend war, daß die Leute an Voort kam wusten, was sie denken sollten. Die Meinungen theilten sich; Einige traten auf Philipps, Andere aus Schriftens Seite. Der Kapitan nehß vielen Andern betrachtete Beide mit gleichem Grausen und sehnten sich nach einer Gelegenheit, um beide aus dem Schiffe entsernen zu können.

Bie bereits bemertt, mar der Rapitan febr aberglaubifch und

ber Flasche zugethan. 'Am Morgen, wenn er nuchtern war, pflegte er zu beten; Rachmittage lebte er im Rausche und fluchte auf Diefelben Beiligen, deren Schut er einige Stunden zuvor angerufen batte. —

"Möge der heilige Antonius uns bewahren und uns vor Bersuchung behüten," sogte er eines Morgens nach einem Gespräche mit den Passagteren über das Gespensterschisse. "Mögen uns alle Beiligen vor Schaden bewahren," suhr er fort, indem er ehrerbietig seinen Hut abnahm und sich bekreuzte. "Benn ich mir diese zwei gesährlichen Menschen ohne Gesährde vom Halse schassen fann, so will ich, sobald ich wohlbehalten vor dem Thurm von Belem Anter werse, hundert sechslötige Bachsterzen auf dem Altar der heiligen Jungfrau opfern."

Um Abende anberte er feine Sprache.

"Benn der vermaledeite heilige Antonius uns nicht hilft, möge er selft das höllische Feuer verspuren. Pole ihn der Teufel sammt einen Schweinen! Wenn er den Muth hat, seine Schuldigkeit zu thun, so witd Ales gut gehen; aber er ift ein seiger Bicht, kimmert sich um Niemand und läßt diejenigen im Sticke, welche ihn aus ihrer Noth anrusen. Carombo! Ich gebe nicht, so viel sich, "tief der Kopitan, nach dem kleinen Altare des heiligen über dem Komvaßhäuschen ausbildend und seine Finger nach dem Bilde schnieden, zich gebe nicht so wiel sür dich, du unnüber Tropf, der uns nie in unsern Nöthen bilft. Der Pabst muß einige bestere besteltge sür uns kanonissen, den alle, die wir die jeht haben, sind abgenüht. Früher konnten sie doch etwas, jeht aber möchte ich keine zwei Ungen Gold für den gangen Kalender geben. Das für dich, du schläftiger alter Schurke," suh der Kapitän fort, die Faust nach dem armen Sch. Untonius schüttelnb.

Das Schiff hatte nun die Sohe des fubliden Endes von Afrita erreicht, und mar noch ungefahr hundert Meilen von der Lagullas-

fufte entfernt. Der Morgen war icon; Die leichte, ftatige Brife traufelte nur ein wenig Die Deeresflache, und bas Schiff ftene erte an bem Binde mit einer Schnelligfeit von etwa vier Meile z in ber Stunde.

" Befegnet feien Die Beiligen," fagte ber Rapitan, welcher eben auf dem Dede erschien; "ein abermaliges fleines Umfchlagert unseren Gunften, und wir tonnen unseren Cours anlegen. - Sch fage noch einmal, gefegnet feien die Beiligen, und namentlich 12 11= fer murdiger Schutpatron, der beilige Antonius, der die Nostra Senora da Monte unter feine besondere Dbbut genommen bat. Bir haben Ausficht auf icones Better. Rommt Signores, wir wollen unfer Fruhftud einnehmen und bann unfere Cigarros auf bem Dede rauchen."

Aber die Scene anderte fich bald. Gine Boltenmaffe erbob fich im Often mit einer Gefdwindigfeit, die den Matrofen unra turlich ericien, und bededte im Ru bas gange Firmament. Die Sonne verduntelte fich, und Alles war ein einziges, tiefes, unna turlices Dufter. Das Meer legte fic. Es war nicht gerade burt = tel, aber der Simmel hullte fich in einen rothen Rebel, fo, daß es

bas Aussehen gewann, als ob die Belt in Brand ftebe.

In ber Rajute bemertte Philipp querft bas gunehmende Durt = tel, und begab fich deshalb auf das Ded; erftaunt folgten ihret der Rapitan und die Baffagiere. Es mar unnaturlich und unbegreiflich.

"Beilige Jungfrau, fouge und - was fann bies ju bedeutert haben?" rief Der Rapitan erfdredt. "Beiliger Antonius fieb' uns

bei - bas ift ja fürchterlich!"

"Dort! bort!" fdrieen die Matrojen, über bas Brufiholy bin-

beutenb.

Sebermann ichaute über bas Schandbed, um ju feben, mas Bu foldem Ausrufen Anlag gab. Bbilipp, Schriften und ber Rapitan fanden nebeneinander. Etwa zwei Rabellangen entfernt DRarryat. Der fliegende Sollander.

erhoben fich vor bem Bruftholze langsam die Bramftengen und Spieren eines Schiffes aus bem Baffer. Dann folgten almablig ite Stangen und Mareraaen mit ihren Segeln, hober und hobber aus bem feuchten Etemente auffeigend. Nachgerade zeigten fich die untern Maften mit bem Tafelwert, und zulett hob fich auch der Rumpf über ben Meerespiegel, die Pforten mit ihrem Bedütze zeigend, und nun lag ein ganzes Schiff mit unter rechten Winteln gebrafter hauptraa in turzer Entfernung vor der Brigg.

"Beilige Jungfrau!" rief ber Rapitan athemlos, "ich habe woht ichen. Sch mill tausend awanziglothige Kerga auf bem Altar der heitigen Jungfrau opfern, wenn fie uns aus dieser Noth rettet. Tausend Bachsterzen! hörst du mich, gebenedeite Frau — jede zu zwanzig Lothen. Signores," rief der Rapitan den Reisenden ju, welche entsest daftanden — warum thut ihr nicht auch ein Gelibbe? — Gelobt, sage ich; gelobt doch wenigstens."

"Das Geifterschiff — ber fliegenbe Sollander," freischte Schriften. "Ich fagte Cuch ja, Philipp Banderbeden — ba ift Cuer Bater — bi! bi! bi!."

Philipps Augen blieben auf dem gespenftischen Schiffe haften; er bemertte, daß man bort ein Boot über die Bindvierung nieberließ.

"Ift's möglich," bachte er, "daß mir jest ber Butritt geftattet ift!"

Und Philipp fledte die Sand in feinen Bufen und umfaßte die Reliquie.

Das Dunkel hatte jest so zugenommen, daß man kaum den Rumpf des fremben Schiffes durch die dunftige Atmosphäre unterscheibeiden konnte. Die Matrosen und Reisendem warfen fich auch bie Ante nieder und riefen ihre heiligen an. Der Kapitan eilte hinunter, um eine Kerze zu holen und sie vor dem Bilbe des heiligen Antonius anzugunden, das er aus seinem Tabernatel heraus-

nahm, augenscheinlich mit viel andachtiger Ruhrung fußte und Dann wieder an feinen Ort ftellte.

Bald nachher ließ fich Rudergeplaticher neben bem Schiff Der-

nehmen und eine Stimme rief laut:

"De, 3hr guten Leute, werft ein Zau über das Border Tobiff berunter."

Niemand antivortete ober entsprach dieser Aufforderung. Schriften ging auf den Rapitan zu und fagte ihm, wenn die Leute im Boote Briefe übergeben wollten, folle man fie nicht annehreren, ba fonft das Schiff zu Grunde geben und alle an Bord umfom mien murben.

Best flieg ein Mann bei der Laufplante über bas Schandbect. "Ihr hattet mir mobl ein Zau gumerfen tonnen, meine lie ben Leute," fagte er, als er auf bas Ded trat. "Bo ift ber Ravitan ? ...

"bier," antwortete ber Rapitan, von Ropf bis gu den Rie Beat gitternd.

Der Mann , Der ihn angeredet hatte, war ein wetterfefter Geemann in einer Belgmuge und Beinfleidern aus Gegeltuch; er bie I t einige Briefe in ber Sand.

"Bas wollt 3hr?" rief endlich ber Rapitan.

"Ja - was wollt 3hr?" ftimmte Schriften ein. "Si! bi ! " "Bie, 3hr auch bier, Bilot?" verfeste der Mann. "Gi -

ich meinte , 3hr laget langft icon in David's Trube."

"Si! bi!" entgegnete Schriften fich abmendend.

"Run, Die Cache ift fo, Rapitan: wir haben febr fcblechtes Better gehabt und munichen Briefe nach Saufe ju ichiden. Scho glaube , wir werden nie um biefes Rap berumfommen.

"36 tann fie nicht annehmen," rief ber Rapitan.

"Ronnt fie nicht annehmen? das ift boch febr fonderbar aber jedes Schiff weist unfere Briefe gurud. 's ift febr unfreundlich - Seeleute follten Doch ein Gefühl fur Rameraden haben, namentlich wenn Diefelben im Unglud find. Gott weiß, wir

31 \*

munichen unfere Beiber und Familien wieder ju feben, und es murbe une großen Troft gemabren, wenn fie nur von une boren fonnten."

"36 tann Gure Briefe nicht annehmen - Die Beiligen mogen une bavor bemahren," verfette ber Rapitan.

"Und wir find icon fo lange auf bem Bege." fagte ber Geemann, ben Ropf iduttelnb.

"Bie lange icon?" fragte ber Rapitan, ber nicht mußte, mas er fagen follte.

"Bir fonnen's nicht fagen; unfer Ralender ift uber Bord geblafen worden; und wir haben unfere Biffung verloren. Bir tennen unfere Breite nie genau, benn wir find nicht im Stande, Die Abweidung ber Conne fur ben rechten Tag anzugeben."

"Lagt mich Gure Briefe feben," fagte Philipp, indem er portrat und fie bem Seemann aus ber Sand nahm.

"Gie durfen nicht berührt merben ," freifchte Schriften.

"Sinmeg, Ungeheuer!" entgegnete Philipp. "Ber magt es, mir in ben Beg au treten?"

"Dem Untergang - bem Untergang - bem Untergang geweiht!" rief Schriften, auf dem Dede bin = und herrennend und bann in ein mildes Gelachter ausbrechend.

"Berührt die Briefe nicht," fagte ber Rapitan, ber wie unter

einem Fieberichauer gitterte.

Bhilipp gab feine Antwort, fonbern ftredte bie Band nach ben Briefen aus.

"Dier ift einer von unferem zweiten Maten an fein Beib in Amfterdam, Die auf dem Bafer = Rai lebt."

"Der Bafer-Rai eriftirt langft nicht mehr, mein guter Freund; an feiner Stelle befindet fich jest eine große Schiffebode," verfeste Philipp.

"Unmöglich!" entgegnete ber Dann. Da ift ein anberer

von bem Dochbootemann an feinen Bater, ber auf bem alten Martte wohnt."

"Der alte Martt ift langft eingegangen und bat jest einer

Rirche Plat gemacht."

"Unmöglich!" rief ber Geemann. "Da ift ein anderer pon mir felbft an meine Liebfte, Brom Retfer - mit Gelb, um ihr eine neue Bufennadel ju faufen."

Philipp fouttelte ben Ropf.

.3ch erinnere mich, eine alte Frau Diefes Namens gefeben gu baben, die vor etwa breifig Jahren begraben murbe."

"Unmöglich! 3ch verließ fie jung und blubend. Sier ift einer an bas Saus Glut und Compagnie, welchem bas Schiff gebort."

"Es gibt fein folches Saus mehr," erwiederte Philipp, "obfcon ich gebort habe, daß por vielen Jahren eine Firma Diefes Ramens beftand."

"Unmöglich! 3hr macht Guch luftig über mich. Da ift ein

Brief von unferem Ravitan an feinen Cobn - - "

"Gebt ibn ber," rief Philipp, ben Brief ergreifend, und mar eben im Begriff, bas Siegel ju erbrechen, ale ihm Schriften bas Bavier aus ber Sand rig und es uber bas Leefcand= bed marf.

"Das ift ein garftiger Streich von einem alten Schiffstamera-

ben," bemertte ber Geemann.

Schriften gab feine Untwort, fonbern ergriff auch bie andern Briefe, welche Bhilipp auf Die Gangfpille niedergelegt hatte, und marf fie bem erften nach.

Der fremde Seemann vergog Thranen und begab fich wieder nach ber Geite bes Schiffes. "Es ift febr bart und unfreundlich." bemertte er im hinunterfteigen. Dentt an mich, Die Beit wird fommen, in ber auch 3hr municht, bag Gure Ramilie Dadricht pon Euch erhalten mochte."

Mit Diefen Borten verschwand er, und einen Augenblid fpater horte man den Con der Auder, Die das Boot von dem Schiff ab-führten.

"Beiliger Antonius!" rief ber Rapitan, "ich weiß vor Schreden und Berwunderung nicht, wo mir ber Ropf fieht. Rellermeifter, bringt mir ben Arac berauf."

Der Rellermeister eilte nach der Flasche: er mar ebenso eridroden, ale fein Rapitan, und bediente fich zuvor felbft, ebe er bem Gebeiß entiprach.

"Run," fagte der Rapitan, nachdem er die Flafche ein paar Minuten an den Mund gehalten und bis auf den Grund ausgetrun-

fen batte, "was ift jest gunachft gu thun?"

"Das will ich Euch fagen," entgegnete Schriften, auf ibn gugebend. "Diefer Mann hat einen Zauber um feinen hals hangen; entreißt ihm benfelben und werft ibn über Bord, so wird Guer Schiff gerettet fein; wo nicht, so geht es versoren — mit Mann und Maue."

"Ja, ja, er hat Recht - verlaßt Euch barauf," riefen die

Matrofen.

"Ihr Thoren," entgegnete Bhilipp, "wie mogt Ihr biefem Clenben glauben? Sabt Ihr nicht gebort, wie ber Mann, ber an Bord fam, ihn erfannte und als Schiffstameraben begrußte? Er ift die Berson, beren Inwesenheit an Bord gum Unglud fuhren muß."

"Ja, ja," riefen bie Matrofen, "er hat Recht - ber Dann

nannte ibn Schiffetamerab."

"Ich fage Cuch, Ihr feid vollig auf dem Irrmege," rief Schriften. "Diefer Mann bier ift's - laft ibn ben Zauber berausgeben."

"3a, ja - er foll ben Bauber berausgeben," riefen die Da-

trofen und fturgten auf Philipp gu.

Philipp wich nach ber Stelle gurud, mo ber Rapitan fand.

"Bahnfinnige, was beginnt 3hr? Es ift ein Stud von bem beiligen Kreuze, das ich an meinem Salje trage. Berft es über Bord, wenn 3hr es wagt, und Eure Seelen find für immer verforen."

Damit nahm Philipp die Reliquie aus feinem Bufen und zeigte fie bem Rapitan.

"Nicht bod, 3hr Leute," rief ber Rapitan, ber jest einigermaßen gur Befinnung getommen mar; "das geht nicht — mogen

une alle Beiligen bebuten!"

Die Matrosen wurden jedoch ungestümer. Die einen wollten, daß Schriffen — die andern, daß Philipp iber Bord geworfen werden solle. Endlich gab ber Kapitän den Aussschag, indem er den kleinen Nachen, der am Spiegel hing, niederzulassen befahl und sowohl Schriften als Philipp in denselben steigen hieß. Die Matrosen billigten diese Masregel, da sie beide Partieen befriedigte. Philipp machte teine Einwendung, aber Schriften schriedund sträubte sich, dies er endlich in das Boot gestoßen wurde. Dier blieb er zitternd in den Stensschot, während Philipp das Ruder ergriff und den Kahn nach der Richtung des Gesserschiffes in Bewegung setzte.

## Zweiundvierzigftes Kapitel.

Nach einigen Minuten war das Schiff, welches Philipp und Schriften verlaffen hatten, durch den diden Nebel nicht langer zu unterscheiden; das Gespenstrichtst ließ sich zwar noch bliden, aber in weit größerer Entfernung, als sie es je zuvor gesehen hatten. Philipp ruberte aus Leibesträften, aber obgleich der Hollander beilag, schien sich doch die Entfernung zwischen ihm und dem Boote

immer mehr gu erweitern. Gine Beile borte unfer Belb gu rudern auf, um gu Athem gu tommen, worauf Schriften fich erhob und

feinen Git in ben Sternichoten bes Bootes nabm.

"Ihr mögt rubern und rubern, so lange Ihr wollt, Bhilipp Banderbeden," bemerkte Schriften; "aber Ihr werdet jenes Schiff nicht einholen — nein, nein, est ift unmöglich — wir machen vielleicht einen langen Rreugzug mit einander, aber Ihr werdet am Ende deffelben Eurem Ziele so fern sein, wie jest bei dem Beginne. — Barum werft Ihr mich nicht wieder über Bord? Der Nachen wurde nur um so leichter sein — hi! bi!"

"3d warf Cuch in einem Buftande ber Bereigtheit über Borb," verfeste Bhilipp, "als 3hr versuchtet, mich meiner Re-

liquie ju berauben."

"Und habe ich nicht erft heute versucht, Andere zu bewegen, daß fie Euch das Ding abnahmen? — Wie ift's damit? — Si! bi!"

"Bohl," verfette Philipp; "aber ich bin jest überzeugt, baß 3hr fo ungludlich feit, ale ich felbft, und in Guren Bandlungen nur Gurer Bestimmung folgt, wie ich ber meinigen. Bie und weehalb, weiß ich mir nicht flar ju machen, aber mir find Beibe bei bem gleichen Gebeimniffe betheiligt. Benn ber Erfolg meiner Bemubungen von ber Bemahrung ber Reliquie abhangt, fo ift es Guer Riel, mein Borhaben ju vereiteln. Bir muffen beibe in Diefer Cache handeln, und 3hr feib, fofern meine Gendung in Betracht tommt, mein ichlimmfter Feind gemefen. Aber, Schriften, ich habe nicht vergeffen und werbe auch nie vergeffen, baß 3br meiner Amine einen freundlichen Rath ertheilt habt, bag 3br ihr prophezeihtet, mas ihr Schidfal fein merbe, wenn fie nicht auf Euch bore , und daß 3hr Gud nicht fur ihren Reind erflartet , obgleich 3hr ber meinige mart und es noch feib. Doch gleichviel um ihretwillen vergebe ich Gud, und ich will es nicht verfuchen, Gud meiter ein Leid gugufügen."

"Co vergebt 3br alfo Gurem Reinde, Bhilipp Bart= Der beden?" entgegnete Schriften traurig, "benn ich geftebe, bas ich es bin."

"Ja, von gangem Bergen und aus ganger Geele. "

antwortete Bhilipp.

"Dann habt 3hr mich übermunden, Bhilipp Banderbedert. Shr habt mich jest ju Gurem Freunde gemacht und Gure Bunfche find auf dem Buntte, in Erfullung ju geben. 3hr mochtet miffert. mer ich bin? - Go bort. Als Guer Bater, bem Billen des MImachtigen Trot bietend, in feiner Buth mein Leben nabm. murbe ibm nur Gine Ausficht fur Die Bernichtung feines Urtheils geboten . und diefe follte von den Berdienften feines Cobnes abbangen. Diber auch ich hatte ein Gelubbe gethan - ein Belubbe ber Rache. und es murde mir geftattet, auf Erden ju bleiben und Guren 216fichten in den Beg gu treten. Go lange wir Reinde maren, tonnte Eure Aufgabe nicht gelingen, fondern follte erft erfullt werden, wenn 3hr die fconfte Tugend des Chriftenthums, die fich an bem beiligen Rreuge aussprach, dadurch bethätigtet, daß 3hr Gurem Reinde vergebt. Bhilipp Banderbeden, 3hr habt Gurem Feinde pergieben und unfere beiderfeitige Bestimmung ift iest vollendet."

Mabrend Schriften fprach, maren Philipps Augen feft auf ibn geheftet. Der Bilot ftredte feine Band gegen unferen Belben aus ffe mard angenommen, und wie fie Philipp drudte, loste fich

Die Weftalt feines Begleitere in Luft auf.

"Bater des Erbarmens, ich dante dir," fagte Philipp, "daß meine Mufgabe vollendet ift und ich meine Umine wieder feben

fon."

Bhilipp ruderte nun auf bas Beifterfdiff ju und fand, bag es jest nicht langer gurudjumeichen ichien, fondern im Begentheil mit feber Minute naber und naher tam. Endlich ließ er fein Ruber fallen , fletterte an der Seite binan und erreichte bas Ded. Die Mannicaft des Schiffes ichaarte fich um ibn.

"Bo ift Guer Rapitan ?" fragte Philipp. "3ch muß mit Gurem Rapitan fprechen."

"Ben foll ich melben, Berr?" fragte Giner, welcher ber erfte

Mate zu fein fcbien.

"Ben?" entgegnete Philipp. "Sagt ibm, fein Cobn wolle

mit ibm reben - fein Cobn Bhilipp Banberbeden."

Die Mannichaft des Schiffes brach bei Diefer Antwort unferes Belben in ein ichallendes Belachter aus, und fobald fich baffelbe gelegt batte, bemertte ber erfte Mate mit einem Racheln :

"Ihr vergeft, Berr - vielleicht wolltet 3hr fagen, fein Bater. "

" Saat ibm . fein Cohn," entgegnete Philipp, "und fehrt Guch nicht an meine grauen Baare."

"Gut, Berr; ba tommt er auf bas Borberfcbiff, erwieberte ber Date, indem er bei Seite trat und auf ben Ravitan Deutete.

"Bas gibt es ba?" fragte ber Rapitan.

"Ceid 3br Philipp Banderbeden, ber Rapitan biefes Schiffes?"

"3d bin es," antwortete ber Unbere.

"Ihr icheint mich nicht zu tennen - aber wie folltet Ibr auch? 3hr fabt mich jum lettenmal, ale ich taum brei Sabre alt war - und boch erinnert 3hr Euch vielleicht eines Briefes, ben 3hr Gurem Beibe gabt?"

"Ba!" verfeste der Rapitan. "Und mer feid 3hr?"

"Die Beit ift mit Guch fteben geblieben, aber nicht bei benen, welche in ber Belt leben; ja, fur folche, Die an ber Rette bes Elendes ichlerpen, eilt fie noch ichneller babin. 3br febt in mir Guren Cobn Philipp Banderbeden, ber Guren Bunichen geborcht und nach einem Dafein von Jammer und Gefahr, wie es nur Benigen befdieden mar, endlich fein Gelubde erfullt bat, indem er feinem Bater Die foftbare Reliquie anbietet, Die er ju fuffen perlangte."

Bhilipp gog die Reliquie beraus und hielt fie feinem Bater

entgegen. Als ob ein Blig feinen Geift burchzudt hatte, fubr ber Rapitan bes Chiffes gufammen, faltete feine Banbe, fiel auf Die Rniee nieber und meinte.

"Mein Sohn! mein Sohn!" rief er, wieder aufftebend unt fich in Philipps Urme werfend. - "Meine Mugen find geöffnet:

Der Allmächtige weiß, wie lange fie verdunkelt maren."

Gie umarmten einander und gingen nach bem Sinterfdiff, por ber Mannicaft mea, Die noch immer auf ber Laufplante perfammelt fanb.

Mein Cobn, mein edler Cobn! ebe ber Bann gebrochen ift - ehe wir ber Rothwendigfeit gehorchen und une in die Gle= mente auflojen - lag mich voll Dant und Bertnirschung nieber-Enteen. Dein Cobn, mein Cobn, nimm den Dant eines Baters." rief Banderbeden.

Dann mandte er fich mit Thranen ber Freude und Reue bemuthig an das Befen, dem er einft fo frechen Sohn gefprochen batte.

Der altere Banberbeden fniete nieder und Philipp that bas Gileiche. Gie hielten fich noch immer mit einem Urme umfaßt,

mabrend fie den andern boch im Gebete erboben.

Bum lettenmale murbe die Reliquie aus Philipps Bruft genommen und dem Bater eingehandigt - Diefer erhob die Augen gen Simmel und tufte fie. Und mit diefem Ruffe gerfielen die langen oberen Spieren bes Beifterfchiffs, die Raen und die Segel in Staub, der in der Luft flatterte und ju den Bellen niederfant. Dann loste fich der große Daft, der Fodmaft und das Bugipriet - furs Alles über dem Dede in Atome auf und verichmand.

Bieder erhob er die Reliquie an feine Lippen, und bas Bert ber Berftorung nahm feinen Fortgang. Die fdweren eifernen Ranonen fanten burch die Deden und verfdwanden. Die Matrofen Des Schiffes, welche gufaben, fdrumpften in Stelette. Staub und Bruchftude gerriffener Rleiber gufammen, bis gulett feine Spur von Leben mehr an Bord des Schiffes war, ber Bater und Sohn ausgenommen.

Roch einmal brudte er bas geheitigte Sinnbild an seine Lippen, und das Gebälfe trennte sich. Die Decken des Schisses sansten langsam und die Reste des Rumpses schwammen auf dem Wasser. Bater und Sohn, der erstere jung und kräftig — der andere alt und abgelebt — knieten noch immer in stummer Umarmung, die Hand gen Simmel erhoben. Iet sanken sie langsam unter das tiefblaue Wasser, und der trübe himmel über ihnen war für einen Augenblic durch ein seuchtenbes Kreuz erbellt.

Dann rollten die Bolten, welche den himmel verduftert hatten, mit der Schnelle des Gedankens hinweg — die Sonne brach
wieder in ihrem vollen Glange hervor, und die kräufelnden Wellen
schienen vor Freude zu hupfen. Die schreiende Seemove wirbelte
wieder in der Luft und der verscheuchte Albatros versuchte abermals seinen schwerfälligen Flug. Das Meerschwein tummelte sich
umber in nedischem Spiele; die große Makrele und der Delphin
hüpften aus der funkelnden See. — Die ganze Natur lächelte, als
freue sie sich, daß der Zauber gebrochen und das Gespensterschiff
für immer verschwunden war.











